





CLASS 94 3.15 ch 3 BOOK St 8 P31222

-=

Die

# Seldzüge

## in Schleswig-Holftein

in ben

Jahren 1848 und 1849.

Bon

Adolph Streckfuß.



Berlin, 1850. Berlag von Albert Sacco, Georgenstraße Rr. 25.

# O YTISHBYIMU MINNESOTA YSARRIJ

Printed in Germany

943.15cm3 St8

### Einleitung.

Eine schwierige Aufgabe liegt vor uns. Wir haben es unternommen, eine Geschichte bes Schleswig-Holsteinschen Krieges zu schreiben, eine Geschichte jenes Krieges, ber neben ben glänzendsten Wassenthaten doch auch wieder Ereignisse bietet, welche mit Schaam und Schmerz jeden Deutschen und besonbers jeden Preußen erfüllen müssen, jenes Krieges, ber begann mit dem heiligen Feuereifer für die Freiheit, und beendet wurde mit einem Wassenstillstande, dessen Motive noch immer unenthüllt sind, wenn wir auch im gegenwärtigen Augenblicke sichon ein Wenig in die eng zusammengehaltenen Karten der vornehmen Diplomaten zu blicken vermögen.

Eine boppelt schwere Aufgabe ist die wahrheitgetreue Schilderung der Zustände in Schleswig-Holstein und des Antheils, den die preußische Regierung an dem Kriege daselbst genommen, des Einslusses, den sie ausgeübt hat bei der Schließung des Wassenstillstandes und bei den setzigen Friegehommerhandlungen, unter dem Drucke, den die Preßgesetzgebung im gegenwärtigen Augenblicke auf den Volksschriftsteller ausübt. Wir können es dem Leser nicht verhehlen, daß auch Die Feldzüge in Schleswig-Holstein.

231468

wir uns biefem Einfluffe unterwerfen, bag auch wir manches Bort ungeschrieben laffen muffen, welches wir gern mit voller Scharfe veröffentlichten; wir werben nicht gurudbeben vor ber Wahrheit, wir werben fie offen und unverholen fagen, mogen und bie Folgen treffen. Aber nichts besto weniger glauben wir, es eben fo fehr uns als bem Bolfe felbft fculbig gu fein, baß wir mit Borficht ju Berte geben, und bag wir nicht muth= willig bie ftrengen Strafen bes octropirten Befeges über uns herbeigiehen. Wie wenig wir baber auch geneigt find, irgend wo bie Bahrheit ungefagt ju laffen, irgendwo uns einer Mantelträgerei schuldig zu machen, so gestehen wir doch von vorn herein ein, bag wir nicht überall mit ben Worten ber tiefen Entruftung, welche bie Ereigniffe eigentlich verbienen, fie ju schilbern vermögen; wir gestehen ein, bag wir oft milbere Ausbrude gebrauchen werben, als wir es wunschten, als wir es eigentlich burften.

Bevor wir an die eigentliche Kriegsgeschichte in Schleswig - Holstein gehen, haben wir die Aufgabe, dem Leser die
Ursachen des Krieges zu schildern, ihn einzuführen in die Gewebe diplomatischer Berkettung, welche von Seiten Dänemarks Schleswig-Holstein seit Jahren umschlossen haben, jener Intriguen und Gewaltmaaßregeln, mit denen Dänemark die
freien Herzogthumer an sich zu reißen strebte, und welche endlich im Frühjahr des Jahres 1848 die Erhebung des gesammten Schleswig-Holsteinschen Volkes und damit den Krieg
verursachten.

Es ist bies eine traurige Aufgabe, aber bennoch muß sie nothwendig erfüllt werden. Freilich uns ist es gleichgültig, ob durch verjährte Berträge mit den Herzogthümern selbst, oder mit den andern Gewalthabern der Erde der König von

Danemark ein Recht hatte, bas Bergogthum Schleswig einzuverleiben mit bem Konigreiche Danemart, ihm banische Sprache, Gerichtsbarkeit und Berfassung aufzubringen, und ift es gleichgultig, ob ber beutsche Bund ober ber Kouig von Breugen burch biefen Bertrag bas Recht erhielt, einzuschreiten für die Bergogthumer und wiederum Frieden ju machen nach beliebigen Bedingungen für biefelben; wir erfennen folches altes und veraltetes politisches Recht nicht an, alle jene Bertrage find ja nicht ausgegangen von ber einzigen Quelle jebes Rechts, vom Bolte, fie find ausgegangen von ben wenigen Gottbegnabigten, Die fich felbft fur Die Quelle alles Rechtes halten, und in fich bas Recht verforpert feben. Rach unferer Ueberzeugung giebt es fur ein Bolf nur ein Recht, und bies Recht ift ber Wille bes Boltes felbst; mogen immerhin im awölften ober breigehnten ober fechegehnten ober fiebengehnten Jahrhundert bie Bergogthumer ober bas Bergogthum Schleswig allein burch Bertrage an Danemart gefettet fein, ober mogen Diefelben Bertrage ben Bergogthumern bas Recht geben, vereint zu bleiben, es ift uns bies vollfommen gleichgultig. Wenn im gegenwärtigen Augenblide bas Bolf von Schleswig = Solftein fraft feiner eigenen Couveranitat ben Willen ausspricht, fich zu verbunden mit Deutschland, wenn bas Bolf von Schlesmig = Solftein verbunden fein will in einem einigen Schleswig = Solftein, wenn es nicht will, bag Schleswig bem banischen Reiche anheimfalle, so ift bas unser Recht, benn ber Wille des Volfes ift das höchfte Recht, und bas Bolf will es. Das Bolf von Schleswig = Holftein ift beutsch, mit Ausnahme weniger Diftricte im nörblichen Schleswig, bas Bolt von Schleswig = Solftein will beutsch bleiben, es will nicht bie Onabe bes Danen, es will feine beutsche Sprache nicht

verlieren, um banischer Berfassung theilhaftig zu werben, es will beutsch sein und bleiben und innig verbunden mit bem übrigen Deutschland, bas Bolk will es und es ist sein Recht.

So find uns denn alle jene diplomatischen Berträge, die hervorgegangen sind aus den seinen Köpsen der Fürstendiener, vollsommen gleichgültig, aber nichts desto weniger muffen wir dieselben erwähnen, mussen wir einen Blid werfen auf die Folgen, welche sie gehabt haben, wenn auch eben nur einen slüchtigen Blid, um unseren Lesern zu zeigen, wie seibst das diplomatische Recht auf Seiten der Herzogthümer Schleswig-Holstein steht, und wie der Krieg der Herzogthümer gegen Dänemark hervorgerusen ist durch den schnödesten Verrath in jeder Beziehung.

Es wird ein solcher furger Abris dem Lefer zu gleicher Zeit klar machen, welche Rolle Preußen in jenem Kriege gespielt hat, von welchem Geifte die preußische Regierung beseelt war, als sie erst ihre Truppen dem Schleswisschen Heere zu Hülfe sendete, als sie dann den Wassenstillstand abschloß und als sie endlich die Friedens-Unterhandlungen einleitete, der Leser wird um so eher befähigt sein, ganz das geheime Intriguenspiel der verschiedenen Höfe zu durchschauen und zu wissen, wie sehr er künstig der geheimen Cabinets-Politif zu vertrauen habe.

#### Erftes Kapitel.

1.

Nörblich von der Elbe und Eider behnt sich fast 30 Meisen lang und 7 bis 20 Meisen breit ein herrliches fruchtbares Land aus, es sind die Herzogthumer Schleswig und Holstein, welche sich zwischen der Nord- und Ostsee hinziehen die an die dänische Grenze von Jütland, getrennt von Jütland durch die Königs-Aue und die Schottburger Aue.

Die Herzogthümer haben zusammen einen Flächeninhalt von 320 Meilen mit etwa 874,000 Einwohner, umb zwar fommen auf Schleswig 165 Quabratmeilen mit 371,000 Einwohnern, umb auf Holstein 155 Qubratmeilen mit 503,000 Einwohnern. Die Herzogthümer Schleswig und Holstein bisden ein schönes fruchtbares Land, nur in der Mitte zieht sich ein sandiger unfruchtbarer Strich hin, bewachsen mit Haidefraut und Riefern, von den Bewohnern des Landes die unfruchtbare Geest genannt. Bon diesem Strich fällt das Land nach der Ofisee hin sanst ab zu einem fruchtbaren Höhenlande, welches saft nur Waizenboden enthält, aber vielsach von Sümpsen und Morasten, so wie von Landsen mit theils salzigem, theils süßem Wasser durchschnitten ist. Die Westüsse hingegen an der Nordse ist ein außerordentlich

fruchtbares Marschland, welches seines Gleichen sucht an gebeihlichem Boben und die reichlichten Früchte trägt. Die Bewohner sind fast nur Deutsche und sie haben sich ganz den alt-germanischen Typus, die alt-germanischen Sitten bewahrt. Verschiedene deutsche Stämme haben sich in Schleswig-Holstein erhalten; die Dithmarsen, welche besonders in dem Marsche ihren Wohnsis haben; die Friesen, welche den westlichen Theil Schleswigs, die Inseln und die Bestüsste bewohnen, die Angelsachsen, welche die größere Hälste des süblichen Schleswigs und die Städte Schleswig und Husm zu ihrem Wohnsise haben, und endlich die Holsten, die Bewohner Holsteins. Nur in dem nörblichen Theile von Schleswig sinden wir etwas über 100,000 Dänen, dem anglodänischen Stamme angehörig und von Jütland aus in das nörbliche Schleswig eingewandert.

Die Bewohner ber Herzogthümer sind fraftige beutsche Männer von starkem Körperbau mit acht germanischen Gesichtszügen, aber sie sind wie die meisten Deutschen, und sast noch mehr als diese gutmuthig und oft träge; schwer sind sie zum Enthussamus zu bewegen, schwer aus ihrer gewöhnlichen Ruhe herauszubringen, bann aber frastvoll und energisch, während der Däne nachgiebig und sanst, dafür aber auch selavisch und falsch ist.

Die beutschen Bewohner Schleswig-Holsteins haben zum großen Theile auch noch die alten beutschen Sitten und Gewohnheiten beibehalten. Rirgend in Deutschland hat der Abel noch ein solches Ansehen, eine solche Macht, und willig beugt sich der Bauer dem anerkannten Uebergewicht der Abligen; der Unterschied tritt indessen nicht schross hervor; das Berhältniß der Gutsbesitzer zum Gesinde und der Abligen zum

Bauer hat etwas Patriarchalisches und es ift baher in ben Herzogthumern weniger als irgend wo in Deutschland ber Haß gegen ben Abel zu finden.

Die Bewohner ber Bergogthumer nahren fich hauptfachlich von ber Landwirthschaft, und fie haben biefe zu einer Bollfommenheit gebracht, wie wir fie nur in wenigen beutschen Landern finden; besonders aber ift die Biehaucht in Schleswig-Solftein zu einer außerorbentlichen Sohe und Bluthe gelangt. Man hat bort eine eigenthumliche Weibe= und Koppelwirth= schaft, welche einerseits die Biehzüchtung außerordentlich begunftigt, andererfeits aber auch burch eine schonende Fruchtfolge auf bem Lande, bas Land felbst zu einer Fruchtbarfeit bringt, wie wir fie in wenigen Theilen Deutschlands gewahren. Die Schleswig - Solfteiner werden bei biefem Betriebe ihres Aderbaues burch ein feuchtes, regnerisches und unbeständiges Klima, welches ben Grasmuchs außerordentlich befördert und baber auch bie Beibe befonbers fruchtbar macht, fehr begunftigt, und fie haben baber alle ihre Aderbau-Ginrichtungen auf bie Biehaucht bafirt.

Diese Eigenthümlichkeit bes schleswig-holsteinschen Aderbaues drängt sich ben im Lande Reisenben unmittelbar auf, benn sie giebt bem ganzen Lande ein besonderes Aussehen. Die Schleswig - Holsteiner haben nämlich die Angewohnheit, ihre Heerden ohne Firten allein weiden zu lassen, damit dies aber möglich werde, sind alle Felber von lebendigen Hecken umgeben, in welche der Bauer ruhig sein Wieh treibt, und es nun nach Gefallen weiden läßt. Diese Hecken gewähren für den Fremden einen eigenthümlichen Anblick, und sie sind es auch, welche bei dem solgenden Kriege eine bedeutende Rolle spielen.

Kein Land ist so wie Schleswig - Holstein für Tirailleurs-Geschte und für ben sogenannten kleinen Krieg geeignet, eben bieser Hecken wegen, welche das ganze Land an allen Stellen burchschneiden. Außer der Landwirthschaft ist besonders die Schiffsahrt ausgebildet in Schleswig - Holstein. Das Land liegt zwischen der Rord - und Ostsee, und beide Meere schneiden an den verschiedenen Stellen tief ein und bilden vortresseliche Häfen, herrliche Meerbusen, in denen die Schisse vor Sturm und Unwetter gesichert liegen. Der Schleswig - Holsteiner ist daher von der Natur zum Seemann geschassen und er hat die ihm dargebotene Gelegenheit brav benußt.

Schleswig-Holftein erhält hierdurch für Deutschland eine ganz besondere Wichtigkeit. Will Deutschland jemals eine Flotte schaffen, will es den deutschen Seehandel zur Blüthe treiben, so darf es unter keiner Bedingung auf die deutschen Herzogthümer Schleswig-Holftein verzichten, die Häfen dieses Landes werden immer der deutschen Flotte einen sichem Schuß gewähren, und die schleswig-holsteinschen Seeleute werden stets die tresslichsten Matrosen der deutschen Marine und der deutschen Handelsslotte bilden.

2.

Wir werfen einen flüchtigen Blid auf die Geschichte ber Gerzogthumer Schleswig-Holftein, aber eben nur einen flüchtigen Blid, benn wie wir bereits erwähnten, so sind alle jene Berträge ber Könige mit bevorrechteten Ständen, bei benen die ganze große Maffe bes Bolfes nicht gefragt wird, an welchen Herrscher sie verhandelt ober verschachert werben soll, im Grunde genommen gleichgültig, uns interessieren alle jene

biplomatischen Winfelzuge wenig, und gilt eben nur ber Wille bes Bolfes, bes gesammten Bolfes als bas einzige Recht.

Co übergeben wir benn bie Geschichte bes Alterthums und Mittelalters gang und gar und erwähnen nur, bag im Jahr 1460 bie ichleswig-holfteinschen Stande am erften Sonntage nach ben Saften ju Rieben versammelt maren, und baß fie dort Chriftian I. von Danemart jum Bergoge von Schleswig und Grafen von Solftein erwählten. Bon biefer Bahl fchreibt fich bas Recht ber Ronige von Danemark auf bie Berrichaft in ben Bergogthumern Schleswig - Solftein ber; aber biefe Wahl war feine unbedingte; bafur mußte Konig Chriftian I. ben Standen ihre alten Privilegien und bem Lande feine verbrieften Rechte garantiren, er mußte auch geloben, baß Schleswig und Solftein ewig ungetheilt zusammenbleiben follte. Mit diefer Bedingung allein wurde Chriftian I. jum Berricher Schlesmig = Solfteins erwählt, und wenn Die Ronige von Danemart von jener Zeit an ihr Recht auf bie Berrichaft ber Bergogthumer herschreiben und fich auf bas hiftorische Recht berufen, fo follten fie boch auch nicht vergeffen, bag ihr Recht nur auf einem Bertrage beruht, und bag eine ber Bebingungen bes Bertrages bie ungertrennliche Berbindung Schleswigs und holfteins ift, erlifcht ber eine Theil bes Bertrages, fo erlischt naturgemäß auch ber andere, und jebe Trennung ber Bergogthumer muß felbft ben Anhangern bes biftorischen Rechts bie Ueberzeugung aufbringen, bag bie Konige bon Danemark fortan fein Recht mehr auf bie Berrichaft in ben Bergogthumern haben.

Bon bieser Zeit an blieben bie Herzogthumer vereint unter ber Herrschaft ber danischen Könige, wenn auch allerdings vielsache Theile ber Gerzogthumer verschiedenen Prinzen bes föniglichen Hauses zur Herrschaft gesondert übergeben wurden. Die gemeinschaftliche Administration der beiden Länder blieb bennoch ungestört, auch als im Jahre 1713 der König Friedrich IV. von Danemark den Gottorpschen Antheil von Schleswig wieder an sich riß und mit Danemark vereinigte, und als diese Gewaltthat im Jahre 1720 als zu Recht bestehend gesehlich anerkannt wurde; auch da blieb immer noch die Administration in beiden Herzogthümern gemeinschaftlich.

Auch noch in späterer Zeit erlannten bie Könige von Dänemark die staatsrechtliche Souveranität des Herzogthums Schleswig und die unzertrennliche Berbindung besselben mit Holstein an; so selbst König Christian VIII. im Jahre 1842 zweimal durch seinen Landtags = Commissarius vor den schleswig = holsteinschen Ständen.

Unter folchen Berhälmissen hatte die Frage über die Berbindung der Gerzogthümer keine besondere Bedeutung; die Herzogthümer erhielten sich dis auf die neueste Zeit eine gesmeinsame oberste Verwaltung, welche vertreten war durch eine schleswigsholstein-lauendurgische Canzlei in Kopenhagen, ein gemeinsames Justizwesen mit einem Ober-Appellations-Gericht in Kiel, gemeinsames Kirchen- und Schulwesen, öffentliche Verwaltungs-Anstalten, eine Universität in Kiel und ein gemeinsames Geldwesen. Außerdem war auch die schleswigsholsteinsche Ritterschaft ein geschlossenes Ganze, welches sich fortwährend durch Deputationen vertreten ließ.

Die Herzogthumer waren somit factisch vereint, zumal ba dieselben auch nach unbestrittenem Rechte unter demfelben Herscher, unter dem Könige von Danemark standen. Alle ihre Interessen waren gemeinsam; die Bewohner der Herzogethumer waren eines Stammes, correspondirten fortwährend

mit einander; Schleswiger ließen sich in Holstein und Holsteiner in Schleswig nieder. Erst in neuerer Zeit gewann die alte staatsrechtliche Frage wieder ein Interesse für die Herzoge thumer Schleswig und Holstein.

Als im Jahre 1808 Konig Friedrich VI. ben banischen Ronigsthron beftieg, begann fich in Ropenhagen ein Guftem geltend ju machen, welches fur bie Bergogthumer außerorbentlich brudend wurde. Es wurde namlich auf jede mögliche Beife bie Danistrung bes beutschen Schleswig - Solftein von oben herab versucht, und jedes Mittel ju biefem 3mede mar ben Gewalthabern recht. 3m Geschäfte = und burgerlichen Leben fuchte man bie banische Sprache ju einer Beltung gu bringen, welche fie nie vorher in Schleswig - Solftein gehabt hatte. Alle Unftellungen von Beamten in ben Bergogthumern wurden nach einer Berordnung vom Jahre 1809 in banifcher Sprache ausgefertigt; fur alle Aemter wurde im Jahre 1811 ber Grundfat aufgestellt, bag bei übrigens gleichen Umftanben Die Renntniß ber banischen Sprache ben Canbibaten ben Borjug geben folle. Die Danen wurden zu allen Beamtenftellen herangezogen, und besonders wurden die Offizierstellen in ber Armee fast lediglich burch Danen befett.

Dies war besonders drückend für Schleswig; das Herzogthum Holftein war bereits am 8. Juni 1815 in den deutsichen Bund aufgenommen worden, und schon hierdurch fühlte es sich mehr vor der danischen Einwirkung geschütt. Aber in Schleswig wurden die Danistrungsversuche mit um so größerer Gewaltsamkeit betrieben, und dies konnte auch um so eher geschehen, als die Danen jest häusiger in Schleswig einwanderten und sich dort niederließen, bald waren fast hundertztausend Danen im nördlichen Theile Schleswigs ansäßig.

Es mußte burch alle biefe Maagregeln in ben Bergoge thumern eine allgemeine Aufregung erwachsen, welche noch vergrößert wurde, wenn bie Bewohner ber Bergogthumer einen flaren Blid auf ihre eigenen Berhaltniffe warfen, unb fahen, bag hauptfachlich Schleswig - Solftein es war, welches ber Krone Danemarts zu ihrer toftsvieligen Erifteng bie Mittel ju geben bestimmt mar; bas fleine Konigreich Danemart mare nicht im Stande gewesen, einen fo fofispieligen Sof, wie beit bes banischen Ronigs ju unterhalten, eine fo großartige Rriegeflotte auszuruften und zu bemannen, ale Danemart fie führte. Da mußten benn bie Bergogthumer berhalten und weit mehr, als bas Ronigreich Danemart felbft, bie Bergogthumer waren fur Danemark bie melfenbe Ruh, fur biefelben wurde aber trotbem wenig ober gar nichts gethan; nur bie größtmöglichfte Aussaugung ber reichen Ginwohner Schleswig = Solfteine lag bem banifchen Berricher am Bergen. Db= gleich bie Einwohnerschaft ber Bergogthumer nicht bie Salfte ber bes banischen Königreichs ausmachte, mußten bennoch bie Bergogthumer ju ben Abgaben beitragen im Berhalmiß von 70 au 100.

Wurde schon hierdurch die Unzufriedenheit der Schleswig-Holsteiner erregt, so sollte zu dieser Unzufriedenheit doch bald noch eine bange Besorgniß für die Zukunst hinzutreten.

Die Bereinigung ber Herzogthumer lag jedem Schleswig-Holfteiner innig am Herzen, benn wie wir bereits erwähnt haben, die Interessen beiber waren gemeinschaftlich. Jest brohte plötlich in der Zukunft eine Trennung Schleswigs von Holstein und zwar durch eine seltsame Ansicht der danischen Regierung über die Erbsolge in den Herzogthumern.

Das Saus Olbenburg = Danemark war bem Aussterben

nahe; König Friedrich VI. hatte teine Nachkommenschaft hinterlässen, eben so wenig war dieselbe von einem Bruder Christian VIII. und von dem Kronprinzen zu erwarten, der im Jahre 1848 als Friedrich VII. den Thron bestieg, somit war die männliche directe Linie erloschen oder mußte wenigstens bald erlöschen. In Dänemarf galt für die Nachfolge das Necht der weiblichen Linie, während für die Herzogthümer von uralter Zeit her, wie in ganz Deutschland, nur das Necht der männlichen Linie gilt. Zur Nachfolge in Dänemarf und in den Herzogthümern berusen war die hessische weibliche Linie als die nächst berechtigte zum Throne; in den Herzogthümern aber zuerst die Linie Holstein-Augustendurg, dann folgend Holstein-Glüsseburg, dann Holstein-Gottorp-Romanow, dann Holstein-Gottorp-Wasaa, und zuleht die Großherzöge von Oldenburg.

Die Linie Holftein-Gottorp-Romanow umfaßt bas jest regierende ruffische Kaiserhaus, Holstein-Gottorp-Wasa die früher durch die Revolution vertriebene Königslinie Schwebens.

Schon im Jahre 1830 ließen sich in Danemart vielsach Stimmen hören, daß wenn auch Holften ein Anrecht auf die Succession männlicher Linie habe, ein solches nicht für Schleswig gelte, Schleswig musse Danemark einverleibt bleiben, und also an die weibliche Linie vererbt werden. In Holstein ließen sich jedoch gewaltige Stimmen gegen jede Tremung der Herzogthümer hören; schon im Jahre 1830 erschienen Schristen vom Professor Falk und von Uwo Jens Lornsen über die Berhältnisse der Schleswig-Holsteiner und über die Ansorderung, welche dieselben aus eine Berfassung machten.

Die banische Regierung schritt indessen ftreng ein, Lornfen wurde verhaftet und ftarb im Gefängniß. Um die Aufregung Die Feldzüge in Schleswig Deltein.

einigermaßen zu beschwichtigen, wurden ben Herzogthumern Stande gegeben, welche indessen fein anderes Recht haben sollten, als das, zu petitioniren. Die Stande begnügten sich aber mit einem solchen Scheinrechte nicht, und beschäftigten sich hauptsächlich mit politischen Fragen.

3.

Im Jahre 1839 starb König Friedrich VI., ihm folgte in der Regierung Tänemarks und der Herzogthümer König Christian VIII. Mit der Regierung des neuen Königs begann die Tänistrung der Herzogthümer mit erneuerter Energie; König Christian VIII. folgte hierin hauptsächlich dem Willen der Mehrzahl seines Bolkes, denn die Dänenparthei in Kopenhagen war mit jedem Tage mehr und mehr gewachsen, diese Parthei bildete zu gleicher Zeit die liberale Parthei des Landes; sie hatte eingesehen, daß für das kleine Dänemark keine große Zukunst zu hossen anschließe, und dies konnte nur bei einer freien Richtung der Regierung geschehen, es konnte auch zu gleicher Zeit nur geschehen, wenn auch der deutsche Theil Dänemarks möglichst dänisitt wurde.

So machte benn die banische Tagespresse mit jedem Tage mehr und mehr den Herzogthümern den Krieg, und sorderte die Geltendmachung des danischen Elementes in dem beutschen Schleswig-Holstein. Die Regierung ging auf solche Forderungen gern ein, um so mehr, als sie dadurch die dänische Parthei einigermaßen zu beschwichtigen, und von weiter gehenden politischen Forderungen abzubringen hosste. Die danische Sprache erhielt mehr und mehr Ansehen in Schleswig, das dänische Wesen wurde nach Krästen verbreitet, die

Schulen erhielten banische Lehrer, die deutschen Amtleute wurben ab = und Danen dafür eingescht; die bisherigen deutschen Offiziere wurden von den Truppen entfernt und Danen an ihre Stelle ernannt; die schleswigschen Schiffe erhielten das Wort "danisches Cigenthum" eingebrannt.

Hiermit war inbessen die scandinavische Barthei in Kopenhagen noch nicht zufrieden. Als im Jahre 1844 die dänischen Stände in Roeskilde versammelt waren, brachte der Kührer der scandinavischen Parthei Algreen Ussing einen Antrag ein, die Stände Bersammlung möge beantragen, daß der König seierlich erkläre: Dänemark, Schleswig Holstein und Lauenburg bilden ein einziges untheilbares Reich — und dieses Reich sei nach dem dänischen Königsgesetze auch auf die weibliche Nachsommenschaft Kriedrich III. zu vererben. — Zeder, der gegen diese Bestimmung etwas schreibe, sage, oder unternehme, werde als ein Verbrecher bestraft.

Dieser Antrag erregte in ganz Schleswig eine furchtbare Buth und Entrüstung. Zum ersten Male waren offen die Abssichten der scandinavischen Parthei gegen Schleswig Dolstein ausgesprochen worden; im ganzen Lande wurden sogleich die entschiedensten Stimmen der Misbilligung laut. In Ihehoe waren gerade die Holsteinschen Stände versammelt. Die Bewohner Schleswig Holsteins beeilten sich, alsobald an diese Stände, die einzige Bertretung des Landes, sich zu wenden. Bon Kiel aus ging eine Abresse an dieselben, welche einen Protest gegen den Antrag der dänischen Ständeversammlung forderte.

Dem Bunsche ber Abresse wurde genügt, und die Stände von Holstein ließen eine Rechtsverwahrung an den König gelangen, in welcher sie sich dabin aussprachen, daß die Bergogthumer fouveran, ungertrennbar und nur in der mannlichen Linie vererbbar feien.

Unter solchen Bewegungen, welche sich indessen meistentheils nur auf die Tagespresse beschränkten, vergingen etwa zwei Jahre. Da erschien plöplich ein offener Brief des Königs von Dänemark an seine Unterthanen, ein Schriftstuk, in dänischer Sprache abgefaßt, abgleich es hauptsächlich für die Bewohner Schleswig-Holsteins berechnet war.

Dies Schriftstud ist das wichtigste historische Actenstud aus der neuern Zeit für Schleswig-Holstein, und es bildet den Grundstein der gesammten späteren Bewegungen, wir wollen es beshalb dem Leser unverkurzt übergeben. Es lautet:

> "Offener Brief Er. Majestät des Königs von Dänemark vom 8. Juli 1846 an seine getreuen Unterthanen.

Wir Christian VIII. von Gottes Gnaden Ronig zu Danemark, der Wenden und Gothen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dithmarfen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg ze. thun kund hiermit:

Durch vielfache Thatsachen ist es zu Unserer Kenntniß gelangt, daß bei Manchen Unserer Unterthanen unklare und irrige Borstellungen über die Successions-Berhältnisse in der Monarchie herrschen, und daß diese Vorstellungen dazu benutzt werden, um Unruhe und Bekümmerniß über die Zukunst des gemeinsamen Baterlandes für den Fall hervorzurusen, daß einst nach dem Rathschlusse der Borsehung Unseres Königlichen Hauses Mannöstamm erlöschen sollte, wodurch zugleich eine bittere Stimmung unter den Bewohnern in den verschiedenen

Landestheilen erzeugt und genährt wird. Wir haben es daher für Unfere Landesväterliche Pflicht erfannt, durch eine zu dem Ende von Uns allerhöchst ernannte Commission alle, diese Erdverhältnisse betreffenden Alten und Dokumente, so weit dieselben haben zu Wege gebracht werden können, prüfen und zugleich eine genaue und gründliche Untersuchung aller darauf bezüglichen Verbältnisse vornehmen zu lassen.

Nachdem das Ergebniß diefer Untersuchung Uns in Unferem Geheimen Staatsrath allerunterthänigst vorgetragen und von Uns erwogen worden ist, haben Wir darin die volle Befräftigung gesunden, daß gleicherweise wie über die Erbsolge in Unsern dem Königreich Dänemark durch Verträge erwordenen Herzogthum Lauendurg kein Zweisel odwaltet, so auch die gleiche Erbsolge des Königsgesches im Herzogthum Schleswig in Gemäßheit des Patents vom 22. August 1721 und der darauf geleisteten Erbhuldigung, so wie endlich in Folge der von England und Frankreich ansgestellten Garantie-Afte vom 14. Junius und 23. Julius 1827 und der mit Russland geschlossenen Verträge vom 22. April 1767 in voller Kraft und Gültigkeit besteht.

In der festen Ueberzeugung, daß dies auf Recht und Wahrheit begründet ift, und in der Ueberzeugung ferner, daß Wir es nicht länger hinaussehen dürfen, den schädlichen Kolzgen entgegen zu wirken, welche die fortwährend selbst innerhalb der Grenzen der Monarchie verbreiteten irrigen umb falschen Ansichten über diese Verhältnisse hervordringen, haben Wir Uns allerhöchst bewogen gesunden, durch diesen Unsern offenen Brief Unsern sämmtlichen getreuen Unterthanen gegenüber die Ueberzeugung von dem allen Unsern Königlichen Erbsuccessoren zuständigen Erbsuccessoren in das Herzogthum

Schleswig auszusprechen, ein Recht, welches Wir und Unser Nachfolger auf bem Danischen Throne aufrecht zu erhalten für Unsere Pflicht und Unsern Beruf erachten werben.

Dagegen bat bie angestellte Untersuchung ergeben, baff mit Rudficht auf einzelne Theile bes Bergogthums Solftein Berhältniffe obwalten, welche Und verhindern, Uns mit gleicher Bestimmtheit über bas Erbrecht Unferer fammtlichen Ronigl. Erbfuccefforen an biefem Bergogthum auszusprechen. Babrend Bir indeffen allen Unfern getreuen Unterthanen und namentlich benen im Bergogthum Solftein bie allergnäbigfte Berficherung ertheilen, bag Unfere unabläffigen Beftrebungen queb fernerhin barauf gerichtet fein werben, Die gur Beit por= bandenen Sinderniffe zu befeitigen und die vollständige Anerfennung ber Integritat bes banischen Besammtstaats ju Bege au bringen, fo bag bie unter Unferem Scepter vereinigten Landestheile niemals von einander getrennt werben, vielmehr für immer in ihren gegenwärtigen Berhaltniffen und mit ben einem jeden von ihnen guftandigen Rechten gufammen bleiben, fo wollen Wir namentlich Unfern getreuen Unterthanen im Bergogthum Schleswig hierburch eröffnet haben, bag es nicht von Une beabsichtigt wird, burch biefen Unfern offenen Brief ber Gelbstftanbigfeit biefes Bergogthums, wie baffelbe bisber von Uns anerkannt worben ift, in irgend einer Beife zu nahe au treten, ober irgend eine Beranberung in ben fonftigen Berhaltniffen vorzunehmen, welche gegenwärtig baffelbe mit bem Berrogthum Solftein verbinden, und wollen Wir vielmehr unfere Bufage hiemit ausbrudlich wieberholen, bag Wir Unfer Bergogthum Schleswig wie bisher, fo auch ferner im Besit ber ihm als einem gwar mit Unfrer Monarchie ungertrennlich

verbundenen, aber zugleich felbsiffandigen Landestheile guftanbigen Rechte fchugen werben.

Urfundlich unter Unferem Königlichen Sandzeichen und vorgebrucktem Insiegel.

Gegeben in Unserem Geheimen Staatsrathe auf Unserem Schlosse Sorgenfrei ben 8. Juli 1846.

(L. S.) Christian R.

Freberif R. P. Frederif Ferbinand. Stemann. St. B. Maltfe. Derfteb. Reventlow-Criminil."

Dieser offene Brief war ein wahres Meisterstück danischer Cabinets-Politik. Schleswig, das war unzweiselhaft, mußte nach demselben Gesehe, wie das Königreich Dänemark, vererbt werden, also in der weiblichen Linie; nur für einzelne Theile des Herzogthums Holstein walteten Bershältnisse ob, welche einen Zweisel zuließen; aber auch diese Berhältnisse sollten beseitigt werden. Zu gleicher Zeit aber, während der König von Dänemark diese seltstame Zusicherung den Schleswig-Holsteinern gab, gab er auch eine andere, welche bedeutungsvoll für die Zukunst ist, er versprach die Selbstständigkeit Schleswigs und die Berbindung besselben mit Holstein nicht anzutasten. Wie diese königliche Bersicherung gehalten werden sollte, wird und die Zukunft zeigen.

Der offne Brief bes Königs von Danemark erregte in ganz Schleswig-Holftein eine ungeheure Entrüftung, Bolksversammlungen bilbeten sich in allen Theilen bes Landes, und in biefen wurde die Sache bes Baterlandes von den verschiedenen Rednern mit aller Energie besprochen. Manches Wort ertonte bort von der Tribune, welches zur damaligen

Zeit in Deutschland unerhort genannt werden konnte; nicht undeutlich wiesen viele der Redner darauf hin, daß man nöthigenfalls die Wassen ergreisen musse, um für das Recht der Herzogthumer einzustehen. Nicht eine Revolution machen wollten die Herzogthumer Schleswig-Holstein, nein, sie wollten seifthalten an ihrem unerschütterlichen Recht, und ergrissen sie Wassen zur Vertheidigung desselben, dann seien nicht die Schleswig-Holsteiner, dann sei die Krone Dänemarks revolutionair.

In einer ber abgehaltenen großen Bolksversammlungen, welche am 20. Juli in Reumunster stattsand, wurde eine Abresse an die schleswig-holsteinschen Stände zu Ischoe etslassen. Der Professor Lorenzen aus Kiel hatte die Abresse abgefaßt. Es heißt in berselben:

"Die staatsrechtliche Selbstständigkeit der Herzogthumer ist so weit erhaben über den Willen des Landesherrn, daß die Anerkennung desselben eine Grundbedingung der landesherrlichen Gewalt ist.

Die Erbfolge in ben Herzogthumern kann nicht einfeitig von bem Lanbesherrn geändert werden, und die Unterthanen find, wenn ber Erbanfall eintritt, verpflichtet, dem rechtmäßigen Regierungsnachfolger zu huldigen und nicht einem auf die Erbfolge des dänischen Köniasoesense seine Ansprüche grun-benden Fürsten."

#### und ferner :

"Wir erkennen in ben von ber holfteinischen Ständeversfammlung in ihrer Rechtsverwahrung vom 21. Decbr. 1844 ausgesprochenen Behauptungen die Fundamentalfage bes Schleswig-Holfteinischen Staatsrechtes an.

- Die Bergogthumer find felbftfanbige Staaten.
- Der Mannsftamm herricht in ben Bergogthumern.
- Die Gerzogthumer Schleswig und Solftein find mit einander verbundene Staaten.

Diese brei Sate, burch jahrhundertlange Kampfe unserer Borfahren jur Geltung gelangt, find die Grundlage unseres gesammtlichen stattlichen Daseins."

#### und endlich:

"Wir wunschen die Verbindung, welche zwischen den Herzogthumern und dem Königreich Danemark besteht, nicht länger aufrecht erhalten, als der natürliche Lauf der Ereigenisse und die rechtmäßig bestehende Erbfolgeordnung es erfordert. Wenn aber, nach dem Willen der Vorsehung, der Mannsstamm der älteren königlichen Linie aussterben sollte, so wünschen wir unter unsern eigenen Herzögen, gelöst aus jeder Verbindung mit einem auswärtigen Staate, uns ungehindert der nach Einheit strebenden Entwidelung unsers großen Deutschen Vaterlandes anzuschließen."

1500 Unterschriften bebedten bie Abresse, und eine Deputation aus Mannern bes Bolks übergab sie ben in IBehoe versammelten Ständen bes Herzogthums Holstein.

Die Stände waren bereits seit bem 15. Juli in Ipehoe versammelt. Gleich von vorn herein erklärten sie, sie wurden sich mit Richts beschäftigen, als mit einer Abresse, in welcher sie Protest einlegen wurden gegen den offnen Brief, mit anberen Geschäften wurden sie sich nicht befassen, da dieselben

weiter nichts als eine Spielerei waren, benn bie fonigl. Regierung zu Kopenhagen ginge auf Die Bunfche ber holsteinsichen Ständeversammlung boch nicht ein.

Eine Abresse, welche einen energischen Protest enthielt, wurde entworfen, und fast einstimmig, nur gegen 2 Stimmen, angenommen; auch ber Pring von Augustenburg erklarte sich vollkommen mit bem Benehmen der Stände einverstanden.

Der fonigliche Landtage = Commiffarius wies bie Abreffe gurud, er erflarte es ferner fur ungefeglich, wenn bie Stanbe fich an ben beutschen Bund mit ber Bitte, Die Erbfolge in Schleswig und Solftein feftzustellen, wendeten. Aber bie Stände fehrten fich nicht an Die Brotestation bes Commiffarius, fie erfüllten ben Willen bes Bolfes und wendeten fich an ben beutschen Bund, ohne indessen naturlich von bieser Behörde irgend Etwas erreichen zu konnen. Die beutsche Bundesversammlung erflärte, daß fie das Bertrauen babe, ber Konig von Danemark werbe bie Rechte aller und jeber erbberechtigten Ugnaten und ber gesehmäßigen Landesvertretung wohl beachten. Die beutsche Bundesversammlung erfenne außerbem in ben Ständen des Bergogthums Solftein nicht Die gesetlichen Bertreter biefes Bunbesftaates, und fonne baher auf ihre Beschwerbe nicht weiter eingehen.

Dies war die Antwort ber deutschen Bundesversammlung bem von Danemark bedrohten deutschen Lande gegenüber, aber von jener Bersammlung war freilich nichts Anderes zu erwarten, wo es sich um einen Streit eines gottbegnabigten Konigs mit seinem Bolke handelte.

Die Stände hatten mit der Bitte an den beutschen Bund gethan, was fie zu thun vermochten. Sie loften fich barauf felbst auf, um nicht langer Theil zu nehmen an einer macht-

lofen, nur zum Schein dienenden Versammlung. Die Regierung berief die Stellvertreter, aber von diesen kamen nur so wenige, daß der König von Danemark sich gezwungen sah, die Versammlung aufzulösen, weil sich die schleswig-holsteinschen Stande in lobenswerther Weise als die Vertreter des Bolkowillens zeigten.

Während der deutsche Bund in der deutschen Sache auf Seiten des Königs von Dänemark trat, hatten sich die Bewegungen Schleswig-Holsteins auch über die Grenze der Herzogthümer verbreitet. In ganz Deutschland machte der offine Brief des Königs von Dänemark ein ungeheures Aufsehen, er ging von Hand zu Hand und aus vielen Städten Deutschlands gingen Abressen in Holstein ein, in welchen die innigsten Sympathieen mit dem bedrohten deutschen Bruderlande ausgesprochen wurden. In Schleswig-Holstein selbst mehrte sich die Bewegung von Tage zu Tage; an vielen Orten, in Altona, Kiel u. s. wurden Volksversammlungen gehalten, die mit jedem Male stürmischer wurden.

Am 14. September war eine folche Versammlung in Nortorff angesagt. Die Sache schien benn boch ber Regierung bebenklich, und sie erließ daher ein Verbot ber Volksversammlung, und als dies nichts helsen wollte, nahm sie zur Wassengewalt ihre Jussucht. An der Altonaer Eisenbahn waren Truppenmassen aufgestellt, welche die Nortorsfer Bolksversammlung außeinanderjagen sollten. Es wäre zu blutigen Constitien gekommen, wenn nicht ein patriotischer Locomotivssührer die Eisenbahn benugt hätte, um mit einem Bahnzuge eine gewaltige Barrikade zwischen die dänischen Dragoner und das Volk zu bauen, wodurch die Theilnehmer der Bolksversammslung Zeit gewannen, sich zu slüchten. Es kam so zu

einem Blutvergießen, aber auch bie Bolleversammlung fand natürlicher Weise nicht Statt.

Der Ronig reifte ju jener Beit nach Schleswig = Solftein. Er war in fruheren Jahren immer mit Jubel und Enthufiasmus von ben Schleswig = Solfteinern empfangen worben, benn bas monarchische Pringip hatte hier faft mehr Unbanger. ale irgend wo in Deutschland; ale aber biesmal Konia Christian VIII. in feine beutschen Bergogthumer fam, ba fand er einen gewaltig andern Empfang. Die früberen frürmischen Lebehochs und Surrahs fehlten ganglich, überall, wo ber Ronig hinkam, herrschte ein tiefes Schweigen; bas Schweigen ber Bolfer ift bas Urtheil ber Ronige, bas ift ein alter Cas und er bewährte fich auch hier. Konig Christian VIII. fab ein, daß er benn boch etwas jur Berfohnung ber Schleswig-Solfteiner thun muffe, und fo erließ er benn an biefelben am 18. September 1846 einen gweiten offenen Bricf, in welchem er unter Underem fagt: "Bir wollen als Landesvater vor allen Unfern lieben und getreuen Unterthanen, Die man nur zu fehr über ben mahren Ginn Unferco offenen Briefes vom 8. Juli d. J. irre zu leiten gestrebt bat, biermit erklaren, daß es feineswegs die Absicht hat fein konnen, burch benfelben die Rechte unserer Bergogthumer ober eines berselben gu franken; im Gegentheil haben Bir bem Bergogthum Schleswig zugefagt, baß es in ber bisberigen Berbinbung mit bem Bergogthum Solftein bleiben folle, worans folgt, bag bas Bergogthum Solftein auch nicht von bem Bergogthum Schles. wig getrennt werben foll. Eben fo wenig haben Wir burch porgebachten Unfern offenen Brief irgend eine Beranderung in ben unzweifelhaften und beshalb in bemfelben ganglich umerwahnt gelaffenen Berhaltniffen beabsichtigen fonnen, in welchen Unfre Herzogthümer Holstein und Lauenburg, als deutsche Bundesstaaten, zum deutschen Bunde stehen und die in dem offenen Briefe enthaltenen Aeußerungen in Betress des Jerzogthums Holstein sind mithin nur dahin zu verstehen, daß Wir das feste Bertrauen hegen, daß durch die Anerkennung der Unzertrennlichkeit der dänischen Monarchie auch Unserm selbstständigen Herzogthum Holstein die beständige Verbindung mit den übrigen, Unserer Krone untergebenen Landestheilen und seine dadurch bedingte Untheilbarkeit werde gesichert werden."

So unbedeutend die in diesen soniglichen Worten enthaltenen Zusicherungen auch waren, wirkten sie doch etwas zur Beruhigung der Herzogthümer, aber freilich nur auf sehr turze Zeit, denn bald genug follte der König von Dänemark den Schleswig-Holsteinern abermals zeigen, wie wenig er zu einer Verföhnung geneigt sei.

Am 21. October wurden die schleswigschen Stände eröffnet. Der königliche Landtags Commisser war ein Herr
v. Scheel, selbst ein Schleswig Desteiner, aber ein Mann,
der vollständig in dänischem Interesse handelte und sich zu
jedem Dienste gebrauchen ließ. Herr v. Scheel verlas zuerst
den Landtags Abschied und theilte den Ständen mit, daß fast
auf alle ihre Petitionen vom vorigen Landtage her abschlägsliche Antworten vom Könige ertheilt worden seien. Die
Stände gaben hierauf sofort eine gemägende Antwort, indem
sie zu ihrem Prästdenten den Advokaten Beseler, einen der
Regierung besonders verhaßten Mann wählten.

Befeler war Prafibent ber Bolloversammlung in Neu-Munfter gewesen, er hatte bort gesprochen und sich stets als einen ber eifrigften Borkampfer fur bas Deutschihum gezeigt, er war dafür nebst dem später ebenfalls in der Geschichte Schleswig-Holsteins ruhmvoll hervortretende Olshausen in den Anklagezustand verseht und nicht zur Ständeversammlung einberusen worden. Nichts desto weniger wurde seine Einberusung durchgesetzt und er sogar zum Präsidenten erwählt.

Die königlichen Bropositionen wurden von den Ständen gurudgewiesen und nur auf die Berathung von Antragen der Stände-Mitglieder ließ sich die Versammlung ein, so wie aufeine Abresse an den König, in welcher sie die Nichtigkeit des offnen Briefes vom Standpunkte des deutschen Rechtes aus erörterte. Der Landtags-Commissar erklärte diese Adresse natürlich ebenfalls für ungultig und nahm dieselbe nicht an; die Ständeversammlung gab dafür einen Protest zu Protosoll.

Die banische Regierung sah jest ein, baß sie in einer Bersammlung, in welcher sie stets die glanzendste Minorität hatte, nichts zu bewirfen vermochte, sie nahm deshalb zu einem vollständig ungesehmäßigen Schritte ihre Zuflucht, indem sie erklärte, keine Antrage von den Ständemitgliedern eher annehmen zu können, bevor nicht die königlichen Propositionen erledigt seien.

Unter solchen Bebingungen konnten bie Stände nicht mehr berathen. Mit dem Prinzen von Augustenburg an der Spige erklärten die Abgeordneten, daß sie nicht ferner im Landtage erscheinen wurden. Der Prinz schloß seine glanzende Rede mit folgenden Worten:

"Bevor ich indeß aus diesem Saale scheide, will ich nochmals an das erinnern, was ich schon früher geäußert habe: daß die gegenwärtige ständische Institution, die keine genügende Garantie irgend einer Art gewährt und nur zu Conslikten Beranlassung giebt, sich selber überlebt hat, und

daß es daher an der Zeit ist, daß die Herzogthümer eine landständische Verfassung mit beschließenden Ständen erhalten. Auch das blödeste Auge muß nach den jetzigen Vorgängen dieses zu sehen im Stande sein. Und so scheide ich denn aus dieser Versammlung mit dem Bewußtsein, nur gewollt und gethan zu haben, was Necht, Pflicht und Ehre von mir sorderten, und mit dem Wunsche, daß der Allmächtige seine schüßende Hand über das theure Vaterland halten möge."

Somit traten benn bie Mitglieder ber Ständeversammlung fast sämmtlich aus, nur fünf blieben zurud, aber biese konnten natürlicher Weise nicht mehr berathen. Der königl. Commissatios sah sich baher am 4. December veranlaßt, die schleswissche Wersammlung zu schließen. Auch die meisten Mitglieder der bisherigen schleswig-holsteinischen Regierung verließen ihre Stelle und Christian VIII. sah sich genothigt, dieselbe neu zu bilben.

Graf Moltke, ein in ben Herzogthümern besonders vershafter Mann, der sich stets in Unterhandlungen mit der Danenparthei eingelassen, und sich hauptsächlich dem Danensthum freundlich gezeigt hatte, wurde an die Spige der Resgierung gestellt.

Nach solchen Borgangen konnte von einer Ruhe im Lande auch während des Jahres 1847 nicht die Rede sein, zumal da die Regierung mit aller Kraft bemuht war, die volksthumslichen Manner durch Chicanen jeder Art zu ruiniren und sie auf diese Beise von ihrem Streben zurückzubringen.

Das Bolf zeigte inbessen, bag es gang mit ben Schritten ber Abgeordneten bei ber Ständeversammlung einverftanben gewesen war, benn als ein neuer Landtag fur das nächste Jahr gewählt werben sollte, ba wurden bieselben Manner wiebergewählt, aus welchen bisher die Versammlung bestanden hatte, und als nun den Beamten von der Regierung der Urlaub, um als Landtagsmitglieder erscheinen zu können, verweigert wurde, da wurden dieselben durch großartige Sammlungen in den Stand gesetz, ihrer Pflicht als Vertreter des Boltes genügen zu können; dies geschah kesonders bei dem Abgeordneten Beseler.

So endete bas Jahr 1847; bas Jahr 1848 follte eine neue Schwungkraft in die schleswig-holsteinische Bewegung bringen.

#### 4.

Den 20. Januar bes Jahres 1848 starb König Christian VIII. von Dänemark in seinem 61. Jahre in Folge eines unglücklichen Aberlasses, ihm folgte in ber Regierung König Friedrich VII. König Christian VIII. hatte während seiner Regierung sich immer noch einigermaßen die Liebe feiner Unterthanen zu erhalten gewußt; war diese Liebe auch in den Herzogthümern durch den offenen Brief einigermaßen erschüttert worden, so hatte doch selbst diese Handlung des Königs sie nicht vollständig zu verlössen vermocht.

Als König Friedrich VII. die Regierung Dänemarks übernahm, da waren auf ihn von Seiten der Dänen große Hoffnungen gebaut, während andererseits die Schleswig-Hosseiner grade von dem neuen Regenten das Schlimmste befürchten konnten. Friedrich VII. hatte schon als Kronprinz besonders danach gestredt, sich beim dänischen Volke, und zwar den niedrigsten Klassen des Volkes eine große Popularität zu erwerben und es war ihm dies einigermaßen gelungen. Die banische liberale Parthei wußte, daß Friedrich VII. ihren Bestrebungen huldigte, und sie hoffte baher von ihm ein strenges und energisches Einschreiten gegen die Herzogthumer, eine entschiedene Bereinigung derfelben mit dem Konigreiche Danemark.

Christian VIII. hatte während seiner Regierung durch ein kluges System der Aufreizung der verschiedenen Nationalitäten der Deutschen und Danen gegen einander sich die absolute Herrsschaft zu bewahren gewußt; aber schon gegen das Ende seines Lebens war die liberale Parthei in Danemark so start geworden, daß Christian VIII. Concessionen für diese Parthei vorbereiten mußte, und der neue König konnte nicht umhin, auf die durch Christian bereits vorbereiteten Plane weiter einzugehen.

Schon unmittelbar nach feinem Regierungsantritte erließ er ein Rescript an seine Unterthanen, welches für die Herzogthumer die Ueberschrift "Königliche Urkunde," für Dancmark die eines offenen Briefes erhielt. Er kundigte in diesem Rescripte seine Thronbesteigung an, dann sagte er:

"Es soll Unser erster und wichtigster Endzweck sein, dem von Unserm hochgeliebten Bater aufgestellten Beispiele zu solgen, gleich Ihm in Unser Regierung Milbe mit Gerechtigeteit zu einen, sämmtlicher Landestheile Bewohner mit gleicher Landesväterlicher Liebe zu umfassen, und nicht allein die von Ihm begonnenen Berbesserungen in der Berwaltung fortzussehen, sondern auch die von Ihm beabsichtigte Ordnung der öffentlichen Berhältnisse des Staates zu vollenden, deren Bollssührung allein durch Unsers hochgeliebten Baters Krankheit und Abberusung ausgeseht worden ist, und welche dahin abzielt, den Staatsbürgern gegenseitige Freiheiten und Gerechts Die Feldzüge in Schleswigspossein.

fame ju sichern, in Unserm geliebten Baterlande die Einigkeit zu fordern und damit beren Gemeinschaft, Macht und Ehre zu beseitigen."

Solche Erflärung genügte inbeffen ben Danen in feiner Beise, es that sich bald eine außerordentliche Aufregung und Spannung in ganz Danemark kund. Die scandinavische Barthei war mächtig herangewachsen, sie beherrschte fast die ganze danische Tagespresse und die Majorität des gesammten dänischen Bolkes. Alle liberalen dänischen Blätter forderten von dem neuen Könige eine Constitution; sie sorderten außerdem auch ein entschiedenes Austreten gegen die Herzogthumer, eine Vereinigung derselben mit dem Königreiche Danemark.

Funfzehn in Kopenhagen anwesende Stände-Deputirte ber Inseln, so wie Deputationen der Kopenhagener Bürgerschaft verlangten vom Könige eine freie konstitutionelle Berschlung mit Berantwortlichkeit der Minister.

Aber ber König, ber schon mit sich einig war, einigersmaßen bem Bolkswillen nachzugeben, verweigerte die Annahme jeder Deputation, und schon am 28. Januar 1848, acht Tage nach seinem Regierungsantritte erließ er ein Rescript an die dänische und an die schleswig sholstein-lauenburgische Sanzlei, in welchem er dem Lande eine Berfassung versprach. Der König sagte in diesem Rescripte:

"Um die von Unferm vielgeliebten Bater, Er. Maj. dem höchstigteigen König Christian VIII., beabsichtigte, von Uns bereits früher angerathene und in Unserm offenen Briefe angestündigte Ordnung der öffentlichen Berhältnisse zu bewerfstelligen, auf eine Weise die zur Aufrechthaltung der Selbstständigkeit der verschiedenen Landestheile, als auch zur Berbindung dersselben zu einem wohlgeordneten Ganzen beiträgt, haben wir

beschlossen, die Einführung einer folden Berfassung in lieberlegung zu ziehen, welche zugleich sich eigne, Unserer Krone
unantasibare Rechte als auch die Rechte Unserer sammtlichen
lieben und getreuen Unterthanen im Allgemeinen, wie die besonderen Rechte und Interthanen im Allgemeinen, wie die besonderen Rechte und Interessen der Einwohner der verschiedenen Landestheile zu sichern. Bu diesem Ende beabsichtigen
Wir gemeinschaftliche Stände für Unser Königreich
Dänemarf und Unsere Herzogthümer Schleswig und
Holftein, welche sich regelmäßig zu gewissen Zeiten in bestimmten Zwischenräumen, in gleicher Anzahl aus Unserm
Königreiche und Unsern vorbenannten Herzogthümern, und
abwechselnd in Unsern Königreiche und in den Herzogthümern, in näher zu bestimmenden Städten versammeln sollen.

Die Rechte, welche Wir über mehrere, im Berfaffungsgefete festzustellende Bestimmungen, biefen Standen beilegen, follen bestehen in einer beschließenden Mitwirfung an ber Beranberung ber Steuern und an ber Ertheilung von Befeten, welche gemeinschaftliche Ungelegenheiten bes Ronigreichs und ber Bergogthumer betreffen. Daneben wollen Bir ben befagten Stanben geftatten, Uns allerunterthänigft Untrage einzureichen, betreffend folche Begenftanbe fur ihre Birtfamfeit, welche bie gemeinsamen Intereffen bes Konigreichs und ber Bergogthumer berühren. Durch biefe ftanbifche Berfaffung, welche Wir aus freier Koniglicher Machtvollfommenbeit einführen, foll nichts verandert werben in ber allgemeinen Anordnung vom 28. Mai 1831 ober in ben Berordnungen vom 15. Mai 1834, betreffend bie Ginrichtung von Brovingialftanben im Ronigreiche Danemark und Unfern Bergogthumern, noch in ber immermahrenben Berbindung biefer Bergogthumer und ben Berhaltniffen Unferer Bergogthumer

Solftein und Lauenburg jum beutschen Bunbe, noch in ber letigenannten Bergogthumer Berfaffung, noch in ber burch Berordnung vom 8. Marg 1845 eingeführten Ginrichtung ber islandischen Althing. Endlich foll bas Berfaffungegefet angemeffene Bestimmungen jum Schut fomohl ber banifchen als ber beutschen Sprache in ben betreffenben Diftricten bes Bergogthums Schleswig enthalten. Bevor Wir ben in bas Berfaffungegefet aufzunehmenden Beftimmungen Gefetesfraft ertheilen, follen fie einfichtevollen und erfahrenen Mannern, bie ihrer Mitburger Achtung und Bertrauen befigen, jur gemeinfamen forgfältigen Ueberlegung vorgelegt werben. Die Bahl ber überwiegenben Mehrgahl biefer Manner wollen Wir, um Unfern treuen und lieben Unterthanen einen Beweis Unfers allerhöchsten Bertrauens zu geben, ben verschiebenen Rlaffen ber gewählten Mitglieder ber Brovinzialftandeversammlungen überlaffen, fo wie ber Beiftlichfeit, ben Bralaten und ber ein= gefessenen Ritterschaft Unferer Bergogthumer Schleswig und Solftein und ben Confiftorien ber Universitäten in Ropenhagen und Riel."

Es folgten sobann die Bestimmungen über die Zahl der Mitglieder, welche zur Begutachtung der Berfassung gewählt werden sollten, und zwar sollte Danemark 18, Schleswig und Holstein ebenfalls 18 Männer zu diesem Behuse erwählen. Außer diesen Erwählten behielt sich jedoch der König vor, sur Danemark 8, für Schleswig 4 und für Holstein ebenfalls 4 Männer in diese Berathung zu senden. Innerhalb zwei Monaten nach den Wahlen sollte die Versammlung der einssichtsvollen und erfahrenen Männer zusammentreten und in Kopenhagen ihre Berathungen beginnen.

Die Berheißungen bes Konigs vom 28. Januar waren,

das läßt sich nicht leugnen, ein gewaltiger Fortschritt für Dänemark, welches bisher auf die absoluteste Weise regiert worden war. Sie waren selbst ein Fortschritt für die Herzogsshümer, aber dennoch genügten sie weder den Dänen noch den Schleswig-Holfteinern. Die Dänen wollten eine constitutionelle Berfassung mit Ministerverantwortlichkeit, mit directer Wahl der Abgeordneten durch das Bolk. Auch die zur Berathung der Verfassung zu erwählenden Männer sollten dem Berlangen der liberalen dänischen Parthei gemäß vom Bolke gewählt werden; dies war hier nicht der Fall, und schon beshalb äußerten sich viele unzufriedene Stimmen über das Rescript.

Eine noch größere Unzufriedenheit wurde unter den Danen barüber laut, daß abermals in diesem Rescripte die immerwährende Verbindung der Herzogthumer versprochen war, daß Holstein und Lauenburg nach wie vor dem deutschen Bunde angehören sollten. Damit waren die Danen nicht zufrieden, nur die vollständigste Vereinigung der Gerzogthumer mit Danemarf, das Aufgehen derselben im dänischen Königreiche konnte der dänischen Parthei in Kopenhagen genügen.

Eben so wenig zufrieden waren aber auch die Herzogthumer mit dem königlichen Rescripte. Wäre dasselbe einige Jahrzehnte früher ersolgt, ehe noch die deutsche Bewegung
alle Gemuther in den Herzogthumern ergriffen hatte, dann
wurde es wahrscheinlich mit Freuden, ja mit Enthusiasmus
von den Herzogthumern aufgenommen worden sein. Dies
konnte jest aber nicht mehr geschehen, denn die ganze Bevölkerung der Herzogthumer hatte einen Gedanken vor allen anderen in sich aufgenommen, und dieser Gedanke war das treue
Festhalten an Deutschland.

Mit dem dänischen Königreiche gemeinsam sollte die Bertretung der Herzogthumer sein, gemeinsame Stände Danemarfs und der Herzogthumer sollten in Ropenhagen berathen. Dies genügte den Herzogthumern nicht, die frei und selbstständig von Danemark dastehen wollten. Es kam außerdem hinzu, daß die Herzogthumer sehr wohl einsahen, daß sie bei der Berathung der Verfassung sedenfalls durch die Danen benachtheiligt werden mußten.

Allerdings waren ben Herzogthümern 18 Deputirte ebenfowohl als dem danischen Königreiche zugesagt, und die Herzogthümer hatten dadurch sogar einen scheinbaren Vortheil
vor Danemark, als dies um ein Drittheil mehr Bewohner
zählte; nichts besto weniger aber war dieser Vortheil nur ein
scheinbarer, und die Herzogthümer konnten nirgend auf einen
Sieg rechnen, denn es war vorauszusehen, daß die 18 danisschen Deputirten einstimmig für die Incorporirung der Herzogsthümer in Danemark sich aussprechen würden und daß außerbem die sämmtlichen vom Könige sowohl für Danemark als
für die Herzogthümer zu ernennenden Männer, 16 an der
Bahl, ebenfalls auf Seiten der dänischen Parthei stehen
mußten.

So sahen benn bie Herzogthumer mit großer Bangigkeit ber Zukunft entgegen, und bas Reseript bes Königs, welches früher wohl eine Freude bei ben Bewohnern Schleswig-Holsteins erregt haben wurde, ließ bieselben kalt, es erregte im Gegentheil sogar eine tiefe Beforgniß.

Unmittelbar nach bem Erscheinen bes königlichen Reservipts brangte sich naturgemäß die Frage auf, was jest zu thun sei. Es lag auf ber Hand, baß ber Konig von Danemark die gemeinsame Verfassung für Danemark und die Herzogthumer

nicht gegeben haben wurde, wenn er nicht die Absicht gehabt hatte, nothigenfalls auch die Schleswig-Holfteiner zur Unnahme zu zwingen; es war daher augenscheinlich, daß eine Widersetlichkeit gegen die Maaßregeln der danischen Regierung zu einem offenen Ausbruche der Feindseligkeiten mit Danemark, zu den gewaltsamsten Schritten führen mußte.

Richts besto weniger waren die Bewohner Schleswig-Holstein darüber vollkommen einig, daß sie die ihnen dargebotene gemeinsame Berfassung mit Danemark nicht annehmen dursten, ohne ihrem guten Rechte etwas zu vergeben.

Aber eine andere Frage war zweifelhaft, die, ob Schleswig-Holftein die in dem Neferipte geforderte Wahl von erfahrenen Männern zur Begutachtung der Verfassung vornehmen solle oder nicht, und diese Frage beschäftigte im Lause des Monats Februar alle Gemüther in Schleswig-Holstein, sie gab die Veranlassung, daß die Mitglieder der schleswig-holsteinischen Stände am 17. Februar zum ersten Male in eine gemeinsame Verathung als erste Versammlung gemeinschaftlicher schleswig-holsteinischer Stände traten.

Schon am 3. Februar hatte die schleswig-holsteinische Ritterschaft einen Protest gegen das Reseript des Königs von Dänemark erlassen. Dieser Protest, obgleich natürlicher Weise fruchtlos und Nichts entscheidend, war doch bei dem Cinflusse den der Abel in Schleswig-Holstein auf das Bolk übt, bebeutungsvoll; weit bedeutungsvoller aber sollte die Entscheisdung der vereinten schleswig-holsteinischen Stände sein.

Um Mittage bes 17. Februar waren fast alle Mitglieder ber früher schleswigschen und holsteinischen Stände, gegen 60 an ber Zahl, in Kiel angelangt, und ste eröffneten bort bie gemeinsame Sigung gegen 1 Uhr. Bon 1 bis 6 Uhr be-

riethen bie Stanbe, ob bas Bolf fich an ber Bahl ber fogenannten erfahrenen Manner betheiligen folle ober nicht. Die verschiedenften Stimmen wurden laut, aber endlich brang bie Meinung burch, man muffe mablen, burch biefe Wahl werbe in feiner Beife bas Recht Schleswig = Solfteins vergeben, wohl aber fonnten bie Bewählten einen offenen Brotest gegen Die Maagregeln ber banischen Regierung abgeben und fo bas Recht ber Bergogthumer mabren; ein lediglich paffiver Biberftand werbe ju feinem Resultate führen. 39 Stimmen erflarten fich für, 21 gegen bie Wahl, und fo wurde benn von den Ständen die Theilnahme an ber Wahl beschloffen, und auch Diejenigen, welche fich gegen jebe Betheiligung an ber Wahl erflart hatten, gaben jest ber Majorität nach, ba fie einsahen, bag Ginigkeit vor allen Dingen ben Schleswig-Solfteinern in jener Zeit ber Wefahr Roth thue, bag biefe Einigfeit hoch über jedem Streite über Die Bringipien ftebe, bag nur burch Ginigfeit bas Recht Schleswig = Solfteins, ber banischen Unmaßung gegenüber, erfampft werben fonne.

In ber Nachmittagsberathung, welche öffentlich unter bem Zubrange bes Bolfes gehalten wurde, beschlossen indessen bie Stände, daß die Gewählten das Mandat haben sollten, die Borlagen einer constitutionellen Berfassung für beide Herzgehümer Schleswig und Holstein zu beantragen. Unter dem Zubel des Bolfes wurde dieser Beschluß gefaßt.

Durch ben Beschluß ber schleswig sholsteinischen Stänbe hatte bie Bewegung in ben herzogthumern mehr und mehr einen gesetlichen Boben und baburch eine Stärfe gewonnen, welche bieselbe für bie banische Krone um so gefährlicher machte. Acupere Verhältnisse sollten noch hinzutreten, um ben

Schleswig - Solfteinern bie Rraft zu geben, gegen bie banische Regierung mit aller Energie ben Kampf aufzunehmen.

Die französische Februar-Revolution brach aus, und mit ihr die Revolution Deutschlands. Ohne das gleichzeitige Zusammenwirken der revolutionairen Bewegungen in ganz Europa ware es den Schleswig-Holsteinern trop aller ihrer Energie, trop ihres deutschen Patriotismus wahrscheinlich nicht möglich gewesen, sich Dänemark gegenüber zu halten, da dasselbe unterstützt worden ware durch Schweden, vielleicht sogar von Rußland.

Aber die Revolution Deutschlands follte ploglich ber Stellung Schleswig-Bolfteins gegenüber Danemart eine gang andere Bedeufting geben. Es fonnte nicht fehlen, daß in einem Lande, welches schon vor ber Februar = Nevolution bedeutend erregt war, die Nachricht vom Siege bes Bolfe in Franfreich und an allen Theilen Deutschlands eine um fo großartigere Wirfung haben mußte.. Auch in Danemart felbft blieb es nicht ruhia und ber Ronig glaubte fich jest zu einiger Nachgiebigkeit verpflichtet. Der beutsche Bunbestag hatte fich am 3. Marg veranlaßt gesehen, die Aufhebung ber Cenfur jedem beutschen Bundesstagte freizustellen. Friedrich VII. fühlte fich baburch genothigt, auch fur Solftein am 10. Marg ein Brefgefet gu veröffentlichen, in welchem bie Cenfur aufgehoben wurde; aber dies Brefgeset genügte schon bei Beitem nicht mehr ben Anforderungen, welche die Solfteiner an die danische Regierung zu machen fich berechtigt fühlten. Gin Baffus Diefes Brefgesetes verordnete, bag alle biejenigen Schriften und Brochuren, welche unter 6 Drudbogen ftart feien, vor ber Ausgabe ber Bolizeibehorde jur Durchficht übergeben werden follten, und bag biefe Behörde bann bas Recht habe,

bie Berbreitung zu verhindern und die ganze Auflage mit Beschlag zu belegen. Die Regierungsbehörde sollte endlich entscheiden, ob eine solche Beschlagnahme gerechtsertigt sei, und
erst in letzter Instanz sollte die Entscheidung dem Gerichte
anheimgegeben werden.

Durch dies Gesetz war die ganze Tagespresse nicht weniger in die Gewalt der Polizei gegeben, als dies früher unter der Censur der Fall war, und gerade die Tagespresse war in einer Zeit der Nevolution von der allerhöchsten Wichtigkeit.

Die Berordnung über die Erleichterung der Preffe erweckte baher in den Herzogthumern durchaus keine Sympathieen für das dänische Königshaus, sondern im Gegentheil, sie ließ das Land vollkommen unbefriedigt.

In allen Stäbten traten jest die Bewohner zusammen, um in Bersammlungen zu berathen, was in dieser fritischen Zeit zu thun sei. Die Bürger von Altona machten den Anfang, indem sich schon am 8. März eine Bürger-Bersamm- lung dahin aussprach, daß sosort in einer Eingabe an den König eine gemeinschaftliche schleswig-holsteinische Bersassung mit verantwortlichem Ministerium für die Herzogthümer, allegemeine Bollsbewaffnung, undedingte Pressreiheit, undeschränktes Affisciationsrecht, Geschwornengerichte und Beitritt Schleswigs zum deutschen Bunde gesordert werden müssen. Eine Abresse, welche diese Forderungen enthielt, wurde von den angesehensten Bürgern Altonas ausgearbeitet und mit 1500 Unterschristen versehen an den König gesendet.

Nicht weniger energisch sprach fich bie Burgerschaft von Riel aus; bie Abresse, welche bieselbe an ben König erließ, war folgende:

"Im Angesichte ber großartigen Revolution, welche in einer Reihe Europäischer Staaten die Knechtschaft aufgehoben hat, im Angesichte der gewaltigen Bewegungen, welche die Freiheit in Deutschland zum Siege bringen, fühlen wir lebenbiger als je die ganze Schmach unserer Unfreiheit.

Wir sind fast ber einzige Bolfostamm Deutschlands, ber bie Freiheit nicht errungen hat. Solche Schande können wir nicht ertragen.

Auch wir verlangen volle Freiheit, Gewährung aller unserer gerechten Forberungen! Dhne Erfüllung berselben werden wir uns nie zufrieden geben.

Wir fordern eine unferen Herzogthümern gemeinschaftliche wahrhafte constitutionelle Verfassung auf der Grundlage
allgemeinen Bahlrechts und allgemeiner Bählbarkeit, Eintritt
Schleswigs in den Deutschen Bund, eine in voller Wahrheit
nicht blos zum Schein freie Presse, welche durch die provisorische Verordnung vom 10. März b. 3. nicht erreicht ist;
undeschränktes Recht der Versammlung und Vereinigung,
Schwurgerichte, schleunige Organisation eines volksthümlichen
deutschen Parlaments.

Eine Politif, die Deutschland durch Freiheit und Einheit ftark macht, muß von unserm Herzog sofort eingeschlagen wersen, die Entlassung des Staatsministers von Moltke und des Regierungspräsidenten Scheel und die Berufung von Manenern, die in unserm Lande Achtung und Bertrauen genießen, sei das erste Zeichen derselben.

Für unser beutsches Baterland sind wir bereit, alle Opfer zu bringen, aber nicht in einem ungerechten Kampse gegen die Freiheit Frankreichs, nicht in einem verhaßten Bundniß mit den Russen. Kein Russe und kein Dane fest be-

waffnet seinen Fuß auf beutsches Gebiet. Wir bulben keine Berletzungen ber beutschen Grenzen und bieten unserm Herzoge zur Wahrung berselben alle unfre Kräfte, unsern ganzen begeisterten Willen an.

Dem Beschlusse bes Bürgervereins gemäß veröffentlichen wir biefe Erklarung hierburch.

Riel, ben 15. Marg 1848.

Der Borftand bes Burger = Bereine."

Mit jedem Tage nahm jest die Bewegung in den Herzogthümern zu. Am 18. März traten wiederum die schleswigsholsteinischen Stände zu gemeinsamer Berathung in der Stadt Rendsburg zusammen. Wieder waren die Stände fast vollzählig versammelt. Etwa 70 Mitglieder waren anwesend. Die Stadt Rendsburg war Haus für Haus mit schwarzeroth zgoldnen Fahnen geschmüst, und unter dem Judel des Bolkes eröffneten gegen 2 Uhr Mittags die Stände ihre Sigung. Bis 11 Uhr Nachts blieden sie in eifriger Berathung versammelt unter dem Vorsitze des zum Präsidenten gewählten Advosaten Beseler. Sie beschlossen, sofort eine Deputation von 5 Personen mit dem Austrage nach Kopenhagen zu senden, den Landesherrn zu veranlassen:

- 1. Die Mitglieder beider Stände fofort in Gine Berfammlung zusammen zu berufen und ihnen ein Berfassungsgeses vorzulegen.
- 2. Bei bem Deutschen Bunde bie nothigen einleitenden Schritte behufs einer Cinverleibung Schleswigs in ben Deutschen Bund gu thun.
- 3. In Betracht ber bringenben außern und innern Ber= haltniffe in geeigneter Beise fur bie Ginfuhrung

- einer allgemeinen Bolfsbewaffnung unter felbfigewählten Offizieren thatig fein zu wollen.
- 4. Daß dem Lande vollständige Preffreiheit und unbefchränktes Recht zu öffentlichen Bersammlungen wiebergegeben werde.
- 5. Den Regierungs-Prafibenten Scheel fofort aus feinem Umte zu entlaffen.

Bu Deputirten wurden erwählt: die Abgeordneten Gulich und Engel aus Schleswig, von Neergaard auf Develgonne, Olshausen und Claussen von Kiel. Die Deputation ging ab und kam am 22. März in Kopenhagen an.

5.

Auf die Buftande im Konigreiche Danemart follte bie frangösische Kebruar = Revolution einen nicht minder gewaltigen Ginfluß üben, als auf bie in ben Bergogthumern Schleswig-Bolftein. Auch in Danemart hatte bereits, wie ber Lefer weiß, por ber Kebruar = Revolution in Frankreich eine heftige Aufregung geherrscht, und lange ichon waren alle Elemente für einen Boltsaufstand vorhanden. Das banische Bolt verfaumte nicht, bie Aufregung, welche im Monat Marg in gang Europa herrschte, ju benuten, um ebenfalls mit seinen gebieterischen Forberungen vor ben Konig zu treten und biefen zu zwingen, bem Willen feines Bolfes nachzugeben. Schon am 13. Marg hatte ber Ronig ein Prefigefet veröffentlicht, aber bies genügte nicht, und mit jedem Tage trat die national = banische Parthei entschiedener mit ihren Forderungen nach allgemeiner politischer Freiheit und nach Beltenbmachung bes Danenthums hervor; por allen Dingen forberte biefe Parthei, baß

endlich energische Schritte gegen Schleswig-Holftein gethan wurden, fie forderte, daß Schleswig vollständig mit Danemark vereinigt, und von Holftein getrennt wurde.

Diese Forberungen wurden um so dringender hervorgerusen, als die Kunde von den Borgängen in Schleswig-Holstein nach Kopenhagen kam, und als die Dänen sahen, daß
es den Herzogthümern Ernst sei mit der Erhaltung ihrer
nationalen Unabhängigkeit. Alle dänischen Zeitungen brachten
wüthende Artikel gegen Schleswig-Holskein, und in den Bersammlungen der entschiedenen Dänenfreunde wurden krastvolle
Reden gehalten, in denen man das Recht Dänemarks auf
Schleswig mit dem höchsten Enthusiasmus vertheidigte.

Der König zögerte Anfangs, bem Willen ber banischen Parthei nachzugeben; er wollte boch nicht geradezu bie ben Herzogthümern theils von ihm selbst, theils von seinen Borgangern gegebenen Bersprechungen brechen, er wollte nicht gegen bas anerkannte Recht ber Herzogthümer in die Schranfen treten, aber gar bald sah er sich gezwungen, dies bennoch zu thun und bem Willen ber national-danischen Parthei nachzugeben.

Am 21. Marz wurde unter dem Borfit des Etatsraths Swidt eine großartige Bolfsversammlung igehalten, der saft 15,000 Menschen beiwohnten. In dieser Bersammlung brachte einer der entschiedensten Führer der democratisch banischen Barthei, Orla Lehman, eine Abresse an den König zum Borsschlag, welche mit jubelndem Enthusiasmus von der ganzen Bersammlung einstimmig angenommen wurde.

In dieser Abresse forderte das Bolt die sofortige Einsetung einer durchaus freisinnigen Regierung, eine Berfassung, welche auf rein democratischen Grundsätzen ruhen sollte. Bu gleicher Zeit aber auch wurde eine vollfommene Verbindung Schleswigs mit Danemark verlangt, denn eine gemeinschaftliche Regierung Schleswigs und Danemarks auf der Grundlage eines volksthumlichen Wahlgesetzes fei eine gebieterische Nothwendigkeit, weil eine gemeinsame Versasiung Schleswigs mit Holstein die Rechte der danischen Krone untergrade.

Die Abresse wurde dem Könige übergeben, indem zu gleicher Zeit die gewaltige Bolksmasse, 15,000 Köpse stark, das königliche Schloß umlagerte und gebieterisch die Bewilkigung seiner Wünsche forderte. Auch die Stadtverordneten von Kopenhagen schlossen sich den Wünschen des Bolkes an.

So fah sich benn ber König gezwungen, allen Forderungen nachzugeben, bie außerdem ja auch in Beziehung auf Schleswig-Holstein mit seinen eigenen Bunschen übereinstimmten.

Er trat der Deputation, welche ihm die Abresse überbrachte, mit freundlichen Worten entgegen, indem er derselben versicherte, er habe bereits das alte Ministerium entlassen, und werde, wenn das Volk Bertrauen zu seinem Könige habe, bemselben ein treuer Führer zur Ehre und zur Freiheit sein.

Ein neues Ministerium wurde sofort ernannt; aber auch dies genügte den Bunschen des Bolkes noch nicht, und abermals gab der König nach, um schon am solgenden Tage ein zweites Ministerium zu ernennen, welches nur aus den entschiedensten Danenfreunden, den Häuptern der ultra-scandinavischen Parthei zusammengesett war. Es bestand aus solgenden Männern: Graf Wilhelm Molste war Minister-Prästedent, Bardensteht Justigminister, Tscherning Kriegsminister, Graf Knuth Minister des Auswärtigen, Monrad Minister des Cultus, Buchme Minister des Handels, und außerdem

wurden Hvidt und Orla Lehman im Ministerium als Minister ohne Portefeuille angestellt.

Die Bildung bes neuen Ministeriums war eine wahrhaft eigenthümliche. In biesem Ministerium herrschten bie beiden letztgenannten Männer mit der höchsten Gewalt; sie standen in fortwährender Berbindung mit den ausgebrachten Bolksmassen, und durch diese führten sie die Zügel der Regierung, und boch hatten diese Männer gerade es oftmals und offen ausgesprochen, daß sie das Königreich Dänemark gar nicht zu erhalten wünschten, sondern daß es ihr Streben sei, ein allgemeines scandinavisches Reich herzustellen, und daher Dänemark mit Schweden und Norwegen zu vereinigen.

Unter folchen Berhältnissen kam am 22. März die schleswig-holsteinische Teputation in Kopenhagen an. Schon bei
der Landung entstand ein gewaltiger Bolfstumult, ungeheure Menschenhausen umgaben den Landungsplat und Zischen, Pfeisen und Schreien empfing die ankommenden Deputirten. Diese wären sicherlich von den gewaltig ausgebrachten Bolksmassen gemishandelt worden, hätten sich ihrer nicht die Kopenhagener Studenten und der englische Consul angenommen. Dieser stellte die Deputation unter den Schutz des Bölkerrechts und wußte sie dadurch wenigstens vor Mißhandlungen
zu schützen.

Die Deputation erbat sich eine Aubienz beim Könige; sie hatte allerdings schon die Hoffnung aufgegeben, daß ihre Forderungen genehmigt werden wurden, und dies war auch bei den bestehenden Berhältnissen gar nicht mehr denkbar; uichts besto weniger wollte sie sich des empfangenen Aufetrages entledigen.

Nach mannichfaltigen Bogerungen wurde endlich bie

Aubienz gewährt und ber Kammerherr v. Neergard überreichte bem Könige bie Anträge mit einer Rebe, in welcher er bie Zustände Schleswig-Holsteins schilberte und hervorhob, daß nur bei der Gewährung dieser Anträge die Ruhe des Landes erhalten werden könne.

Der König gab vorläusig keine bestimmte Erwiberung, er sprach sich in einigen wohlwollenden Worten gegen bie Deputation aus, dam entließ er dieselbe mit dem Bescheide, daß nach einer Besprechung mit dem Staatsrathe eine bestimmte Antwort gegeben werden solle. Die Deputation kehrte nach ihrem Hotel zurück, vor dem fortwährend ausgebrachte Menschenmassen sich anhäusten. Die Deputirten sahen ein, daß ihres Bleibens nicht länger in Kopenhagen sein könne, denn einer der Minister sagte ihnen ganz unverhohlen, der König und die Minister wünschten die Abreise der Deputation, aber man besürchtete, daß das Bolk dieselbe verhindern und die Deputirten mishandeln werde. Diese Besürchtung war insbessen ungegründet, denn am 24. März gelang es den Deputirten, sich auf dem Dampsschisse, "Hella" einzuschissen, ohne daß dieselben vom Bolke irgend wie Undilben ersahren hätten.

Als die Deputation bereits auf dem Dampfichiffe war, erhielt sie folgende schriftliche Antwort des Königs durch den Minister Orla Lehman, welche der Minister als bas lette Bort des Königs in der schleswig-holsteinischen Angelegenheit erklärte:

"Auf Ihre Anträge haben Wir Ihnen zu eröffnen, daß Wir gesonnen sind, Unserm Herzogthume Holstein, als einem selbstständigen deutschen Bundesstaate, eine auf der Grundlage eines ausgedehnten Wahlrechts gedaute in Wahrheit freie Verfassung zu gewähren, worin namentlich auch Volksbewassen.

Die Feldzüge in Schleswig-Holstein.

nung, Preffreiheit und Bereinigungsrecht ihre Geltung finden werden; daß als Folge bessen Unser Herzogthum neben einer eigenen Regierung und Militairverfassung auch getrennte Finanzen erhalten wird, sobald die gegenseitige Auseinanderssehung neben den andern Bedingungen einer Union mit Danemark und Schleswig festgestellt sind;

baß Wir Uns baneben ben Bestrebungen für Errichtung eines fraftigen und vollsthumlichen beutschen Barlaments offen anschließen werben;

baß Wir Unfer Herzogthum Schleswig bem beutschen Bunde einzwerleiben weber bas Recht, noch die Macht, noch ben Willen haben, dagegen die ungertrennliche Versbindung Schleswigs mit Danemark durch eine gemeinsame freie Verfassung fraftigen wollen,

baneben aber Schleswigs Selbstftändigkeit durch ausgebehnte provinzielle Institutionen, namentlich einen eigenen Kandtag und besondere Berwaltung, fraftig zu schirmen entschlossen find.

Daneben wollen Wir Ihnen bedeuten, daß es Unser ernster Wunsch ift, in aufrichtigem Einverständniß mit Unsern lieben und getreuen Unterthanen Frieden und Freiheit in Unsern Landen zu gründen.

Daß Wir baneben es als die heiligste Pflicht bes legitimen Fürsten erkennen, die Herrschaft des Gesehes und die Aufrechthaltung des Landfriedens mit aller Macht zu schüßen.

Gegeben auf Unferm Schloß Christiansburg 1848 ben 24. Marz.

Frederik R. W. W. Moltte, Confeil-Prafibent."

Mit dieser Antwort war jede Hoffnung auf eine friedliche Beilegung des Conslictes der Herzogthumer mit Danemark vernichtet. Der König sprach es jest allen seinen früheren Jusagen entgegen offen aus, daß eine unzertrennliche Union Danemarks mit Schleswig vermittelst einer freien Verfassung ins Leben gerusen werden muffe, und dies eben war es, weshalb die Herzogthumer sich in der gewaltigsten Aufregung befanden.

Mit dieser Antwort kehrten die Deputirten nach Holsein zuruck. Zugleich mit dieser Antwort an die schleswig-holsteinische Deputation erließ der König auch eine Proklamation an die Bewohner Kopenhagens:

"Des Königs Gruß an bie Einwohner Kopenhagens.

Bor zwei Tagen banktet Ihr Uns jubelnd, weil Wir Euren Bunfchen zuvor gefommen waren!

Jest danken Wir Euch für bie Ordmung und Ruhe, welche Ihr in diesen Tagen aufrecht erhalten habt!

Den Schleswig - Holfteinschen Abgefandten haben Wir geantwortet, daß Wir weder die Macht, noch den Willen haben, Schleswig in den deutschen Bund eintreten, oder von Unserm geliebten Baterlande abtrennen zu laffen; sondern daß vielmehr Danemark und Schleswig durch Gine freie Versaffung mit einer größtmöglichsten provinziellen Selbstständigkeit für Schleswig vereint werden, und daß Holstein bagegen als beutscher Bundesstaat seine eigene freie Verfassung haben soll!

Auf biese Weise haben Wir biejenigen Zugeständnisse gemacht, welche Wir machen können, wird Unser Anerbieten nicht angenommen, werden Wir mit Unserm ganzen dänischen Bolte Danemarks Burbe aufrecht erhalten. —

Die Sicherheit ber Schleswig Solfteinschen Abgefandten vertrauen Wir ber Chre Unsers banischen Bolfes an.

Schloß Christiansburg ben 24. Marg 1848.

## Frederik R.

A. B. Moltte, Prafibent bes Staatsraths."

Diese Proklamation wurde an allen Straßeneden angeschlagen und mit unendlichem Jubel vom Bolke begrüßt.

Benige Tage fpater traf in Ropenhagen bie Rachricht von ber Revolution in Schleswig-Solftein ein; ber Enthufiasmus ber fcandinavifchen Parthei, welche jest bie allein herrschende in Danemark war, hatte fich bis auf die hochste Spige erhoben. Durch gang Danemark erschallte ein Buthfchrei, als man erfuhr, bag bie Bergogthumer Willens maren, burch Waffengewalt ihr Recht zu behaupten, und überall bilbete man Freischaaren, um nothigenfalls bie Eroberung Schleswig = Solfteins zu bewerkstelligen. Die gefammte Regierungsgewalt befand fich in ben Sanben ber Saupter ber fcandinavischen Parthei, und biefe betrieben bie Ruftungen aum Rriege auf bas Energischste. Der Ronig felbft follte bie Armee gegen Schleswig, wenn auch nicht anführen, boch burch feine Begenwart jum Rampfe begeiftern. Bu gleicher Beit wurden Unterhandlungen mit Rufland, mit Schweben und Norwegen angefnupft, um bie Sulfe biefer Machte in bem bevorftebenben Rriege ju erlangen.

6.

Die unruhigen Bewegungen in Kopenhagen, die entsichiedenen und energischen Forderungen der scandinavischen Parthei an den König wurden in Kiel eher bekannt, als die Deputation von Kopenhagen nach den Herzogthumern zuruck-

zukehren vermochte. Die deutsche Parthei in Schleswig-Holstein sah, daß es jest an der Zeit sei, mit der höchsten Energie gegen die danischen Bestrebungen auszutreten, wenn an einen Sieg der deutschen Sache gedacht werden sollte.

Schon am 23. März reiste beshalb ber Abvokat Befeler, ber allgemein in Schleswig-Holstein als das Haupt ber deutschen Parthei betrachtet wurde, nach Kiel, und sendete sofort von dort aus eine Staffette an den Prinzen Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustendurg und eine an den Grafen Reventlow-Pretz. Beide trasen noch an dem-felben Abende in Kiel ein.

In Kiel hatte mittlerweile während des 23. eine unruhige Bewegung Statt gefunden. Die Bürgerschaft hatte sich zusammengeschaart, der Bürger-Berein sich versammelt, und eine Deputation an den Magistrat gesendet, um von der Stadt-Commandantur zu verlangen, daß Bürger und Studenten bewassnet und eine Bürger-Garde organisitt werde. Es war dies der Beginn der schleswig-holsteinischen Revolution, welche mit der höchsten Schnelligkeit und ohne Blutvergießen vollendet wurde, denn die dänischen Ofsiziere in Schleswig-Holstein vermochten nicht, sich auf ihre Truppen zu verlassen und konnten es nicht wagen, gegen die Forderungen der Bürgerschaft einzuschreiten.

Der Commandant in Kiel, Oberst von Högh bewilligte beshalb alle Forderungen bes Bolkes und schon am Abend gegen 9 Uhr bezogen Bürgergarde und Militair gemeinschaftlich die Wache.

Auf dem Rathhause hatte sich inzwischen eine bedeutende Bahl der angesehensten Einwohner und Burger von Kiel verfammelt. Segen 11 Uhr des Abends begab sich Befeler zu

vieser Bersammlung und hier wurde nun eine Berathung über die Zusammensehung einer provisorischen Regierung eröffnet. Man kam endlich dahin überein, daß die provisorische Regierung aus fünf Personen und zwar aus Beseler, dem Prinzen Kriedrich zu Schleswig-Holkein, dem Grafen Reventlow, dem Kausmann Schmidt aus Kiel und dem Advosaten Bremer bestehen sollte.

Gegen 11 Uhr in ber Racht verfügten sich die brei in Riel anwesenden Mitglieder der neuen Regierung nach dem Rathhause und verlasen hier folgende Proklamation, welche die vollkommenste Billigung der Bürgerschaft fand:

"Mitburger! Unser Herzog ift burch eine Bolksbewegung in Kopenhagen gezwungen worden, seine bisherigen Rathgeber zu entlassen und eine feindliche Stellung gegen die Herzogethumer einzunehmen. Der Wille des Landesherrn ist nicht mehr frei und das Land ohne Regierung.

Wir werben es nicht bulben wollen, baß beutsches Land bem Raube ber Danen preisgegeben werbe. Große Gefahren erforbern große Entschließungen; zur Vertheibigung ber Grenze, zur Aufrechthaltung ber Ordnung bedarf es einer leitenden Behörbe.

Folgend der bringenden Nothwendigkeit und gestärkt-durch bas uns bisher bewiesene Zutrauen haben wir, dem ergangenen Rufe folgend, vorläusig die Leitung der Regierung übernommen, welche wir zur Aufrechthaltung der Rechte des Landes und der Rechte unferes angestammten Herzogs in seinem Namen führen werden.

Wir werben sofort bie Bereinigte Stanbeversammlung berufen und die übernommene Gewalt gurudgeben, sobald ber Landesherr wiederum frei fein wird, ober von ber Standeversammlung andere Personen mit ber Leitung ber Landesangelegenheiten beauftragt werben.

Wir werben uns mit aller Kraft ben Einheits - und Freiheitsbestrebungen Deutschlands anschließen. Wir forbernt alle wohlgesimnten Einwohner bes Landes auf, sich mit uns zu vereinigen.

Last uns burch Festigkeit und Ordnung bem beutschen Baterlande ein wurdiges Zeugniß bes patriotischen Geistes geben, ber die Einwohner Schleswig-Holfteins erfüllt."

Bor bem Thore bes Nathhauses hatte sich eine gewaltige Boltsmasse angesammelt, Beseler las dieser die Proflamation vor und sprach einige fraftige Borte über die Nothwendigseit bes innigen Zusammenhaltens aller Stände in Schleswig-Holstein, um die Nechte des deutschen Landes fraftig zu vertreten.

Mit unenblichem Jubel empfing das Bolk die Worte Beselers und auch, als Graf Reventlow erklarte, daß die Regierung im Sinne der allgemein deutschen Forderungen nach unbedingter Preffreiheit, Bersammlungsrecht und Bolksbewassnung regieren werde, daß sie aber nicht sofort neue Gesebe erlassen könne, da die bisherigen Stände die einzige rechtmäßige Gesebesquelle seien, auch da erklärten sich sowohl die auf dem Rathhause versammelten Bürger als das vor dem Thore wartende Bolk mit diesen Ansichten einverstanden.

Die provisorische Regierung wurde im Triumpfe nach ihrem Hotel geleitet, und unendliche Lebehochs auf die Freisheit, auf die Regierung, auf das deutsche Baterland ertonten die ganze Racht hindurch in den Straßen Riels.

Auf dem Rathhaufe wurde die schwarg-roth-goldene Fahne aufgezogen, und die schwarg-roth-goldene Farbe prangte

von jenem Tage an in Banbern und Kofarben an ben huten ber Manner Schleswig-Holsteins.

Nicht weniger schnell als in Kiel brach sich die Revolution auch in den übrigen Städten Schleswig-Holsteins Bahn. Schon am Morgen des 24. begab sich der Prinz Friedrich v. Roer nach der wichtigen Grenzsestung Rendsburg, um diese für die provisorische Regierung einzunehmen. Bon 300 sauendurger und 30 kieler Jägern begleitet war der Prinz mit einem Ertrazuge vor Rendsburg angesommen. Der Commandant von Rendsburg, Oberst Sepfarth, erwartete nichts weniger als einen Uederfall der Festung von Seiten der Schleswig-Holsteiner, er war daher in keiner Weise vorbereitet und nicht einmal die Thore waren geschlossen, denn der Commandant wußte noch nichts von der Eristenz einer provisorischen Regierung.

Der Pring mit seiner kleinen Schaar rudte auf bie Hauptwache, zwang biese, sich zu ergeben, und so kam bie Festung ohne alles Blutvergießen in die Hande ber Schles-wig-Holsteiner.

Gegen 11 Uhr folgten die beiben andern Mitglieder ber provisorischen Regierung dem Prinzen, der das General-Commando über die Truppen übernahm.

Eben so wenig Schwierigkeiten fand die Proklamation der provisorischen Regierung in den übrigen Theilen des Landes. Am 24. März Mittags 12 Uhr erklärte der Magistrat von Altona mit dem Ober-Präsidenten Grafen Reventlow-Criminil an der Spize die Anerkennung der provisorischen Regierung. An demselben Tage wurde auch in der Stadt Schleswig die provisorische Regierung unter dem donnernden Jubelruse des Bolkes anerkannt, und der Hardesvogt Jacobsen zum

Dictator für die Stadt Schleswig ausgerufen, um diese Stelle bis zur weitern Berfügung der provisorischen Regierung zu verwalten.

Der Commandant bes in Schleswig stehenden Jäger-Bataillons, v. Renouard, wurde aufgefordert, sich der schles-wig-holsteinischen Sache anzuschließen. Er that dies aller-bings nicht, gab indessen sein Ehrenwort, die Bürger nicht anzugreisen, wenn er selbst nicht angegriffen werde. Der Militair-Stadt-Commandant, Brigade-General Carstenstiold, ergab sich als Gesangener, und der Commandant des Dragoner-Regiments, Oberst v. Holstein, erklärte, daß er mit seinem Regimente nicht übertreten könne, denn es sei dies Sache jedes Einzelnen, man möge deshalb das Regiment selbst befragen, er für seine Person sei ein guter Schleswig-Holsteiner.

In Folge biefer Erklärung trat benn auch fast bas ganze Regiment mit wenigen Ausnahmen zur Sache Schleswig-Holsteins über. Einige banische Offiziere und Soldaten, die ber banischen Sache treu bleiben wollten, marschirten nach bem Rorben ab.

Auch in Schleswig wurde die deutsche Fahne aufgezogen, und somit war im Verlauf von noch nicht vollen zwei Tagen die Revolution vollendet.

Die Revolution der Schleswig-Holfteiner war eine ganz eigenthümliche; sie hatte ihres Gleichen nicht in Deutschland, so einmüthig, so ohne alles Blutvergießen, ohne allen Kampf vollendete sie sich, und es gab in beiden Herzogthümern kaum einen Feind der Nevolution, fast das ganze Bolf war einstimmig für die deutsche Sache Schleswig-Holfteins.

Aber auch andererfeits war die Revolution in Schleswig-

Holftein von den Aufständen in Deutschland sehr verschieden, da sie eben fast nur den nationalen Stempel trug. Die provisorische Regierung selbst stellte sich lediglich auf den Boden des Gesetzes. Wie sie in ihrer Proklamation gesagt hatte, daß sie nur deshalb den Zügel der Regierung in die Hand nehme, weil der Wille des Königs vermöge der Bolksbewegungen in Kopenhagen nicht mehr frei und das Land daher ohne Regierung sei, so sprach sie sich noch entschiedener für die königslichen Rechte in einem Briese ans, den sie selbst an den König schrieb.

Dieser Brief, ein merkwürdiges Altenstück von einer provisorischen Regierung gegenüber bem Könige bes Landes, lautet folgendermaßen:

> "Allerdurchlauchtigster König, Allergnädigster Herzog, unfer Landesherr!

Die allerunterthänigst Unterzeichneten haben sich in ihrem Gewissen gebrungen gefühlt, einen Schritt zu thun, ben vor Ew. Majestät zu rechtsertigen sie für ihre erste Pflicht eracheten. Sie haben sich in Ew. Majestät Namen als provisorische Regierung ber Ferzogthümer Schleswig-Holftein konstituirt. Ew. Majestät fanden bei Höchstero Regierungs-Anstritt die öffentlichen Berhältnisse Ihrer beutschen Herzogthümer in einer Lage vor, welche, weit entsernt, beren Rechten, Wünschen und Interessen zu entsprechen, selbst das gegenseitige Bertrauen zwischen Fürst und Wolf tief erschüttert zeigte. Dies jenige Maßregel, welche als Bersuch allseitiger Bersöhnung durch Höchstero Berweser vorbereitet, von Ew. Maj. in den ersten Tagen Ihrer Regierung proklamirt wurde, vermochte bei weitem nicht die Spannungen zu lösen, welche die Gemüther

erfüllten, vielmehr fanden sie in dem Entwurf einer Gesammtstaats Berfassung um so mehr neue Nahrung, als man sich gestissentlich in die schwierige Alternative, entweder der Freisbeit oder der Nationalität unverantwortliche Opfer bringen zu mussen, gestellt sehen konnte.

Ew. Majestät ist es nicht unbekannt geblieben, mit welchem Ernst, aber auch mit wie tiesem Bewußtsein ber androshenden Gefahren sich die Herzogthümer der Wahl ersahrener Männer unterzogen. In der Natur der Sache lag es, daß man sich bereits mit diesen Bornahmen gleichsam auf das Neußerste gestellt sah; und indem sich das Land völlig beswußt war, welchen Schrittt es als den letztmöglichen zu bestrachten habe, konnte die Frage nicht ausbleiben, was dann werden muffe und könne.

Waren schon biefe Berhältniffe in hohem Maage aufregend, fo mußte ber ärger als je geubte Bolizeibrud, bie ärger als je gehandhabte Cenfur um fo unerträglicher erfcheinen, als bergleichen auf bas entschiedenfte mit bem in Ausficht gestellten conftitutionellen Rechte contrastirte. Das bann erlaffene Gefet wegen Freiheit ber Preffe entsprach fo wenig ben gerechten Erwartungen bes Lanbes, bag mit bemfelben erfichtlich bas Belieben ber Polizei - und Regierungsgewalt noch möglich schärfern 3mang auszuüben vermochte, als je juvor mit ber Genfur. Gleichzeitig wurden Maagregeln getroffen, welche bas Recht und Gefühl ber Schleswig - Solfteiner verlegen mußten. Es murbe die Saberslebener gelehrte Schule, welche Jahrhunderte hindurch eine beutsche gewesen war, ohne Beiteres in eine banische verwandelt Und wahrend man in ben Bergogthumern einen Mann an ber Spite ber Regierung ließ, ber fo wenig fich ale anbere über die in Betreff seiner obwaltenden Stimmung tauschen konnte, ward in eine der höchsten Staatsstellen in Ropenhagen betjenige Mann berufen; der den Herzogthumern seit 1844 durch seinen Antrag auf eine Gesammt-Berkassung nur zu bekannt ist.

Bu biefen immer neuen Anreizungen ber Difftimmung und bes Migtrauens fam bie Runde von ber großen Umgeftaltung ber Berhältniffe Frankreichs, fam in rafcher Folge Die anschwellende Bewegung in allen beutschen Bebieten, bie fcon ber Erfullung nabe Soffnungen auf innigfte Berfchmelgung aller beutschen Stämme und Staaten, bie raschen und gludlichen Fortschritte freiheitlicher Entwidelung. Schon bie fichere Ruhnheit Diefer beutschen Bewegung fonnte nicht anders, als auch auf Em. Majestät beutsche Unterthanen einen tiefen Ginbrud machen. Mehr wie je fühlen fie fich beutsch. gleich hatte ber Vorgang Franfreiche Fragen aufgeregt, Die, wie nun einmal die Lage ber Gefellschaft ift, überall tiefen Nachhall haben muffen. Mit reißender Schnelligfeit schwand in bem Lande bie Autoritat ber bestehenben Bewalten vor ber größern Macht allgemeiner volksthumlicher Bewegung; es zeigte fich die gangliche Unhaltbarkeit jenes Mischipftems, bas man in ben Bergogthumern burchgeführt hat, es schlug ploglich bahin um, ju einer Gefahr ju werben, beren Bedrohlichfeit wir täglich machfen faben. Em. Majeftat ift es in ben letten Tagen von vielen hochangefehenen Mannern, Deutschen wie Danischen, welche die Lage ber Bergogthumer fennen, offen ausgesprochen worben, bag, wenn nicht schleunigst ben oft ausgesprochenen Forberungen Bochftihrer beutschen ganber Benuge geschähe, biefelben einer Rataftrophe entgegen gingen.

Die Runde von ben fopenhagener Borgangen ber letten

Wochen war nichts weniger als geeignet, die unerträgliche Gewaltsamkeit dieser Lage zu lindern. Große Bersummlungen, welche die oft wiederholte Anmaßung, daß Danemark dis zur Sider reiche umd reichen muffe, mit erneuter Schärfe ausssprachen, Gerüchte von Volksbewegungen, Rüftungen, außersten Beschlussen schienen den Herzogthumern die Gefahr, die ihnen drohte, völlig nahe zu rücken.

Eine Berfammlung ftanbifcher Deputirter beiber Bergogthumer fantte aus ihrer Mitte funf Manner nach Ropenbagen, um Em. Majeftat bie Lage ber Bergogthumer vorzuftellen. Man erwartete bie erfte Nachricht von ihrem Empfange mit bem Dampfichiff, bas, feiner regelmäßigen Be-Rimmung nach, am 23. fruh Morgens nach Riel gurudfebren mußte. Das Dampfichiff blieb aus. Briefliche Rachrichten aus Ropenhagen, Die vom 22sten Abends batirt maren, fpraden von rafchen Wechfeln in ben bochften Staatsamtern, von beabsichtigten Truppensenbungen. Die eintreffende Berlingsche Beitung bestätigte wenigstens bas Abtreten ber bisberigen Dinifter in Folge einer großen Bolfebewegung. Bohl verburgte Rachrichten nannten als an beren Stelle eintretend biejenigen Manner, welche unabläffig bie Einverleibung Schleswigs in Danemark geforbert haben. Bu bem Allen blieb bas Dampffciff mabrend bes gangen 23ften aus, und es gewann bie Meinung, bag es gurudbehalten fei, um Truppen berüberguschaffen, große Bahrscheinlichkeit. Das Land tonnte Em. Majeftat nicht mehr frei in Sochftbero Entschließung glauben, es tonnte nicht glauben, daß ber Bergog von Schleswig-Solftein mit gutem Willen fein fouveranes Bergogthum Schleswig ben Danen preisgeben fonne; es mußte gemeint fein, mit feinen Rechten und feiner Freiheit augleich bie feines Roniglichen Herzogs gegen die Danon zu vertreten. Schon hatten sich die Bürger mehrerer Städte und Fleden bewassnet, die Polizei vermochte es nirgends mehr zu verhindern. Der Verssuch, militairische Gewalt anzuwenden, würde nicht blos zu Blutvergießen, er würde, da die Truppen Landeskinder sind, umfehlbar zur Meuterei geführt haben. Auf die Kunde, daß das Wassenderd aus Kiel am 22. s. hinweggeschafft werden sollte, war der Aufruhr im Begriff loszubrechen, und dem vorzubeugen gelang nur durch vermittelndes Einschreiten und durch die Vereinbarung, durch Bürger und Soldaten sämmtliche Posten gemeinsam zu besehen. Das erwähnte Ausbleiben des Dampsschiffes am 23sten und die von Kopenhagen angelangten Nachrichten konnten, weil nicht sogleich Entscheidendes geschah, das Letzte zur Folge haben.

Unter folchen Umständen glaubten die allerunterthänigst Unterzeichneten sich befugt und verpstichtet, das zu thun, was allein noch gethan werden konnte. Sollten Ew. Majestät Höchstbero deutsche Herzogthümer erhalten, sollte das Land wor völliger Anarchie und Aufruhr bewahrt bleiben, so mußte schnell eine Regierung ins Leben treten, die das volle Bertrauen des Landes besitzt und sich auf dasselbe zu stügen vermag, die aber eben so entschlossen ist, die Rechte des Landes zu vertreten und demselben diejenige freiheisliche nationale Entwicklung zu sichern, welche wir als in Ew. Majestät unseres deutschen Ferzogs gerechten und weisen Willen liegend vorausseigen müssen. Die wir ersterden Ew. Majestät allerunterthänigsten.

(Folgen bie Unterschriften ber 5 Mitglieber ber provisforischen Regierung.)"

Eros dieser unterthänigen und acht lopalen Erflärung der provisorischen Regierung war bennoch der König mit dem Benehmen derselben in keiner Weise einverstanden. Er erließ als Antwort auf den ihm am 25. März übersendeten Brief der provisorischen Regierung zwei Proklamationen, an die Schleswiger und an die Holsteiner, indem er den Schleswigern zurief:

"Ihr werbet nicht Eure angeerbte Treue gegen Guren König verleugnen, nicht Gure Selbstständigkeit und Wohlfahrt verscherzen wollen! Guer König ruft Guch, um Guch auf dem Wege des Gesetzes und der Ehre zum Frieden und zur Einheit zu führen. Ihr werdet dem Ruse der Pflicht und der Freiheit solgen! Mit der ganzen Macht Dänemarks werde ich bald Guch beistehen und Guch von Angesicht zu Angesicht sehen."

In ganz ähnlicher Weise sprach sich ber König gegen bie Bewohner Holsteins aus und am 29. März erließ er in Beziehung auf bie provisorische Regierung solgende Proklamation:

"Wir Friederich der Siebente 1c. Nachdem Wir mit allen höchstem und gerechtem Unwillen ersahren haben, daß einige Unserer Unterthanen in den Gerzogthümern Schleswig und Holstein sich erdreistet haben, unter dem Namen einer provisorischen Regierung und unter dem Vorgeben, in Unserm eigenen Namen zu handeln, Handlutzgen zu unternehmen, welche allein Und selbst und den von Und eingesetzen Organen der Staatsgewalt zusommen, so haben Wir sofort diesen Unsern aufrührerischen Unterthanen besohlen, von der Stellung, die sie sich angemaßt haben, zurückzutreten und sie zus gleich zur Verantwortung gezogen wegen aller von ihnen ause

gehenden aufrührerischen Sandlungen und Beftrebungen. Inbem Bir bies hierburch jur öffentlichen Runde bringen, fprechen Wir vertrauungevoll bie Erwartung aus, bag Unfere getreuen Unterthanent in ben Bergogthumern Schleswig und Bolftein, ihrer Unterthanenpflicht nachfommend, in ihrem Behorsam gegen Une beharren werben; biejenigen aber, welche fich burch falfche Borfpiegelungen Uebelgefinnter jum Ungeborfam gegen Uns follten haben verleiten laffen, und fich ben insurrettionellen Bewegungen angeschloffen haben, forbern Bir auf, unverweilt ju ihrer Pflicht gurudgutehren; jeber Sinzelne wird hierburch unter Androhung Unferer allerhöchsten Ungnabe und ber gefehmäßigen Strafe fur alles basjenige verantwortlich gemacht, wodurch er ben Anordnungen ber fogenannten proviforischen Regierung nachtommen, ober biefelben fördern möchte. Wonach fich Alle und Jeber allerunterthänigst zu richten haben."

Die zornerfüllte Proklamation bes Königs hatte inbessen keine Bedeutung; weber die provisorische Regierung selbst noch auch das Bolk von Schleswig-Holftein kehrten sich im Gerringsten an dieselbe.

Die provisorische Regierung fuhr fort, so viel als in ihren Kräften stand, bas Land zu ordnen und ben Aufstand zu organistren; das Bolk von Schleswig-Holstein aber hing treu der Regierung an und befolgte die Befehle berfelben mit der größten Bereitwilligkeit.

Obgleich num die provisorische Negierung offen ben Weg ber Revolution betreten hatte, hielt sie doch noch fortwährend fest an ihrem schon oben angedeuteten Bestreben, die Rechte bes Königs unverlett zu lassen; sie hielt fest baran, daß ber König von Danemark burch die Bewegungen in Kopenhagen seiner perfonlichen Freiheit beraubt und baher nicht im Stande sei, die Zügel der Regierung zu führen, umd daß sie aus diessem Grunde, um Anarchie im Lande zu verhüten umd Schleszwig-Holstein den Danen gegenüber nichts von seinen Rechten zu vergeben, selbst die Regierungsgewalt in ihre Hände nehsmen musse.

Die provisorische Regierung wußte sehr wohl, baf ber König im Grunde genommen vollständig mit der nationalbänischen Parthei einverstanden sei, sie wußte sehr wohl, daß, wenn auch die Bewegungen in Kopenhagen in politischer Besiehung den König weiter getrieben hatten, als er es eigentlich gewünscht hätte, dies doch mur in den innern Fragen Danemarks der Fall war, daß hingegen der König, was die Einverleibung Schleswigs in Danemark anbetraf, vollständig mit der ertrem-danischen Parthei übereinstimmte.

Richts besto weniger jedoch hielt es die provisorische Regierung für klug, es überall hervorzuheben, daß sie nur wegen ber Unfreiheit des Königs die Regierung führe.

Die provisorische Regierung hatte hierzu in ber That auch guten Grund. Hätte sie sich plöglich auf ben Boden ber Revolution gestellt, hätte sie Front gemacht gegen bas Königsthum, so würde sie eine gewaltige Menge ihrer An-hänger verloren haben.

Der vornehme Abel in Schleswig-Holftein hing mit großer Liebe an dem Königsthum; derfelbe Abel, der im gegenwärtigen Augenblicke treu bei der provisorischen Regierung stand, wurde sich mit den Danen gegen dieselbe verbunden haben, wenn sie gegen das Königthum im Allgemeinen hervorgetreten ware, und dieser Abel wurde eine mächtige Stühe gefunden haben in der Familie des Herzogs von Schleswig-Die Feldzüge in Schleswig-Holstein. Solftein-Sonberburg-Augustenburg, ber sofort bie Sache ber Schleswig-Holfteinischen Regierung verlaffen haben murbe, wenn fie einen anderen Weg eingeschlagen hatten, als ben begonnenen.

Ein Mitglied bes herzoglichen Hauses, Prinz Friedrich, war zu gleicher Zeit Mitglied ber provisorischen Regierung, und es ist wahrlich eine eigenthümliche Erscheinung ber schleswig-holsteinischen Revolution, daß an der Spitze berselben
bem Könige so nahe verwandte Männer, wie der Herzog von
Augustendurg und der Prinz von Noer, standen. Der Herzog
von Augustendurg konnte seine Stellung in der Revolution
aber auch nur dadurch behaupten, daß er stets die scheinbare
Unfreiheit des Königs benutzte, um zur provisorischen Regierung zu stehen.

Er sprach sich klar aus in einer Proklamation über sein Berhaltniß zur provisorischen Regierung. Diese Proklamation, welche an bas Volk von Schleswig-Holstein erlaffen war, lautete:

"Die gegenwärtigen ernsten Berhältnisse machen es mir zur Pflicht, einsach und beutlich für Jeden unseres Bolkes mich über meine Stellung zu unserer heiligen Sache zu erstären. Die seinbseligen Maaßregeln, durch welche die Rechte unserer Herzogthümer zerbrochen, sind unserm Königscherzog durch das dänische Bolk aufgezwungen worden. Der König ist in der Gewalt seiner wild erregten dänischen Umgedung; seine Entschließungen sind nicht frei; man bedient sich seiner Autorität, uns ungerechte Gesetz vorzuschreiben. Dies sind nicht Redensarten, um den Schein zu bewahren, es ist notosische offenkundige Thatsache. In dieser Lage hat sich, unser gutes Recht zu schügen, die provisorische Regierung gebildet.

Sie hat in ihrer Proflamation ben Ginn und ben Entfcbluß unfred Bolfs ausgesprochen. Ihrer Erflarung ftimme ich unbedingt und ohne Rudhalt bei. Dies wollen wir - aber auch biefes vollaus und in ehrlicher Wahrheit: Aufrechthaltung ber Rechte unferes angestammten Lanbesberrn, und festen, redlichen Anschluß an die Ginheits = und Freiheitsbestrebungen Deutschlands, beffen Geschichte und Schidfale unfere Bergogthumer theilen muffen und wollen. Fur biefe Beit find wir Alle, bin auch ich bereit, wie ich bisher gethan, alle meine Rraft einzusegen, But und Blut ju opfern und bas Liebste, was ber Mensch besigt, hinzugeben. Sollte aber unser ganbesherr wieder frei fein, und wurde er die Rechte und bie Nationalität ber Bergogthumer in bem ausgesprochenen Sinne anerkennen und Bewähr leiften, bann werbe ich, wie wir Alle, ihn freudig wieder in der Ausübung feiner landesherrlichen Gerechtsame unterftugen.

Rendeburg ben 31. Marg 1848.

Chriftian Auguft, Herzog zu Schleswig-Holftein."
Die herzogliche Familie von Augustenburg hatte schon seit einer Reihe von Jahren eine eigenthumlich oppositionelle Richtung gegen ben König von Danemark eingenommen.

Der Herzog hatte selbst vielfach bahin zu wirken gesucht, daß das deutsche Element in den Herzogthumern mehr und mehr sich entsalte und die Herzogthumer sich ihrer Selbststandigkeit und Kraft bewust wurden.

Der Herzog hatte perfonlich, wenn auch ohne Ramen, auf dem Wege der Presse gewirkt; in die bedeutenderen Journale des Landes hatte er gediegene Aufsate über die Erbsolge in Danemark und das Berhältniß der Herzogthumer zum Königreiche geschrieben; zu gleicher Zeit aber war er auch offen und unverhohlen mit feinen Anfichten auf bem Landtage hervorgetreten.

Beniger offen war ber Pring von Roer gewesen. Als banischer Statthalter in Schleswig-Holkein hatte seine Stelslung ihm verboten, in berselben Art hervorzutreten, wie ber Herzog von Augustenburg selbst, nichts besto weniger hatte er gesucht, die deutsche Bewegung in Schleswig-Holkein nach Kraften zu begunstigen, und es war ihm vielfach gelungen, den deutschen Elementen in die Hand zu arbeiten.

Beim Ausbruche ber Revolution schloß sich, wie wir bereits erzählt haben, auch ber Pring v. Noer berselben mit ber größten Offenheit an, ber Art, baß er selbst eine Stelle in ber provisorischen Regierung übernahm.

Die Bestrebungen der herzoglichen Familie wurden in Schleswig = Holstein allgemein anerkannt, und 28 läßt sich nicht leugnen, daß das Haus Augustenburg sich um die deutsschen Bewegungen in den Herzogthümern große Verdienste erzworben hat.

Gehen wir inbessen biesen Berbiensten auf ben Grund, fragen wir, aus welchen Ursachen ber Herzog und sein Bruber in ben Herzogthumern auf die Seite ber Bolfsparthei traten, weshalb sie gegen ihren königlichen Berwandten agitirten, so können wir nicht leugnen, daß ein ganz gewöhnlicher Egoismus allen diesen scheinbar volksfreundlichen Bestrebungen zum Grunde lag.

In früheren Jahren hatten ber Herzog von Augustenburg wie der Prinz von Noer sich vielfach offen und unverhohlen gegen jede constitutionelle Monarchie, gegen jede Art von Freiheit ausgesprochen, und erft, als es ihnen klar wurde, daß nur durch eine Unterstützung liberaler und demokratischer Ideen

das Haus Augustenburg Hoffnung habe, auf ben Thron von Schleswig-Holstein zu gelangen, erft ba wandten sowohl ber Herzog als ber Prinz sich bem Liberalismus mehr ober weniger zu.

Als im Marz 1848 bie Revolution in Schleswig sich so unerwartet schnell und gludlich vollendete, da sahen wieberum die Augustendurger ein, daß ihnen diese Revolution der sicherste Hebel zur Macht sein wurde, und sie schlossen sich ihr daher mit aller Kraft an. Sie thaten es um so mehr, als die Revolution so wenig gegen das Königsthum gerichtet und nur für die Erhaltung des nationalen Rechts der Herzogthumer berechnet schien.

Das Streben ber Augustenburger seit einer Reihe von Jahren war, die dänische Monarchie in zwei Theile zu spaleten, und das Augustenburgische Herzogshaus zur herrschenden Familie in Schleswig-Holstein zu machen.

Die Augustenburger operirten im höchsten Grabe schlau und wußten sich volköthumlich zu machen, daß sie aber naturlicher Weise jeder rein bemokratischen Richtung der Revolution nur stracks entgegen sein mußten, versteht sich wohl von selbst, denn diese gefährdete ja den Thron, den sie auf den Trümmern der banischen Monarchie zu erbauen hofften.

Eine nordalbingische Republik, auf die in Subdeutschlund vielfach gehofft wurde, und welche auch in Schleswig-Holstein manche Anhänger gefunden hatte, war das höchste Schreckbild für die herzogliche Familie.

Wir werben sehr balb Gelegenheit haben, zu erzählen, wie die Augustenburger schlau genug für ihren eigentlichen 3west zu agitiren verstanden.

## Bweites Kapitel.

1.

Die provisorische Regierung hatte trop ber so leicht und blutlos vollendeten Revolution bennoch eine nicht wenig schwierige Aufgabe.

Wir haben bereits im vorigen Capitel die Bemühungen ber Regierung geschildert, sich selbst dem Könige von Danemark gegenüber auf dem Boden des Nechts zu behaupten. Wir haben den Brief an den König dem Lefer mitgetheilt; ebenfalls aber auch die Antwort des Königs, der, wie dies wohl nur natürlich, in keiner Weise geneigt war, die provisorische Regierung als eine zu Necht bestehende Behörde anzuerkennen.

Der König betrachtete ganz naturgemäß die provisorische Regierung als eine aus der Revolution hervorgegangene Drganisation der Nevolution selbst, und er erließ daher, um eine geregelte Civil-Verwaltung in Schleswig-Holstein zu ermöglichen, eine Bekanntmachung, in welcher er verordnete, daß ber provisorischen schleswig-holsteinischen Regierung gegenüber eine provisorische Regierungs-Commission im Herzogthum Schleswig die gesammte Civil-Verwaltung in gehörigem

Sange erhalte, und wo biefelbe etwa gestort fein follte, pro-

Als Mitglieder ber provisorischen Regierungs-Commission wurden vorläufig mit ben ausgedehntesten Bollmachten Graf von Sponned und ber Conferengrath Kirstein ernannt.

So befanden fich benn jest in den Herzogthumern zwei fich feindlich gegenüberstehende provisorische Regierungen, welche sich gegenseitig als revolutionaire betrachteten.

Aber nicht allein bem Könige von Danemark gegenüber war die Stellung der proviforischen Regierung eine schwierige, weit größere Schwierigkeiten noch wurden ihr von Seiten ber Bergogthumer selbst erhoben.

Es konnte nicht fehlen, daß unmittelbar nach ber Revolution auch in Schleswig-Holftein die acht demokratischen Ideen auftauchten, welche in ganz Deutschland vermöge ber Revolution sich Geltung verschafft hatten.

Die provisorische Regierung sah ein, daß fie in keiner Beise irgend einen halt hatte, wenn sie sich nicht wenigstens einigermaßen auf das Bolt frügte und baher bem Bolkswillen Concessionen machte.

So wenig nun auch die herzoglich Augustenburgische Familie im Allgemeinen geneigt war, demokratischen Iden sich hinzugeben, oder die Demokratie in den Herzogkhümern zur Gelung zu bringen, und so sehr die provisorische Regierung im Interesse dieser Familie zu handeln gezwungen war, so ließ sich trozdem eine Nachgiebigkeit gegen den Geist der Zeit nicht verhüten, und schon die ersten Schritte der provisorischen Regierung mußten den demokratischen Forderungen einigermaßen Genüge leisten.

Raum hatte bie proviforische Regierung fich organifirt,

kaum waren die Porteseuilles der Art vertheilt, daß Beseler das Präsidium ohne Porteseuille, der Prinz von Augustenburg das Kriegswesen, Graf Reventlow das Neußere und Innere, Bremer die Justiz und Schmidt die Finanzen erhielt, als auch schon eine Reihensolge von Verfügungen getrossen werden mußte, welche alle berechnet waren, dem Bolle zu schmeicheln, und diesenigen Forderungen zu bewilligen, welche in Schleswig-Holstein wie in ganz Deutschland den Inhalt aller politischen Wünsche ausmachten.

Die Preffe murbe vollständig freigegeben, bie Cenfur aufgehoben, keinerlei Concession zur Herausgabe von Zeitschriften erfordert, und eine Amnestie über alle früheren Prefevergeben ausgesprochen.

Sbenso wurde die polizeiliche Erlaubniß, welche zu Bersfammlungen ober Bereinen nöthig war, aufgehoben, und alle Gesetze und Berordnungen, welche bisher gegen Bersammlungen und Bereine gerichtet waren, wurden vernichtet.

Die allgemeine Bolfsbewaffnung wurde eingeführt und ben Communen bas Recht zugeftanden, eine Bürgergarbe zu errichten.

Außerbem nahm auch die provisorische Regierung einen Mann in ihre Mitte auf, welcher als einer ber entschiedensten Anhänger freisinniger Ideen in den Herzogthumern bekannt war. Der Cisenbahn-Director Olshausen wurde Mitglied der provisorischen Regierung und erhielt das Porteseuille der Polizei.

Die Regierung war indessen bemuht, sich ganz von dem Anscheine einer revolutionairen Wirksamkeit zu trennen, sie wollte auf dem Boden des Rechts stehen bleiben und baher

die Zeit ihrer unbedingten Herrschaft so fehr als irgend möglich verfürzen.

Sie glaubte bies nur thum zu können, indem sie den schleswig-holsteinischen vereinigten Landtag in möglichster Schleunigkeit einderief, und so wurde denn die Eröffnung des Landtages auf den 3. April in der Stadt Rendsburg sestgestellt, welche die provisorische Regierung zu ihrem Siese erwählte.

Um 3. April bes Morgens gegen 9 Uhr wurde ber Landtag mit einer firchlichen Feierlichkeit eröffnet.

Die Abgeordneten ber Stände waren fast vollzählig versfammelt, von 92 waren 76 anwesend; nur die Abgeordneten ber nörblichen bereits von ben Danen besetzten Districte hatten nicht erscheinen können.

Abvokat Bremer, Mitglied ber provisorischen Regierung, war jum Commissarius berfelben ernannt worden.

Bremer eröffnete die Berfammlung mit einer furzen Unrebe; man ging sodann gur Bahl bes Prafidenten über, welche auf den Abvokaten Bargum von Kiel siel. Zum Biceprafibenten wurde Reergard - Develgonne erwählt.

Der erste Schritt ber provisorischen Regierung gegenüber bem Landtage war ber, daß sie ihre Machtvollsommenheit, die bisher übernommene Gewalt dem Landtage übergab und biesen zur Wahl einer neuen provisorischen Regierung aufsforderte.

Einstimmig beschloß ber Landtag, ber provisorischen Regierung den Dank bes Landes und das allgemeine Bertrauen auszusprechen, wie auch die Bitte, daß sie in der bisherigen Beise fernerhin fortsahre, die Angelegenheiten der Herzogethumer zu leiten.

Sierdurch fah fich die provisorische Regierung von einer großen Berantwortlichkeit befreit, und sie nahm nun eine rechtliche Stellung in den Gerzogthumern ein, wahrend fie bisher die hochste Gewalt nur usurpirt hatte.

Während die Regierung in der beschriebenen Weise die inneren Berhälmisse verwaltete, tam es ihr vor allen Dingen darauf an, auch nach außen hin thatig zu sein.

Es ließ sich voraussehen, daß Danemark mit aller Macht streben werde, sich auswärtige Bundesgenossen zu verschaffen; somit war es dann auch die Pflicht der provisorischen Regierung, den engsten Anschluß der Herzogthümer an Deutschland zu ermöglichen, und sich bei dem mit Sicherheit zu erwartens der Kriege ebenfalls auswärtige Bundesgenossen zu verschaffen.

Bu diesem Behuse wurden der Abvokat Claussen nach Berlin und der Justigrath Schleyden nach Franksurt a. M. gesendet. Wir werden auf die Resultate der Unterhandlungen mit Deutschland indessen noch weiter zurücksommen.

Eine andere Aufgabe der provisorischen Regierung, und zwar im gegenwärtigen Augenblicke die bringenbste und wichstigfte, war die, das Land vorzubereiten zum Kriege gegen Danemark, die Armee zu kräftigen und zu vermehren.

Es war bies um so bringender nothwendig, als sich beim Beginn der schleswig-holsteinschen Revolution die Armee in einem wahrhaft bedauernswerthen Zustande befand.

Die gesammte Armee belief sich auf nicht höher als etwa 2000 Mann mit etwa 20 Offizieren. Das waren alle die regulären Truppen, über welche die Herzogthümer für den Augenblick gebieten konnten, und mit diesen wollten sie den Kampf gegen das Königreich Danemark ausnehmen.

Es fehlte ben Truppen ber Schleswig - Golfteiner gang

besonders an Offizieren, benn burch die danische Fürsorge waren ben deutschen Truppen in Schleswig-Holstein fast nur danische Offiziere gegeben worden, und diese nahmen begreislicher Weise an dem Aufstande keinen Theil, sondern benutten jede Gelegenheit, um zurückzukehren in ihr Baterland.

So kam es benn, daß die kleine Truppenmacht der Herzogthümer von Offizieren fast ganz entblößt war. Bei einem, dem ersten Dragoner-Regiment z. B. waren nur 4 Offiziere der deutschen Sache treu geblieben.

Befonders fühlbar wurde ber Mangel an tüchtigen Führern bei ber schleswig-holsteinschen Artillerie, welche bermaßen von benselben entblößt war, daß oft Unterofsiziere Batterieen commandiren mußten.

Es fehlte den Herzogthumern außerdem an Waffen und an Munition, es fehlte an allen den Materialien, welche zur Führung eines Krieges durchaus nöthig waren.

Um eine größere Armee ins Leben zu rufen, bedurfte es ber ganzen Aufopferung ber Herzogthumer, und nur biese machte es möglich, daß die Bestrebungen der provisorischen Regierung mit einem bohen Ersolge gekrönt wurden. Es bedurfte dazu indessen auch der ganzen Thatkrast der provisorisschen Regierung, denn auch Danemark rustete sich machtig.

Das Königreich Dänemark, wenn auch an und für sich mit keiner bedeutenden Kriegsmacht versehen, befand sich doch im Besit einer guten Flotte, während die Herzogthümer, obsgleich sie Handelsschiffe genug besasen, von Kriegsschiffen ganz entblößt waren. Die Truppen der Dänen waren gut organisirt und von tüchtigen Führern commandirt, besonders wurde dies in der Artillerie bemerkbar.

Es fehlte ben Bergogthumern außerbem an Gefchuten, und

fo fchien es faft, als ware ber Rrieg gegen Danemark ein verzweifelter, ber von keinem Erfolge gekront werben konne.

Die Danen begannen balb, mit aller Macht sich ju ruften, und in Danemark zeigte sich ein machtiger Enthusiasmus
fur die danische Sache.

Die Einverleibung der Herzogthumer in das Königreich Danemark war langst einer der heißesten Wünsche der national-danischen Parthei gewesen, und es war daher wohl nur natürlich, daß diese Parthei mit aller ihr zu Gebote stehenden Macht für einen günstigen Ausgang des Krieges zu sorgen bemüht war.

Auf ben dänischen Inseln und in Jutland wurden Freisschaaren errichtet. In Jutland wirkte besonders ein enthussiastischer scandinavischer Partheisührer Laurih Stau, welcher bort ein Freicorps anwarb und hald mehrere Hundert Mann beisammen hatte.

Allerbings fehlte es auch den Danen vielfach an Geld, Waffen und Munition, aber der danische Patriotismus wußte auch hierfür zu forgen.

Bebeutende Gelbsummen wurden in Kopenhagen zusammengebracht, sämmtlich freiwillige Spenden für die Aussührung des Krieges. Die Wittwe Friedrich VII. gab allein 5000 Reichsthaler, die Wittwe Christian VIII. die gleiche Summe und Prinz Friedrich von Hessen das Doppelte. Auch Privatleute betheiligten sich bei den freiwilligen Gelbspenden mit großen Summen.

Der erste Schritt ber Danen war, eine Anzahl Kriegeschiffe zu armiren und bieselben vor ben Hafen Schleswig-Holsteins freuzen zu laffen, um ber schleswig-holsteinschen Schiffahrt möglichsten Schaben zu thun. Außerbem wurde die Insel Alsen besetzt und die Communication berselben mit den Herzogthümern verhindert; zu gleicher Zeit rücken schon am 23. März die Dänen von Jut-land aus in Schleswig ein und besetzten, obwohl mit einem Keinen Truppencorps von nur etwa 1500 Mann die Stadt Habersleben.

Schon bei biesen ersten Ariegsoperationen zeigten bie Danen, daß es ihnen nicht allein um eine Wiedergewinnung Schleswigs, sondern um die vollskändige Ausrottung des deutschen Clementes in Schleswig, um einen erbitterten Nationalfrieg zu thun sei. Sie griffen zu den gewaltsamsten Maaßeregeln, zu Maaßregeln, welche die höchste Erbitterung in Schleswig-Holstein hervorrusen mußten.

Diesenigen Manner, welche als Anhänger ber beutschen. Sache bekannt waren, welche sich einen Namen als Borkamspfer ber Rechte Schleswig-Holsteins erworben hatten, wursben in ihren Wohnungen überfallen und als Gefangene nach Kopenhagen geschleppt.

So wurde der Burgermeifter von Apenrade und ein Argtaus Hadersleben, Dr. Markus, entführt.

Die Danen griffen bei solchen Gelegenheiten zu ben verächtlichsten und hinterliftigften Runftgriffen, um beutschgesinnte Manner in ihre Gewalt zu bekommen.

Graf Sponned, der Stiftsamtmann von Ripen ließ zum Beispiel den Hardesvogt Ahlmann zu sich einladen, um mit ihm wichtiger Angelegenheiten wegen zu sprechen. Kaum war der arglose Mann dieser Einladung gefolgt, als er gefangen genommen und nach Kolding geführt wurde.

Aehnlich hauften bie Danen in allen von ihnen besetten Strichen Schleswigs. Auf Alfen murben bie Bachter bes

Herzogs von Augustenburg gefangen fortgeführt, und auf ber anstoßenden Halbinfel Sundawitt mehrere Prediger und Kaufleute, welche als eifrige Deutsche bekannt waren.

Während die Danen auf diese Weise in den kleinen von ihnen besethten Strichen hauften, fuhren sie auf das Gifrigfte in ihren Ruftungen fort.

Die ganze Marine wurde nach und nach in kampffahigen Zustand gesetzt und zum größeren Theile fur die Oftkuste Schleswig-Holsteins verwendet.

Mit jedem Tage wurden mehr und mehr Truppen gegen Schleswig-Holftein mobil gemacht, und die dänische Armee wurde, obgleich mehrere Regimenter zu den Holfteinern übertraten, (so das 14. 15. und 16. Infanterie-Bataillon, das 1. und 2. Dragoner-Regiment, das 4. und 5. Jäger-Corps und das 2. Artillerie-Regiment) doch auf eine Stärfe von 14,000 Mann mit 4 Batterieen gebracht.

Sie bestand aus der Königlichen Leibgarde zu Fuß etwa 500 Mann, 12 Linien = Infanterie = Bataillonen zu 800 Mann (und zwar dem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13.) aus 15 Schwadronen zu 150 Pferden (dem 5. und 6. Dragoner und dem Husaren = Regimente), aus 3 Jäger = Corps zu 800 Mann (dem 1. 2. und 3.) nebst der Artillerie (32 Kanonen) und einer Raketen = Batterie.

Eine folche Armee ber geringen schleswig sholfteinschen Truppenmacht gegenüber war jedenfalls Achtung gebietend; sie war es um so mehr, als sie bem größern Theile nach bes geistert war für die danische Sache.

Der König von Danemark felbst war auf dem Dampf= schiffe "Aegir" von Kopenhagen abgesegelt und am 7. April

in Sonderburg auf ber Infel Alfen angekommen, um bie Armee zu muftern und burch feine Gegenwart zu ermuthigen.

Wir haben bem Lefer bereits ben trübseligen Zustand gesfchilbert, in bem bie schleswig-holsteinsche Armee sich beim Beginne ber Revolution befanb.

Die höchste Aufgabe ber provisorischen Regierung war, in möglichst kurzer Zeit eine Streitkraft zu schaffen, welche, wenn auch nur einigermaßen, boch im Stanbe war, ben Dasnen zu wiberstehen und ben Krieg aufzunehmen.

Der großartige Enthusiasmus, welcher sich überall in ben Herzogthumern kund gab, follte zu biesem Behufe ber provisorischen Regierung gewaltig in die Hände arbeiten.

Ein Theil ber beutschen in banischen Diensten noch befindlichen Regimenter ging zu ben Schleswig-Holsteinern über. Es wurde außerbem von ber provisorischen Regierung ber Besehl erlassen, baß alle Beurlaubten sosort zu ben Fahnen zurücksehrten, und daß die Reserve wieder zum activen Dienst einberusen wurde.

In Folge dieser Maaßregel und besonders auch durch eine große Menge Freiwilliger, welche in die Reihen des regustären Militairs eintraten, gelang es bis zum 7. April die holsteinische reguläre Armee bis auf 7140 Mann, 114 Offizziere und 374 Unteroffiziere zu verstärken, also fast zu verswierfachen.

Prinz Friedrich von Schleswig - Holftein - Sonderburg-Augustenburg war der Oberbefehlshaber dieser Truppen. Er formirte aus denfelben zwei Infanterie -, eine Cavallerie - und eine Artillerie - Brigade.

Die erste Infanterie Brigade bestand aus bem 1. 2. und 3. Infanterie Bataillon und ber ersten Jäger Division; sie

wurde commandirt von dem General-Major von Krohn, dem später der Graf Baudiffin folgte.

Die zweite Infanterie-Brigade bestand aus dem 4. 5. und 6. Infanterie-Bataillone und der zweiten Jäger-Division; sie wurde besehligt von dem Obersten Herzog Carl von Son-derburg - Glücksburg.

Die Cavallerie Brigade bestand aus bem 1. Dragoners. Regiment (4 Schwadronen) und bem 2. Dragoners-Regiment (5 Schwadronen.) Sie wurde commandirt von dem preußissichen Major Prinzen Waldemar von Schleswigs-Holstein, der sofort nach dem Ausbruche der Revolution nach Schleswig geeilt war, um seinem Vaterlande seine Dienste anzubieten.

Die Artisterie bestand aus der 1. 2. und 3. fechepfundi= gen Batterie unter bem Hauptmann von Leffer.

Dies waren bie regularen Truppen, welche bis zum Beginne bes Krieges von ber provisorischen Regierung armirt worden waren.

Die provisorische Regierung sah indessen sehr wohl ein, daß mit den regulären Truppen allein der Krieg nicht zu einem gunstigen Ende gebracht werden könne.

In ganz Deutschland wie in Schleswig - Holstein zeigte sich ber gewaltigste Enthusiasmus für die deutsche Sache ber Herzogthümer, überall wurden Freischaaren ausgerüstet, nicht nur in den Herzogthümern, sondern in ganz Nord = und felbst in Sud = Deutschland, und diese Freischaaren zogen herbei, um den Kampf zu bestehen gegen Danemark.

Die provisorische Regierung mit ihren etwas aristofratischen Tenbenzen, nahm allerbings nicht gern die Hulfe burch Freischaaren an, aber sie sah ein, daß dieselben für die Herzogthümer ein nothwendiges Uebel seien. Kein Land eignet sich bermaßen für ein Freischaarengefecht, für einen Kampf irregulärer Truppen, als die Herzogthümer mit ihrem überall durch lebendige Heden coupirten Terrain; deshalb wurde der Bildung von Freischaaren vorläusig
von Seiten der provisorischen Regierung kein Hinderniß in
den Weg gelegt, sondern dieselbe im Gegentheil begünstigt
und organisitet.

Die provisorische Regierung erließ eine vollständige Freischaaren-Ordnung. Die Freicorps wurden aus den angemeldeten Freiwilligen von dem General-Commando organisirt
und constituirt, sie bildeten einen Theil des schleswig-holsteinschen Heeres, standen unter militairischen Gesetzen, wurden
vom Staate bewasset und besoldet und waren den Besehlen
der Militair-Behörde unterworfen. Der Oberst-Lieutenant
von Koch wurde vorläusig über alle Freicorps gesetzt.

Nachdem die Freischaaren auf diese Weise einigermaßen organisirt waren, strömten denfelben mehr und mehr Frei-willige zu.

Der Enthustasmus in den Herzogthümern war ungeheuer. Aus allen Gegenden schickten die Landleute theils Pferde, theils Geld, theils Fourage, theils kamen sie auch felbst, um sich unter die Waffen zu stellen.

Junge Leute aller Stande machten es sich zur Ehre, bie Buchse zu ergreifen, um einzutreten in die Freischaaren. So besonders die Rieler Studenten, welche in dem schleswigsholsteinschen Kriege tapfer gefämpst haben.

Und nicht nur aus Holftein, auch aus bem übrigen Deutschland kamen junge Manner aller Stände in Massen, um sich einreihen zu lassen in die Kriegerschaaren, welche beDie Feldzüge in Schleswig-Politein.

kimmt waren, für beutsche Freiheit und beutsches Recht zu kampfen.

Die Bewegungen bes Marz hatten plöglich bas alte Deutschland aus seinem Todtenschlummer aufgewedt und die Sohne Deutschlands erfüllt mit der eblen Begeisterung für ihr Baterland.

So bilbeten sich benn balb vier bebeutenbere Freicorps, bas Wasmersche, bas von Rangausche, bas von ber Tannsche und bas Bracklowsche Scharschügen = Corps.

Wir werden spater noch öfter Gelegenheit haben, bie tapfere Selbstaufopferung, welche die Freischärler in dem Kriege an den Tag legten, zu erwähnen und zu bewundern.

Nachdem die Armee auf diese Weise durch Freiwillige eine namhaste Berstärfung erlangt hatte, konnte die provisorische Regierung schon mit größerer Ruhe dem Beginne des Krieges entgegengehen; sie glaubte indessen, daß nur unter einer Bedingung der Krieg ein siegreicher sein wurde, wenn nämlich das ganze Bolk von Schleswig-Holstein mit gleicher Kraft, mit aller Ausopferung seiner selbst in den Kampf trete.

Diesenigen Lanbleute, welche ihre Felber nicht verlassen, nicht in die Reihen des regulären Militairs eintreten konnten, sollten doch einen allgemeinen Landsturm bilden, und um dies zu bewirken, erließ die provisorische Regierung folgende Proklamation:

"Es hat in ben letten Wochen bie Bewaffnung bes Bolfes im gangen Lande begonnen, aber nicht allein die innere Sicherheit bes Landes barf ber Zwed berfelben fein. Seitdem bie unverföhnlichen Feinde unferes Baterlandes ben Krieg begonnen haben, muß ber vorzügliche Zwed ber Bolfsbewaff-

nung die Vertreibung des Feindes aus den Grenzen des Herzogthums Schleswig sein. Ein fortgesetzer Angriff, eine unermüdliche Vertheidigung Seitens des bewassneten Bolkes ist das Mittel. Mag das Militair des Feindes durch Uedung in den Wassen im Bortheil sein, das Bewustssen der gerechten Sache, Vaterlandsliebe, Ausdauer und Erbitterung werden der zusammentretenden Volksbewassnung den Sieg sichern. Die Pflichten, welche der Volksbewassnung in benjenigen Gegenden obliegen, in welchen sich der Feind zeigt, werden von allen Schleswig-Holsteinern mit Hingebung und Begeisterung erfüllt werden.

- §. 1. Jeber Staatsburger ift verpflichtet, sich bem andringenden Feinde mit Waffen jeder Art zu widersehen, seinen Besehlen und Ausschreibungen nicht zu gehorchen, und wenn der Feind folche mit Gewalt betreiben will, ihm durch alle nur aufzubietenden Mittel, welche mit der Mannesehre vereindar sind, zu schaben.
- S. 2. Demnach haben sich in ben bedrohten Gegenden überall die bewassneten Manner und Jünglinge zu größern ober kleinern Abtheilungen, je nach dem Umfange der Gefahr und ben örtlichen Berhältnissen zu vereinigen. Bei größeren Unternehmungen haben mehrere Abtheilungen in Gemeinschaft zu wirken.
- §. 3. Es kann babei keinen Unterschied machen, ob Theile unsers stehenden Heeres in der Nahe oder entsernt sind; auch allein und besonders kann die Bolksbewassnung dem Feinde unersehlichen Schaden zusügen. Stehen befreundete Corps in der Nahe, so haben die bewassneten Abtheislungen des Bolks sich womöglich mit dem Commandirenden

bes Corps in Berbindung zu segen und nach den Anordnungen beffelben zu verfahren.

- S. 4. Es tritt mit jeber Annaherung bes Feindes ein Rampf ber Nothwehr ein, ber alle ehrenhaften Mittel heiligt. Die vernichtenbsten Mittel sind die vorzüglichsten, benn sie führen am schnellsten zum Sieg ber gerechten Sache.
- §. 5. Die Volksbewassnung hat dem Feinde den Einbruch wie den Rückzug zu versperren, ihn beständig außer Athem zu halten, seine Munition, Lebensmittel, Boten, Nachzügler auszufangen, seine Hospitäler auszuheben, nächtliche Ueberfälle auszuführen, besetzt Ortschaften zu befreien, ihn einzeln und in Trupps zu vernichten, wo und wann es nur möglich ist. Es nuß in kurzer Zeit der Feind dahin gedracht werden, daß er nicht mehr es wagen darf, kleine Detachements zum Fouragiren und Necognosciren auszusenden, ohne zugleich die Gewißheit zu haben, daß sie erschlagen werden. Oränge der Feind vorwärts, so muß die Volksdewassnung der Gegenden, welche auch noch so entsernt in seinem Rücken und seiner Seite liegen, ihm die Verbindung mit seinem Stüßpunste erschweren und abschneiden und um nichts weniger in der eben angegebenen Weise unermüblich versahren.
- s. 6. Ausziehende Abtheilungen haben sich für mehrere Tage mit Lebensmitteln zu versehen; die Herren haben für ihre ausziehenden Knechte dieselben zu liefern.
- \$. 7. Die Baffen feien folche, wie fie bie Noth giebt. So weit nicht die gesandten und noch zu senbenden Flinten und Buchsen mit und ohne Bajonett ausreichen, sind die grade geschmiedeten Sensen, Bifen, Sabel, Beile, mit Blei ausgefüllte Stode von entschiesbener Wirkung.

- §. 8. Für die Berwundeten und für die Wittwen und Baifen der Gefallenen wird durch die Communen und von Staatswegen gesorgt werden.
- s. 9. Für die dem Ariege ausgesetzten Gegenden nördlich der Eider und des Kanals, zunächst für die Landschaft Angeln, treten diese Bestimmungen in Araft, und werden noch erforderlichen Falls seitens des General-Commandos besondere Anordnungen erlassen werden.

Die Gefahr rechtfertigt bie Zumuthung großer Anstrengungen. Es ift unfer Kampf ein Kampf für bie höchften Guter ber Menschheit, bie Nationalität und bie Freiheit; Recht und Gerechtigkeit stehen uns zur Seite, und ber allmächtige Gott wird biese Erhebung eines begeisterten Bolfes fegnen.

Renbeburg, ben 8. April 1848.

Die proviforische Regierung.

Befeler. F. Reventlow. 3. Bremer. Th. Dishaufen."

Nach folchen Borbereitungen begannen bie ersten Feinbfeligkeiten, die wir in der nächsten Nummer zu erzählen haben werben.

2.

Das erste Corps, welches von ben Schleswig Solsteinern benust wurde, um ben Kampf mit ben Danen zu beginnen, bestand zum größern Theile aus Freischaaren, aus Kieler Turnern und Studenten, benen 2 Bataillone Infanterie, 2 Gesschüße und ein Dragoner-Regiment nebst ben lauenburgischen Jägern beigegeben waren.

Dies Corps war unter ben Befehl bes Major Michelsen gestellt, und marschirte schon am 27. und 28. Marz gegen Rorben, um ben ersten Angriff ber Danen auszuhalten.

Der Herzog von Augustenburg erließ an die jungen Truppen vor ihrem Abmarsche folgende ermuthigende Ansprache, welche von den jungen Soldaten mit Jubel ausgenommen wurde:

## " Solbaten!

Das Bertrauen ber Herzogthumer beruft mich an Eure Spige; ich schäpe mich gludlich, in diesem heiligen Kampfe für bas theure Baterland Guer Führer zu fein.

Der Kampf hat begonnen, ber Dane rudt an bes Basterlandes Grenze, schleswigsholsteinischer Muth wird ihm mit Gott ben Weg über die Belte zeigen.

Schaaret Euch mit Bertrauen um Gure neuen Fuhrer, bie, wie Ihr begeiftert von Baterlandsliebe, Guch zu Siegen führen werben.

Die ebelften Manner und Junglinge bes Baterlandes eilen zu Euren Fahnen! Ganz Deutschland sendet Guch seine besten Manner.

Auf benn mit Gott! Laft uns ben Danen schlagen, wo wir ihn finden, bevor frembe Truppen uns ben Lorbeer entwinden.

Bieht mit Gott, meine Waffenbruber, am Tage ber Chre bin ich bei Guch!"

Das kleine Corps brang muthig gegen Norben vor; bie Borhut besielben, hauptfächlich aus Freischärlern bestehend, welche überall zu ben kühnsten Wassenthaten benutt wurben, marschirten in Apenrabe ein und wurden unter bem maßlosen Jubel der Bevölkerung dort empfangen.

Ueberall fam man ben muthigen Freischärfern mit einem wahrhaften Enthustasmus entgegen, und empfing sie als liebe Freunde und Brüder, als Netter in der Roth.

In Apenrade vermochte sich bas Corps unter bem Major Michelsen nicht lange zu halten, es war zu schwach gegen bie Uebermacht ber Danen.

Die Danen, welche Habersleben beseth hatten und nun von Jutland aus fublich verruckten, hatten ju gleicher Zeit am 29. bis 31. Marz ihre Truppen auf ber Infel Alfen gelandet.

Die vom Norben her kommende banische Macht hielt Habersleben, Apenrade und Gravenstein besetzt, und nahm mit ihrer Borpostentinie eine Stellung von Hostrup (füdlich von Apenrade) bis zum Edernsund (jüdlich von Gravenstein) ein.

Die Stärke ber gesammten banischen Macht belief sich, wie ber Leser sich erinnert, auf etwa 14,000 Mann. Außerbem hatten die Danen ein kleines Corps von etwa 200 Mann, meist aus Freischaaren unter Laurig Stan bestehend, gegen Osten nach der Stadt Tondern gesendet, um diese, welche völlig ohne Vertheidigung war, zu besehen, und dort einige beutschgesinnte Manner nach gut danischer Manier zu ergreisfen, gesangen zu nehmen und nach dem Rorden zu schaffen.

In Tondern vermochten sich indessen bie Danen nicht lange zu halten; eine Abtheilung Kieler Jager, welche schnell gegen Norben abgesenbet worben, trieb sie balb zurud.

Das schleswig-holsteinsche Corps unter Michelsen hatte fich unterbeffen vor ben immer nachrudenben Danen langsam jurudgezogen und eine Stellung bei Bau an ber Landftraße zwischen Apenrabe und Flendburg, nur wenig nörblich von

Flensburg, eingenommen. Zu gleicher Zeit hatte eine Jäger-Abtheilung Holdnas am Flensburgs-Fjord besetzt.

In ber Stellung vor Bau erwartete Major Michelsen ben Angriff ber weit überlegenen banischen Macht.

Er hatte eine höchst gefährliche und sehr ausgesetzte Stellung, indessen hoffte er auf eine baldige Bereinigung mit ber übrigen schleswisschen Armee, welche in einer Stärke von bereits 5000 Mann unter bem Besehle des General-Majors von Krohn nach Flensburg zu vorrückte.

Am 5. April ließ Major Michelsen burch eine kleine Abtheilung von Freischaaren eine Recognoscirung bis Wilsbeck nördlich von Bau vornehmen; er traf auf keinen Feind.

Am Tage barauf, am 6. April, fand bas erste Zusammentreffen ber beiben sich feinblich gegenüberstehenden Truppen statt.

Masor Michelsen hatte abermals eine Recognoscirung und zwar biesmal nordöstlich gegen Höckerup vornehmen lassen. Die ganze schleswig-holsteinische Abtheilung bestand aus zwei Compagnien Jäger und einer kleinen Abtheilung Dragoner.

Bei Höderup trafen die Schleswig-Holfteiner auf den Feind und warfen ihn nach einem kurzen Gefechte gegen Rinfenis zurud. Aber auch hier vermochten die Danen sich nicht zu halten, auch Rinkenis wurde von den Schleswig-Holfteinern befest.

Weiter vermochten biefelben nicht vorzubringen, benn jebe Berfolgung über Rinkenis hinaus, ware mit ber bringenbsten Gefahr, abgeschnitten zu werben, verbunden gewesen. Das Heine schleswig-holsteinische Corps war in seiner Kuhnheit saft schon zu weit vorgegangen.

Der Rampf war, obwohl siegreich fur bie Schleswig-

Der Sieg war leicht erkauft, ble Deutschen hatten im Ganzen nur einen Tobten als Berluft zu beklagen; von danischer Seite sielen ein Offizier und zwei Mann; aber bem geringen Berluste entsprechend war auch das Resultat des Sieges, benn er hatte keine Folgen von irgend einer politischen oder strategischen Bedeutung.

Dies war ber Anfang bes Rrieges; balb follten aber bebeutenbere Gefechte folgen.

## 3.

Das kleine Gefecht bei Rinkenis und Höckerup follte nur bas Borspiel ernsterer Auftritte und zwar eines fur bie Schleswiger im höchsten Grade ungludlichen Gefechts bei Bau sein.

Der Lefer erinnert sich, daß sich nördlich von Flensburg an der Straße von Flensburg nach Apenrade das schleswigs-holsteinsche Avantcorps bei Bau in eine ziemlich seste Stellung geseth hatte. Dies Corps unter dem Besehle des Major Michelsen war weit vorgeschoben und entsernt von der schlesswigsholsteinschen Hauptarmee.

Es hatte eine außerordentlich gewagte und gefährliche Stellung, benn einerseits ftand ihm die danische Armee in einer Stärfe von gegen 11,000 Mann gegenüber. Diefelbe hatte in der Gegend von Perbull, Kliplev und Holebull Cantonements bezogen; sie war sogar zum Theil noch weiter gegen Sudwesten vorgedrungen.

In Medelby, also schon in ber linken Flanke bes schles-

wig - holfteinschen Avantcorps befand sich ebenfalls eine Abtheilung banischer Eruppen; außerdem war es den Danen getungen, bereits am 8. April mit einer Abtheilung von etwa 2000 Mann bei Holdnas zu landen und die Schleswig-Holsteiner aus Holdnas und Gludsburg zu vertreiben.

hierburch wurde es möglich, Flensburg ju umgehen und bem vor Bau und Crusau stehenden Avantcorps ber schleswig-holsteinschen Armee vielleicht in den Ruden zu fallen.

So war benn die Avantgarde ber Schleswig Dolfteiner in der Fronte, in der Flanke und im Rücken bedroht, und es kam hierzu noch die Gefahr, welche derselben von Seiten der dänischen Seemacht erwuchs, denn im Flensburger Fjord lagen die dänischen Corvetten "Galathea" und "Najade," so wie die Brigg "St. Thomas" und die Dampsschiffe "Skirner" und "Geyser" nebst einer Anzahl Kanonenböte bereit, am Kampse Theil zu nehmen, indem sie von der Seeseite aus die Landwege und Gehölze am Ufer mit Kartätschen zu besschießen vermochten.

Unter solchen Berhältnissen war es augenscheinlich, baß, im Falle die Danen einen Angriss lauf die Schleswig-Holfteiner wagten, das schwache Avantcorps der Letzteren unterliegen mußte, um so mehr, da es zum größeren Theile aus noch nicht friegsgeübten, wenn auch tapfern und muthigen Freischaaren bestand, und da ihm außerdem ein einheitlicher Oberbesehl sehlte, denn der Prinz von Noer, der commandirende General der schleswig-holsteinschen Armee traf erst gegen Mittag des Iten während des Gesechts bei Bau ein, um eben noch den Rückzug zu besehlen.

Die Stellung ber Schleswig-Holfteiner am 9ten war etwa folgenbe:

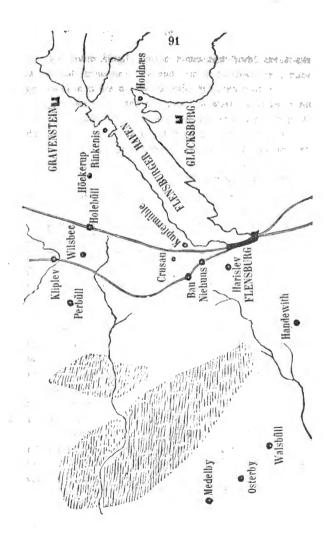

Der rechte Flügel, bestehend aus bem Corps ber Rieler Turner und Studenten und aus bem 5. Jager - Corps, hatte sich bei Crusau bis an die Seekufte hin aufgestellt.

Das Centrum ftand bei Baut, es wurde gebilbet burch bas 15. Infanterie-Bataillon, ben größeren Theil bes 16. Bataillons, zwei Kanonen und eine Schwadron Dragoner.

Der linke Flügel, welcher aus dem Bracklowschen und von Ranhauschen Freicorps und einer Compagnie des 16. Battaillons bestand, war in einer langen Linie von Harrislev über Walsbull und Ofterby ausgestellt und erstreckte sich sabewärts bis gegen Handewith.

Wie ber Leser bei einem Blide auf die Karte ersieht, hatte bas kleine schleswig sholsteinsche Corps nicht einmal eine einheitliche Stellung, es war über einen ziemlich bedeustenden Landstrich zersplittert worden, um so weniger vermochte es, der banischen Uebermacht zu widerstehen.

Am 9. April in ben Morgenstunden wurden die ersten Ungriffe von Seiten ber Danen versucht.

General Hedemann, der Commandeur der danischen Armee war durch den Verrath einiger danisch gesinnten Bürger von Flensburg auf das Genaueste von den Stellungen der Schleswig-Holsteiner unterrichtet, und seine Absicht war die, das gesammte schleswig-holsteinsche Corps zu umzingeln und entweder zur Waffenstreckung zu zwingen oder es vollständig zu vernichten.

Er glaubte, diesen 3wed um so eher erreichen zu können, als, wie bereits gesagt worden, die Hauptmasse ber banischen Armee die Front, ein Theil von Medelby aus die linke Flanke bedrohte, und als außerdem von Glücksburg her ein

Angriff im Ruden ber Solfteiner möglich gemacht werben

General Sebemann hatte barauf gerechnet, bag von Mebelby aus über Walsbull und handewith die Schleswig-Holsteiner umgangen werden konnten, er glaubte nicht, auf einen so tapfern Widerstand zu stoßen, wie ihn der fast nur aus Freischaaren bestehende linke Flügel der Schleswig-Holsteiner leistete.

In ber Morgenstunde bes 9. April begann ber Angriff mit bem Beginn bes Tages fast zu gleicher Zeit auf ben versschiedenen Stellen.

Der Hauptangriff ber Danen war gegen bas Centrum bei Bau gerichtet, aber zu gleicher Zeit fand auch ein Scheinangriff gegen ben rechten Rlügel bei Crusau ftatt, und es wurde ebenfalls ber linke Flügel bei Harrislev und Handes with von ben Danen heftig angegriffen.

Die tapfern Freischaaren bes linken Flügels wußten sehr wohl, daß es vor allen Dingen nöthig sei, das Bordringen der Danen gegen Flensburg zu verhindern. Sie thaten dies während längerer Zeit mit außerordentlicher Bravour, und erst, als ihr Commandant, Hauptmann Schmidt gefallen war, als dadurch ein Wirrwarr im Commando entstand, erst da wich der linke Flügel zurück, er wurde gesprengt, aber es war zu spät für die Dänen, denn schon war es dem Centrum gelungen, sich gegen Flensburg zurückzuziehen, die Umgehung des Centrums war vereitelt.

Der linke Flügel war allerbings vollständig auseinander getrieben, aber die tapfern Freischärler von dem Bracklowschen und von Rangauschen Corps machten sich mit dem Bajonette Raum und es gelang ihnen, die danischen Truppen zu durch-

brechen und gegen Besten vorzuruden, so baß sie im Stande waren, burch Friesland sich wieder mit ber schleswig-holsteinschen Armee zu vereinigen.

Der Sauptangriff ber Danen auf Bau war nicht wenie ger gludlich; die Schleswig-Holfteiner vermochten nicht, bem Angriffe zu widerstehen, sie kampften tapfer, aber nichts besto weniger mußten sie weichen, Bau wurde eingenommen.

Roch einmal versuchte das Centrum, bei Niehuus sich zu sehen; aber auch dies gelang nicht, es wurde abermals geworfen und mußte sich gegen Flensburg zurückziehn.

Hierdurch war ber rechte Flügel vollständig isolirt und er wurde nun von ben Danen von allen Seiten zu gleicher Beit angegriffen,

Eine Marine-Abtheilung war bei Wassersleben gelandet. Die bänischen Kriegsschiffe unterstützten die Landtruppen durch ein surchtbares Kartätschenseuer und so sahen sich denn die tapfern Kieler Turner und Studenten von allen Seiten angegriffen und umzingelt; nichts besto weniger versuchten sie es, sich gegen Flensburg zurückzuziehen.

In einem Gehölze bei ber Aupfermuhle erwarteten fie bie Angriffe ber Danen, aber auch bies Gehölz mußten fie aufgeben, ba es von ben im Flensburger-Fjord liegenden danisichen Kriegsschiffen bestrichen werden konnte. Sie thaten es inbessen erft nach einem helbenmutbigen Kampse und noch eins mal gelang es ben tapfern Schaaren, sich mit ber blanken Wasse den Rückzug bis gegen Flensburg hin zu erkampsen.

Sie warfen sich in die Eisengießerei vor der Stadt und widerstanden hier abermals aufs heftigste den Angriffen der Danen. Major Michelsen, welcher sich beim rechten Flügel befand, war schwer verwundet in die Gefangenschaft der

Danen gerathen, nichts besto weniger tampften aber bie tapfern Freicorps mit einem bewundernswürdigen Muthe; erst, als sie ihre fämmtliche Munition verschossen hatten, versuchten sie abermals, sich mit blanken Waffen ben Rudzug in die Stadt zu erobern.

Flensburg war inbessen bereits in ber Substadt von ben Danen besett. Der nördliche Theil ber Stadt gehörte ben banisch gesinnten Einwohnern an, und bie tapfern Freicorps vermochten baher nicht, sich mit ihren Wassengefährten zu vereinigen; sie sahen sich vollsommen abgeschnitten, sie waren ermattet von bem Kampse, es fehlte ihnen vollständig an Munition.

So blieb ihnen benn nichts übrig, als sich ben Danen zu ergeben, nur wenigen gelang es, in ber Stadt Flensburg bei beutschgesinnten Einwohnern sich zu verbergen und bei benfelben Schutz zu sinden gegen die dänischen Sieger.

Wie wir bereits sagten, war ber größere Theil ber in ber nörblichen Stadt Wohnenben danisch gesinnt, und so wursen benn viele von benen, welche sich in Flensburg schon gesichert glaubten, von ben Einwohnern selbst ben Danen verrathen und geriethen ebenfalls in danische Gefangenschaft. Im Ganzen wurden an jenem Tage etwa 700 Gefangene von ben Danen gemacht.

Die trefslichen Freicorps ber Kieler Turner und Studenten wurden fast ganglich aufgerieben. Die Mitglieder berselben blieben theils tobt und verwundet auf dem Schlachtselbe, theils geriethen sie in danische Gefangenschaft.

Die beiben tapferen Führer Major Michelfen und Capitan Schmidt blieben auf bem Schlachtfelbe; ersterer fiel schwer verwundet in die danische Gefangenschaft, ftarb aber turze Beit barauf in Folge ber ichonungstofen Behandlung, welche bie Danen bem Gefangenen angebeihen ließen.

Auch bie Danen hatten indes ihren Sieg nicht allzuleicht erfampft.

Nach bem Berichte bes topenhagener Ariegsministeriums blieben tobt ober verwundet 8 Offiziere und 101 Solbat, auf Seiten ber Schleswig-Holfteiner im Ganzen 108 Offiziere und Solbaten.

Außer ben schweren Berlusten, welche die Schleswig-Holsteiner durch das Treffen bei Bau und Erusau an Todten, Berwundeten und Gefangenen erkitten hatten, waren die Folgen der Schlacht dadurch um so bedeutender, als den Danen jest der Weg nach Schleswig offen stand, als es ihnen gelang, fast das ganze Herzogthum zu besehen.

Der Berlust ber Schlacht war, wie wir bereits erwähnten, hauptsächlich bem Umstande zuzuschreiben, daß das Avantcorps vollständig vereinzelt stand, daß es, weit entfernt von ber Hauptmacht ber Holsteiner, von berselben keinerlei Unterstügung genießen konnte.

General-Major von Krohn vertbeibigte sich damit, daß er sagte, sein eigener Rudjug sei nothig gewesen, weil die Danen ihn in der Flanke bedroht hatten.

Ce mag dies wahr sein, aber jedenfalls war es fehlerhaft, bas Avantcorps in seiner vollständig isolirten Stellung bei Bau und Erusau zu lassen. — Glaubte General-Major von Krohn, dasselbe nicht unterstützen zu können, so mußte er ben Befehl zum Rückzuge geben, und es nicht auf einen Kampf mit so ungleicher Stärke und so ungleichen Waffen ankommen lassen.

Die Schlacht bei Bau und Crufau ließ natürlicher Beise Die Feldzüge in Schleswig-Polstein. 7

bie danische Parthei in Kopenhagen und im Norben von Schleswig laut aufzubeln, während sie einige Entmuthigung in die Reihen der Schleswig-Holsteiner brachte. Die Letteren mußten sich nothgedrungen aus dem Herzogthume Schleswig mehr und mehr zurücksiehen.

Schon am 9. rudten bie Danen in Flensburg ein und am Morgen bes 10. traten fie ben Marfch gegen bie Stadt Schleswig an.

Am 11. April wurde Schleswig von den Danen besett. Den Bewohnern der Stadt, welche als gute Deutsche befannt waren, wurden die Waffen abgenommen; alle Munitionsund Montirungs-Gegenstände, welche sich in Schleswig besanden, wurden mit Beschlag belegt und zur Strase ihres Ungehorsams mußten die schleswiger Burger die danischen Truppen verpflegen.

Lon Schleswig aus schob die dänische Armee ihre Borposten bis ganz in die Nähe von Rendsburg bis Sorgbrück etwa 2 Meilen von der Festung.

Die Hauptstellung der danischen Armee behnte sich in einer Linie von Missunde an der Schlei, als dem öftlichsten Punkt, über Schleswig die westlich gegen Treya (an der Landstraße von Schleswig nach Husum) aus, gegen Südsosten wurden indessen die Borposten der dänischen Armee bis gegen Hütten (südwestlich von Edernförde) vorgeschoben, und zu gleicher Zeit wurde am 12. die Stadt Edernförde von der Seeseite aus besetzt. Die Bewohner von Edernförde, so gut schleswig-holsteinisch sie auch gesinnt waren, mußten sich dies gefallen lassen, da ihnen von Seiten der schleswig-holsteinischsie wie einem Bombardement gedroht wurde.

Co befant fich benn fast gang Schleswig in ben Sanben ber Danen.

Auch ber König von Tänemark kam am 13. nach Schlesswig, um hier durch seine Gegenwart die Truppen mit neuem Muthe zu beseelen, und die, wie er glaubte, nur versührten Bewohner von Schleswig zur danischen Parthei hinüber zu ziehen. Aber er fand keinen freundlichen Empfang in der beutschen Stadt und so sah er sich denn veranlaßt, sich sehr schnell wieder zu entsernen; er nahm nur ein Frühstück ein, verlieh den dänischen Generälen Hebemann und von Wedell das Großkreuz des Danebrog-Ordens zur Belohnung ihrer Tapferkeit vor Bau und Erusau und verließ dann schnell wieder die Stadt, einsehend, daß an eine Propaganda für die dänische Sache im südlichen Schleswig nicht zu denken sei.

4.

Den ungludlichen Treffen bei Bau und Crusau sollte bald ein gludlicheres und bedeutenderes bei Altenhof, sublich von Edernförbe, folgen.

Während bei Bau und Erusau bie tapfern Freischaaren burch ihre unglückliche Stellung, durch den Mangel jedes Commandos eine Niederlage erlitten hatten, sollten sie bei Altenhof beweisen, wie tapfer und geordnet Freischaaren zu fampfen vermögen, wenn sie unter einer tüchtigen Führung streiten.

Nach dem Treffen von Bau und Crusau hatten sich die reactionaren deutschen Zeitungen ein Bergnügen daraus gemacht, herzuziehen über die Freischaaren und klar und deutlich zu beweisen, daß dieselben trot einer gewissen Tapferkeit dennoch in keiner Weise zu gebrauchen seinen.

Bei Altenhof war es ben Freischaaren vergonnt, unter ber Leitung bes tapfern Major von ber Tann alle jene gegen sie aufgeführten Scheingrunde zu nichte zu machen, und ben Beweis zu liefern, wie fehr die Freischaaren geeignet feien, in dem schleswig-holsteinschen Kriege eine bedeutende Rolle zu spielen.

Unmittelbar nach ber Einnahme von Schleswig, nach ber Ausstellung ihrer Vorpoften begannen die Danen, fich ju ruften, ohne indeffen besonders thatig zu fein.

Die alten Danenwerke, ein aus ber altesten Zeit herftammender Wall, ber sich von Schleswig bis gegen Hollingsted hinzieht, Danewirk genannt, wurde an den schadhaften Stellen verschaugt und nach Kräften verbessert und verstärkt.

Die Danen benutten außerbem bie Zwischenzeit ber Ruhe, um eine Verbindung zwischen Schleswig und Edernförde herzustellen, so daß jest die danischen Truppen zusammenzuwirken vermochten.

Berftarfungen wurben von banischer Seite herangezogen und fortwährende Recognoscirungen und Streifzuge gemacht, um durch dieselben diejenigen Maagregeln ins Leben zu rufen, welche die banischen Interessen erheischten.

Bu gleicher Zeit wurden die Städte an der Westsüste Schleswigs besetzt und auch in Splt landeten die Danen, um hier de bekannten Maaßregeln der danischen Politik ins Leben zu rufen.

Ueberall, wohin die Danen auch kamen, verfuhren fie in gleicher Beise, ein und baffelbe System wurde in allen von ben Danen besetzen Stabten und Landftrichen inne gehalten. Die erste Maafregel, zu welcher sie in jeder befetzen Stadt griffen,

war die, daß sofort alle als beutschgofinnt befunnten Bewohner rerhaftet und nach bem Rarben geschleppt wurden.

Die ehlen Danen begnügten sich nicht bamit, die frühern banischen Beamten gefünglich einzusiehen, sie begnügten sich selbst nicht mit den Männern, auch Frauen wurden gefangen genommen und fortgeschleppt.

Um schlinunsten erging es indessen ben Beamten. Diese wurden abgesetz und wenn irgend ein Verdacht gegen sie vorhanden war, daß sie mit der deutschen Parthei in Berbindung ständen, so theilten sie das Schiasal der nach dem Rorden abgesührten Gesangenen. Nur, wenn sie das Versprechen ablegten, fortan treue und gehorsame Diener der dänischen Regierung sein zu wolken, wurde es ihnen geskattet, in ihrem Amte zu bleiben.

Während die Danen in der erzählten Weise thätig warren, überließen sich auch die Schleswig-Holfteiner keineswegs einer faulen Ruhe, sie rüfteten sich so viel als es irgend in ihren Kraften stand.

Nach der Bermehrung und Ausererzirung der regulären Truppen, nach den diplomatischen Berhandlungen, welche preußische und andere deutsche Hülfstruppen in den Kampf gegen Dänemark ziehen sollten, auf welche wir noch weiter zurücksommen werden, war es vor der Hand das ernste Bemühen der Schleswig-Holsteiner, die fich immer zahlreicher einsindenden Freicorps mehr und mehr zu organismen und für den Kampf vorzubereiten.

Es boten fich ben Schleswig-Holfteinern zur Organi- fation ber Freicorps treffliche Huffsquellen bar.

Am 10. April war mit vielen Altona-Samburger Frei-fcharlern auch eine Anzahl baprifcher Offiziere in Rendeburg

eingetroffen, und zwar ber Flügel-Abjudant bes Königs von Bapern, Major von ber Tann, der Artillerie-Hauptmann Graf von Bothmer, der Ober-Lieutenant der Artillerie von Aldosser und die Lieutenants von Corneli, von Bouteville und von Waldmann.

Die braven baprischen Solbaten waren mit der Buchse auf dem Rusen als Freiwillige nach Rendsburg gekommen, um sich hier in die Freischaaren einreihen zu lassen. Aber der Armee-Ober-Commandant sah sehr wohl ein, daß grade diese Männer vortrefstich als Führer der Freischaaren zu gesbrauchen wären, und so wurde denn bereits am 11. April Major von der Tann zum Commandeur der Altona-Hamburger Schaar und der dieser angeschlossenen Kieler und Magdeburger Freischaar ernannt. Lieutenant v. Corneli wurde Abziudant des Majors v. d. Tann; auch die übrigen Offiziere wurden den verschiedenen Corps als Offiziere zuertheilt.

Der preußische Major von Zastrow war zu jener Zeit Befehlshaber ber schleswig-holsteinschen Avantgarbe. Er gab bem Major v. d. Tann ben Befehl, eine Recognoscirung gegen Ecternforde vorzunehmen.

Bon ber Tann setzte sich sofort mit seiner Truppe in Bewegung. Er erreichte die Stadt Cefernförde furze Zeit vor ber Landung der Danen, aber er konnte natürlicher Weise mit seiner schwachen Schaar nicht daran benken, Eckernförde besetzt halten zu wollen, er konnte es um so weniger, als die Einwohner von Cefernförde ihn dringend baten, die Stadt nicht einem Bombardement von Seiten der Danen, deren Landung man in jedem Augenblicke befürchtete, Preis zu geben.

Bon ber Tann fah fich baher gezwungen, wieber ben

Rudmarfch angutreten, nachdem er vorher burch ein ungludfeliges Migverständniß einen betrübenden Berluft erlitten hatte.

Bei ber Besetzung ber Stadt hatte Major v. b. Tann eine Abtheilung seines Corps unter dem Licutenant Martens zur weitern Recognoscirung ausgesendet, um die Stellung bes Feindes zu erfahren.

Diese Abtheilung hatte bereits die Stadt verlaffen, als sie füdlich von derfelben beim Invalidenhause auf einen Trupp Bewaffneter stieß.

Der Lieutenant rief: "Wer ba ?!"

Bon Seiten ber Bewaffneten erscholl ber Ruf: "Die Danen!" und zur gleichen Zeit eine Gewehrsalve, welche zwei Freischärler tobt zu Boben streckte und Biele verwundete.

Eben wollten auch die unter dem Lieutenant Martens stehenden Freischärler den Kampf beginnen, als plötlich Major v. d. Zann zwischen beide Abtheilungen sprengte und rief: "Um Gottes willen, halten Sie ein! Sie schießen ja auf Ihre eigenen Leute!"

Beide Abtheilungen der Freischärler hatten geglaubt, auf Danen zu ftogen und baher kam dies ungludfelige Digversftandnig.

Nach biefem schrecklichen Intermezzo kehrte Major von ber Tann nach Altenhof und von ba nach bem Hauptquartier zurud.

Am 13. April wurde burch einen Befehl bes General-Major von Krohn das Commando über die Vorpostenlinie, welcher die sämmtlichen Freicorps angehörten, dem preußischen Hauptmann v. Gersdorff zuertheilt, und dieser traf solgende Anordnung der Freicorps.

Das v. b. Tanniche Corps follte ben rechten glugel bes

Armeeeorps bilben und in Altenhof sein Hauptquartier nehmen, indem es Borposten an die Offfee fendet.

Das Wasmersche Corps follte das Centrum bilben, sein Hauptquartier in Harzhof haben, und Feldwachen nach Hoffnungsthal und Lehmsief vorschieben.

Das von Kroghsche Corps, ben linken Flügel bilbend, sollte in Sabbe sein Hauptquartier nehmen und sich an ben Wittenfee lehnen.

Das Ranhausche Corps in Holtsee hatte bie Reserve zu bilben.

Das Bracklowsche Scharfichuten = Corps ftand in Stein rabe mit vorgeschobener Feldwache.

Das erste militairische Abentheuer von einiger Bebeutung wurde durch den bairischen Premier-Licutenant von Aldosser bei Aschessel südwestlich von Eckernförde bestanden.

Lieutenant von Aldosser, ber bie eine Halfte bes von Rangauschen Corps commandirte, machte mit etwas über 30 Freischärlern einen fühnen Ueberfall gegen eine banische Feldwache.

In der Nacht vom 18. zum 19. April lagerten in der Mitte eines dichten Balbes etwa 20 danische Dragoner, ohne zu ahnen, daß ihnen die fühnen Freischärler schon ganz nahe seien; aber plöglich wurden sie durch dieselben überrascht.

Sinter ben Baumen vor, aus bem Gebufche sprangen mit donnerndem Hurrahruse die Freischärler, und die danischen Dragoner wurden durch ben unvorhergesehenen Angriss dermaßen in Erstaunen und Schreden geseht, daß nur wenige es wagten, ihre Karabiner gegen die Freischärler abzuseuern, die meisten ergaben sich, als sie das Wort "Pardon" hörten, mit Kreuden.

Das Resultat bes fuhnen Streiches waren 17 Gefangene und eine Anzahl schöner Pferbe und guter Waffen. Rur brei Dragonern gelang es, sich in bas Gebusch zu flüchten und zu Fuß die banischen Borposten zu erreichen.

Wichtigere Resultate sollte ber Major von ber Sann in Altonhof erzielen.

Am 14. April bestand die von der Tannsche Schaar aus etwa 300 Mann, dis zum 21. April vermehrte sie sich noch mm etwa 100 Mann, indem Hauptmann von Gerstorff die neu ankommenden Freischärler gewöhnlich dem Commando des Majors v. d. Tann zuwies.

Das v. d. Tannsche Freicorps war in vier Compagnien getheilt. Die erste Compagnie umfaßte die Hamburger, die zweite die Riel-Altonaer, die dritte die Kölner, und die vierte die Berliner Freischaaren.

Die erfte Compagnie lag in Hohenlieb, bie übrigen brei in Altenhof.

Seit dem 14. April lag, wie wir bereits erwähnten, das v. d. Tannsche Freicorps in Altenhof, einem Gute des Grafen Reventlow - Preet.

Das Gut Altenhof liegt füblich von Edernförbe, nicht fern ber Stadt in einer außerorbentlich schönen und malerischen Gegenb.

Nörblich von Altenhof behnt sich ein schönes Gehölz, bas sogenannte Schnellmarkerholz aus, welches an einen Weg stößt, ber von Altenhof nach ber Straße führt, welche Edernförbe mit ber Stadt Kiel verbindet.

Diese Chausses geht von Edernforbe aus bicht an bem Edernforber Hafen vorbet, sich immer langs bes Strandes himvindend.

Sublich von diefer Strafe und nordwestlich von Altenhof liegt ein kleiner Landsee, Good-See genannt.

Dort, wo der Weg von Altenhof in die Kiel-Edernförder Chausse mundet, steht ein kleines Hauschen. Dies wurde durch den Major v. d. Tann zu einem Wachthäuschen benust; eine Feldwache von 25 Mann wurde in das Häusschen gelegt, um von hier aus die Kuste und die Kiel-Edernsförder Chausse zu bewachen.

Eine andere Wache wurde in ein Haus gelegt, welches zwischen dem Good-See und dem Gute Hohenthal liegt, um eine Berbindung mit dem Wasmerschen Freicorps zu unsterhalten.

Während ber Nacht wurden von der Strandwache aus Posten gegen bas Weer und auf ber Kiel-Cernförder Strafe hin vorgeschoben.

Das v. d. Tannsche Freicorps blieb einige Tage nach seinem Einmarsche in Altenhof sich selbst überlassen, aber schon am 16. April gab es ein kleines Scharmutel mit ben Danen.

Um Morgen bes 16. waren bie Danen gegen bie Felbwachen am Strande vorgerückt und zu gleicher Zeit bei Aschan, nordöstlich von Altenhof gelandet, um dort eine Allarmstange zu errichten.

Es war dies eine Stange, auf deren Spipe eine Tonne mit Theer befestigt war, welche lettere angegundet werden sollte, wenn der Feind nahte, um auf diese Weise den Freunben ein einsaches aber sicheres telegraphisches Zeichen zu geben.

Die v. b. Tannsche Feldwache hatte ben Befehl gehabt, sich in Graben als Plankler niederzulegen und bis jum Raherruden von Verstärkung Aschau zu vertheidigen, sie hatte sich

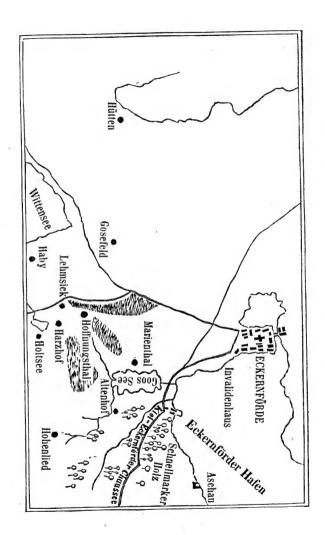

inbeffen gurudgezogen, inbem fie fich ben Danen gegenüber au fchmach fühlte.

Major v. b. Tann machte ben Rehler feiner Leute balb wieber gut, er ließ fofort fein fleines Corps ausruden und vertrieb ben Reinb, bem er nachseste bis gegen Edernforbe bin, fogar bie Borpoften gang in ber Rabe ber Ctabt murben gurudgeworfen.

Eine furge Baffenruhe follte bem fleinen Scharmugel von Edernforbe folgen; Major v. b. Tann fah indeffen febr wohl ein, bag er bie Beit benuten muffe, um fein fleines Corps ju beschäftigen.

Die Freicorps beftehen meiftens aus wilben unruhigen Befellen, benen nichts verhafter ift als trager Dugiggang, und die durch nichts mehr bemoralifirt werben. Wenn Freicorps nichts mehr zu thun haben, reißt leicht in ihnen eine gewiffe Insubordination und ein rubes Leben ein.

Major von ber Tann machte es fich baber jur Aufgabe, feine Leute fortwährend zu beschäftigen, und zwar in einer Art, welche ju gleicher Beit, ohne mit Gefahr verbunden gu fein, boch gegen ben Feind nugbar war.

Er ließ guerft quer über bie Riel - Edernforber Chauffee eine gewaltige Barrifabe bauen.

Die Danen wußten nicht, was mit biefem Dinge eigentlich beabsichtigt war. Ein Ranonenboot, welches im Edernforber Safen freugte, legte baber nabe and Land und begann, bie Barrifabe ju beschießen. Dies aber eben mar es, mas Major v. b. Tann wollte. Mit guten Spigfugelbuchfen wurde hinter ber Barrifabe vor auf bas Ranonenboot gefeuert und mehrere Leute in bemfelben murben vermundet, mabrend bie Danon ihr Pulver und Blei gang nuglos vergeicheten.

Am Morgen bes grünen Donnerstages (bes 20. April) griff Major v. b. Tann noch zu einem anderen Mittel, seine Freischaaren zu beschäftigen und sie außerbem in guter heiterer Laune zu erhalten.

Er ließ Baume fällen und biefelben zerfägen. Die Stämme wurden abgeschält, und die so erhaltenen runden weißen Balken auf Mistkarren geladen, mit Bespannung verfeben und dem Strande zugeführt. Mit Theer hatte man vorn an der Schnittstäche einen schönen runden schwarzen Fleck gemalt, und so bekam denn das runde weiße glanzende Ding ganz das Ansehen einer metallenen Kanone, wenigstens von Ferne.

Diese furchtbaren Geschütze wurden unter großem Bomp hinter die Barrikade und eins am Strande aufgefahren unter dem unendlichen Jubel der Freischärler, welche mit der größe ten Heiterkeit dem komischen Spiele zuschauten.

Die Danen gingen auch gludlich auf ben Scherz ein. Bon ihrem Kanonenboote aus beschauten sie mit Fernröhren bie Strandbatterie, aber sie hatten Respect vor berselben, benn sie wagten es nicht, in die Rahe bes Landes zu kommen und sich ben Kugeln dieser harmlosen Geschütze auszusetzen.

Unter so frohlicher Beschäftigung kam ber Charfreitag (21. April) heran und mit ihm ein Tag gewaltiger Aufregung, ein Tag, ber ein nicht unbedeutendes Gefecht mit sich führen sollte.

5.

Schon am 20. April waren in Edernförbe unter bem Commando bes Majors Scheplern zwei Jäger = Corps und bas 9. banische Bataillon eingerückt.

Um Morgen bes 21. marschirten bie Danen aus Edernförbe aus, einen Theil ihrer Macht über Gosefeld und Lehmsief
gegen Harzhof birigirend, einen andern Theil beim Sandfrug,
nördlich vom Goossee zurudlassend.

Die hier zuruchgelassen Abtheilung engagirte das Gesfecht gegen Altenhof mit dem v. d. Tannschen Corps, mahrend die andere Hälfte der Danen bei Harzhof mit dem Wasmerschen Corps kampste.

Es zerfallen bemnach bie Rampfe am 21. Arril in zwei Abtheilungen, bie wir gesonbert beschreiben muffen.

Ueber bas Gefecht bei Altenhof glauben wir, bem Lefer feine beffere Beschreibung geben ju konnen, als ben Bericht bes Majors von ber Tann felbst mit einigen Anmerkungen begleitet; er lautet:

"Am 21. April betrug die Stärke bes Freicorps 400 Mann, in 4 Compagnien getheilt:

- 1. Comp. Samburger,
- 2. = Riel = Altonaer,
- 3. = Rölner,
- 4. = Berliner.

Die 1. Compagnie lag in Hohenlied, die 3 übrigen in Altenhof.

Bor Tagesanbruch ging die Ablösung nach ber Feldwache. Die Altonaer Freiwilligen mit 20 Mann hatten sich die Erlaubniß erbeten, während der Nacht die dänischen Borposten ausheben zu dürfen. Die Expedition wurde unternommen, hatte aber keinen Erfolg. In Altenhof waren demnach noch 220 Mann disponibel, von denen die Berliner Compagnie (130 Mann ftart) erft in berfelben Racht von Rendsburg eingetroffen war.

Gegen 4 Uhr tam von der Feldwache am Meere die Meldung von dem Heranruden einer starten danischen Abtheilung, und balb trieb dieselbe durch ein lebhastes Feuer unsere Vorposten gegen Altenhof gurud.

Die 3. Compagnie (Köln) und ein Zug der 2. Comp. (Kiel) wurden zum Angriff formirt und trieben den Feind durch ein Hurrah rasch zum Walde wieder hinaus. Die Berliner Compagnie folgte als Soutien. Die Hamburger Compagnie erhielt den Besehl, sogleich von Hohenlied herbei zu eilen, um bei Altenhof als Reserve und Beobachtungsposten gegen eine Umgehung über Hohenthal und Harzhof Stellung zu nehmen.

Bei unserem Borgehen aus dem Walde eröffnete das 400 Schritt vom Strande liegende Kanonenboot ein ledhaftes Feuer, zuerst mit Vollkugeln, dann mit Kartätschen. Mehreren fleinen Erdwällen, der hochliegenden Chaussee und dem sumpfigen Terrain zwischen Meer und See war der geringe Erfolg dieser ledhaften Kanonade zuzuschreiben; wir verloren im ganzen Verlauf des Gesechts durch etwa 30 Kanonenschüsse nur 1 Todten und 2 Verwundete.\*)

Der Feind (Linien-Infanterie) verlor allmälig alle lleinen Terrainwortheile, welche von seinen Schüpen zwischen bem Walle und bem fleinen am Ausstuffe bes Sees gelegenen Häuschen harmädig vertheibigt wurden. Hier fam bas Gesecht zum Stehen und wurde wohl eine Stunde lang mur durch einzelne Büchsenschüsse unterhalten, welche von beiden Seiten nicht ohne Erfolg waren. \*\*) Eine dänische Jägerscompagnie versuchte nach bieser Pause eine Umgehung ber

linken Flanke unferer Dirailleurkette, zwischen berfelben und bem Gee vorbringenb.

Die Schützenkette wurde hierauf hinter einen schräglaufenden und von der Listere des Gehölzes aus flankirten Erdwall zurückgenommen, worauf eine abermalige Pause des Gefechtes eintrat. Gleichzeitig ging bei und die Rachricht ein, von einer bereits ausgeführten seindlichen Umgehung über Harzhof, und bestimmte mich zu einer raschen Recognoscirung nach dieser Seite.

Der Gegner scheint ben Erfolg seiner Umgehung über Lehmsief und Harzhof abgewartet zu haben und formirte hierauf bedeutende Streitfrafte zu einem Angriff.

Die Gefahr ber Umgehung schien nicht bringend, auch kein lebhastes Gesecht in bieser Richtung engagirt. Die Abssicht bes Feindes schien die Vereinigung seiner beiben Angriffscolonnen zwischen Altenhof und Holtsee zu sein. Ich glaubte baher diesen Plan mit äußerster Anstrengung verhindern zu sollen, und zog deshalb die in Reserve stehende 1. Compagnie, so wie die eben von Rendsburg eingetroffene 5. Compagnie (aus einem Juge Berliner Mussetiere und einem Juge rheinischer Schüßen bestehend, 90 Mann) in eine verdeckte Stellung dicht hinter die Gesechtslinie.

Unterbessen hatte der Feind bedeutende Berftärfungen herangezogen und unsere durch die Umgehungsgerüchte bereits etwas allarmirten Plänkler wurden aus den kleinen Kniks die Listere des Waldes zurückgetrieben. Das Kanonensboot feuerte heftig und es entstand ein ganz warmes Schießegefecht. Unsere Schüßen schlugen sich, beständig mit Kartätischen in der rechten Flanke beschoffen, vortrefslich; der Berlust war bedeutend, mehr aber an Berwundeten als an Tobten Die Feldzüge in Schleswigs-Holstein.

von unserer Seite. Die Berliner hielten ben rechten Flügel, bie Kölner bie Mitte, die Kieler ben linken Flügel, unterflügt von einigen Abtheilungen Berliner, ein großer Theil bes Soutiens war bereits ins Gefecht gezogen.

Die Schwächung ber Planklerlinie wurde burch ben Abgang ber Leute, welche ihre verwundeten Cameraden aus bem Feuer trugen, noch vermehrt.

Auf ber Chauffee rudten feindliche geschloffene Colonnen beran und hatten bereits bie Lifière bes Balbes beinabe erreicht, als die Referve vorgezogen und eine allgemeine Bajonettattaque angeordnet wurde. - Der erfte Bug ber Samburger fchwarmte aus, auf beiben Seiten von ben rheinischen Schuben begleitet; gleichzeitig ging bie Blanflerlinie mit einem Surrah gegen bee Gegnere Flanken vor. Der Feind empfing ben Angriff mit einem lebhaften Rugelregen und Rartatschenfeuer, welches und empfindlichen Berluft verurfachte, verlor aber balb feine fefte Saltung, wurde aus allen jum Theil ftart befetten Bositionen vertrieben und bis auf bie Soben perfolat, ebenso feine geschlossenen Abtheilungen auf ber Chauffee verjagt. Der Begner, welcher bis zu biefem Domente feine Todten und Bermundeten ftete gurud gebracht hatte, ließ biefelben, 7-8 an ber Bahl, fowie viele Baffen, auf bem Rampfplate jurud. Rachbem bas Corps wieber formirt war und ber Feind feine neuen Angriffsbewegungen machte, fonbern fich auf eine Ranonabe vom Boote aus befcbrantte, febrten wir mit Burudlaffung einer fleinen Arrièregarbe nach Altenhof jurud, von wo aus nach 12ftunbiger Raft um 12 Uhr, wie Tage juvor befohlen war, ber Marich nach Gr. Wittenfee angetreten wurbe.

Die und gegenüberstehenden Feinde betrugen:

1 Compagnie Scharfichuten,

1 Linienbataillon,

1 Bug Dragoner und

1 Ranonenboot.

Bylling am 7. Mai 1848.

Muf Befehl

(gez.) Freiherr von der Tann, Major und Flügeladjudant Sr. M. d. K. von Bayern, Commandeur bes 3. Freicorps."

\*) Unmerkung 1. Die tapfern Freischärler hielten bie Kanonade bes banischen Kanonenboots mit einer außerordentlichen Ruhe und Freudigkeit aus. Jedem Schuffe ber Danen wurde mit einem lebhaften donnernden Hurrah ober auch mit einem Hohngelächter und dem Schwenken ber Hüte geantwortet.

Die Freischärler hatten indeß auch in dem Masor von der Tann ein herrsiches Vorbild. Von der Tann war immer in den ersten Reihen, immer einer der vordersten Kämpfer. Bergeblich baten ihn seine Offiziere, sich zu schonen, sich nicht dem Feuer der Feinde auszusepen; lachend antwortete ihnen Masor von der Tann: "Unsere Freischärler sind junge Soldaten, und die muß man ins Feuer führen. Es sollte mir leid thun, wenn man mich von hinten träfe, man könnte leicht glauben, ich sei davon gesaufen."

Einem folchen Führer folgten bie Freischaaren gern; er ermunterte sie zur Tapferkeit, und am 21. April bewiesen es bie Freischärler aufs Deutlichste, zu welcher Energie und Bravour Freischaaren unter einem tüchtigen Führer fähig sind.

\*\*) Anm. 2. Schon im Anfange biefes Gefechtes war ber Abjubant bes Majors von ber Zann, Graf Els (Lieute-

nant Corneli, ber frühere Abjudant, war Tags zuvor von der hamburger Compagnie zum Hauptmann ernannt worden, und Graf Els hatte die Adjudantur beim Major v. d. Tann übernommen) durch einen Schuß in die Schulter verwundet worden; aber diese Bunde kummerte ihn wenig, troß derfelben brachte er die Befehle des Majors von einem Ende des Kampfplages zum andern, und zog sich nicht eher zurück, als bis der Blutverlust ihn so sehr geschwächt hatte, daß er gezwungen war, sich in Altenhof verbinden zu lassen.

So gingen die Führer der Freischaaren an jenem Tage überall ihren Untergebenen in fühner Tapferkeit und Ausdauer im Gesechte mit lobenswerthem Beispiele voran, sie. hatten dafür aber auch die Freude, daß jeder einzelne Freisschärler ihrem Beispiele folgte.

Wir fügen bem Berichte des Majors v. d. Tann noch einige Worte hinzu:

Der Berlust der Freischaaren war nicht unbedeutend, der Sieg derselben war theuer erfaust mit 9 Todten und gegen 50 Verwundeten. Aber er war dennoch nicht zu theuer erfaust, denn die Freischärler hatten frischen Muth und das größte Bertrauen auf ihre tapfern Führer gewonnen.

Am Mittag gegen 12 Uhr war es, als bie Freischaaren nach bem siegreichen Gesechte nach Altenhof zurudkehrten.

Auf bem Hofe bes Gutes waren die Tobten und Berwundeten nebeneinander gelegt worden. Die Kameraden hatten stets die Berwundeten so schnell als möglich aus dem Gefechte getragen, um sie in Sicherheit zu bringen.

Als bie Canner in ben Hof bes Guts traten, ba erwartete fie ein feltsamer Anblid. Zwischen ben Bermundeten hin, hier beim Berbande des einen helfend, bort den andern, der durstete, mit Trank labend, eilte ein schönes junges Weib. Es war Louise Afton, die bekannte Schriftstellerin, die nach Schleswig-Holstein geeilt war, um nach ihrer Art am Kampfe Theil zu nehmen.

Sie hatte es fich zur Aufgabe gestellt, bie Berwundeten ber Freischaaren nach dem Kampfe zu pflegen.

Man hat seitbem viel gespöttelt über die emancipirte Frau, oft ihr ernste Vorwürse gemacht über Unweiblichkeit und bergleichen mehr; aber wahrlich, man soll auch nicht vergessen, anzuerkennen, mit welchem regen Eiser, mit welcher Selbstausopferung Louise Aston jede Furcht vor Gefahr von sich abwies, und ihre schöne Ausgabe, die Schmerzen der Verwundeten zu lindern, erfüllte.

Rach biefer furgen Episobe gehen wir weiter gur Schilberung bes Gefechts bei Barghof.

Ueber bies Gefecht können wir bem Lefer leiber nicht, wie über bas bei Altenhof, eine authentische Rachricht geben, benn es fehlen hier die offiziellen Quellen; wir muffen uns daher lediglich barauf beschränken, eine kurze Schilberung bes Kampfes nach ben Berichten von Augenzeugen zu versuchen.

Der Leser erinnert sich, daß die Dänen bei ihrem Ausmarsche von Edernförde, die größere Hälfte ihrer Truppenmacht gegen Harzhof dirigirten. Sie hatten die Absicht, das Centrum der Borpostenkette, aus dem von Wasmerschen Corps bestehend, in Harzhof anzugreisen, zurückzuwersen und dann die v. d. Tannsche Schaar im Rücken zu überfallen.

Der Plan war nicht übel berechnet und mußte, wenn er gelang, von einem bedeutenden Erfolge begleitet sein; benn bas schwache v. b. Tannsche Corps war vollständig beschäfe

tigt burch die erfte Abtheilung der Danen und mußte jedenfalls vernichtet werden, wenn ein Angriff im Rucken durch die zweite Abtheilung über Harzhof gelang.

Hauptmann v. Geredorff, welcher selbst in Harzhof anwesend war, hatte schon längst sein Augenmerk auf Eckernforde gerichtet; es war ihm nicht entgangen, daß dort in den letten Tagen eine Truppenanhäufung stattgefunden hatte; er erwartete deshalb einen Angriff der Danen.

So traf benn die scheinbare Recognoscirung ber Danen auch bas von Wasmersche Corps am Morgen des 21. nicht unerwartet, es war vollkommen auf einen Angriff vorbereitet.

Es war eine Planklerkette von Harzhof bis an die Gubfpite des Goossees gebildet worden, deren linker Flügel sich an Harzhof lehnte, während der rechte Flügel unmittelbar an den Goossee ftieß.

Der Feind rudte heran und nahte sich bem Gute Harzhof, indem er zuerst auf der Straße von Edernförde gegen ben großen Wittensee vorging, sich dann aber gegen Lehmsiekt wendete. Die in Lehmsiek aufgestellte Feldwache wagte es nicht, dem Feinde zu widerstehen und zog sich auf Harzhof zurud,

So war es benn ben Danen gelungen, bis Harzhof vorzubringen, und es gelang ihnen sogar, einen Theil vom Iinken Flügel der Plänklerkette, etwa 40 Mann gefangen zu nehmen, weil diese vergeblich auf eine Unterstützung vom Rückhalte her hossten. Rasch wurden die Schützen vom rechten Klügel herangezogen, um den Kampf auszunehmen.

Da marschirte plöglich eine Abtheilung Freischärler von Lehmsiek heran. Die Freischärler trugen Blousen und Kalabreser mit gewaltigen schwarz-roth-golbenen Kokarben. Erfraunt blieften die Schleswig-Holfteiner auf die Rahenden, denn fie begriffen nicht, wie befreundete Freischärler aus diefer Richtung her zu kommen vermochten.

"Schießt nicht!" riefen die Nahenden, "wir sind Freunde!" Augenblicklich festen die Schleswig-Holfteiner die Gewehre nieder, denn jenes Migverständniß von Eckernförde war ihnen noch in trauriger Erinnerung.

So kamen die Freischaaren naher, aber plotlich wurde in ihrer Mitte bas Commando "Feuer!" gehört, und zu gleischer Zeit der Ruf: "Schießt die Hunde nieder!"

In bemfelben Augenblide erfolgte auch schon eine Salve, welche einen Mann der Schleswig - Holsteiner tobtete und mehrere verwundete.

Nach dieser Helbenthat zog sich die dänische Freischaar zurud, sie hatte mit Necht auf das Bertrauen der schleswigholsteinischen Freischaaren gerechnet und ihr Bubenstück gelang daher nur zu wohl.

Der Kampf schwankte hin und her. Die Schleswigs-Halsteiner waren trop bes eben erwähnten Unfalles nicht gebeugt, sie nahmen im Gegentheil nur mit um so kräftigerem Muthe den Kampf wieder auf.

Die Umgehung von Altenhof und Harzhof gelang ben Danen nicht; allerdings gelang es ihnen, einige Bagage-wagen des v. Wasmerschen Corps zu erobern und mit fortzuschleppen, dies war aber auch der einzige Erfolg ihrer Anstrengungen, sie mußten sich bald wieder zurückziehn, da die Reserve unter dem Grasen Bothmer aus Holtsec und das Kroghsche Corps von Haby aus dem Wasmerschen Corps zu Hulfe kam.

Co waren benn trop mannichfacher Unfalle, tropbem bag

die Danen eine bei Weitem überlegene Streitfraft in ben Kampf geführt und sich nicht geschämt hatten, zu ben unwürdigsten Hulsemitteln ihre Zuflucht zu nehmen, bennoch die beiden Gesechte bei Altenhof und Harzhof gleich siegreich, inbem die Absichten ber Danen bei ihrem lieberfalle vollständig vereitelt wurden.

## Drittes Kapitel.

1.

Nachdem wir im vorstehenden Kapitel die ersten Kampfe ber Schleswig-Holsteiner gegen Danemark erzählt haben, muffen wir zurückgehn zur Beschreibung ber diplomatischen Berhandlungen. Schleswig-Holsteins mit Deutschland und Breußen.

Wir muffen einen Blid werfen auf jene biplomatischen Berkettungen heimtückischer Cabinets-Politik, welche einen so gewaltigen Ginfluß haben sollten auf bas Schicksal ber Herzogthumer.

Bahrend Danemark seine Truppen nach Schleswig-Holstein entsendete, und mahrend bort die ersten Rampfe stattfanden, war die banische Regierung nicht mußig.

Sie bemühte sich vor allen Dingen, sich Bundesgenossen für den bevorstehenden Krieg zu verschaffen. Sie wendete sich an Frankreich, Rußland, England und Schweden. Ueberall fand sie allerdings Sympathieen, denn es konnte allen diesen Ländern nicht gleichgultig sein, wenn Schleswig-Holstein mit seinen vortresslichen Hafen, mit seiner Beherrschung der Oftsese-Schiffsahrt sich eng an Deutschland anschlösse, und daburch dem viel gehegten und offen geäußerten Wunsche der

Deutschen, sich eine beutsche Marine, sich eine beutsche Flotte zu verschaffen, die Möglichkeit ber Realisitrung barbot.

So lag es benn allerdings im Interesse aller, Deutschland naturgemäß feindlich gesinnten Länder, bei dem Streite Schleswig-Holsteins mit Danemark auf Seiten der Danen zu treten; aber bennoch war in jener Zeit die politische Lage aller jener Länder so kritisch, daß an ein thatkräftiges Einsschreiten in den Streit der Herzogthumer mit Danemark nicht gedacht werden konnte; nur eine Bermittelung konnten jene Länder versuchen.

Frankreich war vollsommen mit sich selbst beschäftigt. Die französische Revolution, welche den Thron Louis Phislipps gestürzt hatte, hatte noch kein so festes Regiment an die Spize des Staats gebracht, hatte noch so viele Keime zur Unzufriedenheit im Volke gelassen, daß an eine energische Theilnahme an dem Kriege Schleswig-Holsteins mit Danemark auf einer oder der andern Seite nicht gedacht werden konnte.

Eben so wenig waren hierzu England ober Rußland im Stande, beibe Staaten folgten in jener Zeit einer abwartenben Politik. Sie wollten nicht energisch eingreifen, nicht in Berührung kommen mit dem revolutionaren Geifte, welcher damals ganz Europa durchglühte, um ihre eigenen Institutionen festzuhalten.

Auch Schweben hatte nicht Luft, mit bem machtigen Feinde Deutschland einen vielleicht ungleichen Kampf anzu-fangen.

So beschränkte sich benn bie Sulfe, welche Danemark in seinem Rampfe gegen Schleswig-Holftein genoß, lediglich auf politische Vermittlungen, zu benen alle jene fremben Staaten gern ihre Sand boten, mahrend fie von einem thatfraftigen Eingreifen Richts wiffen wollten und konnten.

Auch die provisorische Regierung von Schleswig-Holftein blieb nicht unthätig auf dem Wege der politischen Unterhandlungen, während ihre Truppen schon dem Feinde gegenüberftanden.

Buerst glaubte die provisorische Regierung die Pflicht zu haben, dem dänischen Bolfe beim Beginne des Krieges klar die Absichten auseinanderzuseten, welche sie beim Rampfe leiteten; sie hoffte, dadurch einen Theil der Oppositionsparthei in Danemark zu sich herüber zu ziehen, aber sie hoffte natürzlicher Weise vergeblich.

Die provisorische Regierung erließ eine Broklamation an bas banische Bolk, in welcher sie ben Danen ihre Bestrebungen auseinandersette:

"Wir wollen nur unsere Nationalität schützen, nicht frembe Nationalität angreisen. Wag ber Norden Schleswigs sich bemnächst frei erklären, ob er als Provinz dem danischen Staate einverleibt werden, oder dem deutschen Baterlande folgen wolle, — wir werden seinem Willen keinen Zwang anthun! Wir bieten euch ehrliches Bündniß und personelle Gemeinschaft des Landesherrn an, so lange der Mannsstamm in Danemark herrscht, wollen uns aber einer nachkommenden Weiberherrschaft nicht fügen! —"

Eine solche Proklamation war indessen natürlicher Weise so fruchtlos, wie jede andere Proklamation in einer ähnlichen Zeit.

Die provisorische Regierung beschränkte sich auch hierauf nicht. Wir haben dem Leser bereits mitgetheilt, wie sie Gesandte nach Frankfurt a. M. an den deutschen Bund und nach Berlin an den König von Preußen geschieft hatte, um bie Sulfe des beutschen Bolles und Preußens fur den bevorftehenden Krieg sich zu gewinnen.

Unter ben früheren Berhaltniffen ware es für die proviforische Regierung ein vollsommen vergebliches Bemühen gewesen, von dem deutschen Bunde eine Husse in ihrer acht
beutschen Sache zu fordern, aber in den letten Tagen des Marz und in den ersten des April 1848 standen freilich die Angelegenheiten Deutschlands auf einem andern Fuße, als
vor und nach dieser Zeit.

In Frankfurt a. M. hatte sich bamals bas sogenannte Borparlament versammelt. Es waren bort Manner aus allen beutschen Staaten zusammengekommen, die als oppositionelle Stande-Bertreter bekannt, ben Ruf ber Freisinnigkeit in ganz Deutschland genossen und sich badurch beim Bolke ein gewisses Bertrauen verschafft hatten.

Das Borparlament berieth über die kunftige Gestaltung Deutschlands, und beschloß, daß eine beutsche National-Berfammlung, frei vom Bolke gewählt, die Berkassung für Deutschsland, wie sie in Zukunft bestehen folle, berathen möge.

An dies Borparlament wendete sich der Gesandte Schleswig-Holsteins, Justigrath Schlenden, mit der Forderung um Hulfe für Schleswig-Holstein und die Aufnahn:e Schleswigs in den deutschen Bund, so wie um Berechtigung des Herzogthums, Deputirte zur Franksurter National-Bersammlung zu schieden, wie jedes andere deutsche Land.

Jubelnd gingen die Mitglieder des Vorparlaments auf ben Vorschlag Schleydens ein, und die Berechtigung Schleswigs, das deutsche Parlament durch Deputirte zu beschieden,

wurde ausgesprochen, ebenso die Aufnahme bes Herzogthums in ben beutschen Bunb.

Das Borparlament tagte nur furze Zeit. Ihm folgte ein Ausschuß aus 50 Personen, ber sogenannte Funfziger= Ausschuß, der bis zum Zusammentritt der deutschen National= Bersammlung die Stelle des Borparlaments aussullen sollte.

Auch der Funfziger-Ausschuß erklärte fich für die Rechte Schleswig-Holfteins und die Aufnahme besselben in den deutsichen Bund.

Neben jenen revolutionaren Behörden stand indessen in damaliger Zeit noch an der Spige Deutschlands der alte deutsche Bundestag, allerdings verstärft durch Bertrauens-manner aus den verschiedenen deutschen Staaten, aber doch der Hauptsache nach noch in seiner alten Form und Gestaltung, wenn auch, durch die Berhältnisse gezwungen, momentan mit einer andern Bolitis.

Auch an ben beutschen Bundestag wendete sich ber Abgefandte Schleswig-Holsteins mit der Forderung der Aufnahme Schleswigs in den beutschen Bund und der Hulfe Deutschlands für den bevorstehenden schleswig-holsteinischdanischen Krieg.

Der beutsche Bund hatte in anderer Zeit niemals auch nur annahernd die Bunfche ber Schleswig-Holfteiner erfüllt, jest aber konnte er boch nicht umbin, wenigstens einigermaßen auf dieselben einzugehen.

Um 4. April faßte ber Bundestag ben Beschluß, baß allerdings für das deutsche Bundesland Holstein eine Gesahr vorhanden sei, und daß deshalb Preußen ersucht werde, die nöthigen militairischen Maaßregeln zu treffen. Um seboch Blutvergießen zu verhüten, möge Preußen eine gutliche Giuis

gung auf ber Basis ber unverfürzten Rechte Holfteins, namentlich ber staatsrechtlichen Berbindung Holsteins mit Schleswig versuchen. Eine sofortige Einstellung ber Feindfeligkeiten Danemarks gegenüber Schleswig-Holstein wurde babei vorausgesetzt. Danemark stellte indessen die Feindseligekeiten nicht ein.

Am 12. April ging bie Bundedregierung fogar noch weiter. Sie erkannte bie aus ber Revolution hervorgegangene provisorische Regierung Schleswig-Holsteins und also auch die Revolution felbst an, und erwartete von Preußen ebenfalls den Schutz und die Anerkennung der provisorischen Regierung.

Sie beschloß ferner, daß, falls dänischer Seits die Einftellung der Feindseligkeiten und die Räumung Schleswigs von dänischen Truppen nicht erfolge, sie zu erzwingen sei, um durch das von dem deutschen Bunde zu schüßende Recht Holsteins auch die Union mit Schleswig zu bewahren.

Sie beschloß endlich, baß die preußische Regierung bei ber ihr übertragenen Bermittelung mit Danemark auf den Eintritt Schleswigs in den beutschen Bund als die sicherste Bersbürgung der Union Schleswigs mit Holftein hinzuwirken habe.

Dies waren die großartigen Resultate ber politischen Beftrebungen der provisorischen Regierung. Richt weniger von Erfolg gekrönt sollten ihre Unterhandlungen mit Preußen fein.

2.

Die provisorische Regierung konnte zu ihren Unterhandslungen mit Preußen unmöglich einen gunstigeren Zeitpunkt wählen, als benjenigen, welcher sich ihr in ben letten Tagen bes März barbot. Der 18. März, jener blutige Tag bes Kampfes in ben Straßen Berlins, hatte ben preußischen Königsthron tief ersichüttert. Es fam bem Könige von Preußen nach bem 18. März vor allen Dingen barauf an, sich bas Bertrauen seines Volkes wieder zu gewinnen, außerbem aber auch, bie preußische Armee, ben revolutionären Bewegungen in Deutschland und Preußen gegenüber, auf einen Standpunkt zu bringen, ber sie befähigte, jeder Bolksbewegung zu widerstehen und eine kräftige Stütze bes Thrones zu werben.

Rach bem Kampfe in ben Straffen Berlins hatten bie Eruppen fich zuruckziehen muffen und bie Stadt verlaffen.

In ganz Deutschland zeigte sich ber bringende Wunsch nach Verminderung der stehenden Heere, es lag auf der Hand, daß auch in Preußen ein solcher Wunsch ausgesprochen wers den würde, und unmittelbar nach dem 18. März hätte ihm wahrscheinlich nachgesommen werden müssen, denn die Regierung hatte in jener Zeit nicht die Kraft, dem gewaltsam ausgesprochenen Volkswillen zu widerstehen.

So konnte benn ber preußischen Regierung nichts willkommener sein, als eine Gelegenheit, die preußischen Truppen vor ber Hand zu beschäftigen, um ber Nothwendigkeit, die Armee auf ben Friedenssuß zu sehen, zu entgehen.

Benige Tage nach ber Revolution hatte ber König von Preußen die deutschen Farben adoptirt; er war mit einem schwarzroth-goldnen Armbande geschmudt durch die Straßen Berlins
geritten, und hatte es offen ausgesprochen, daß er sich an die
Spite der deutschen Bewegungen stellen wolle.

Durch biefen Ausspruch war bas wankende Bertrauen bes preußischen Boltes zu seinem Fürsten zurückgekehrt. Das preußische Bolk hoffte abermale, es glaubte und vertraute,

es sah ein schönes, einiges Deutschland erblühen, es sah ben König von Breußen an der Spite des freien Deutschlands. Mit unendlichem Jubel wurde daher die Proklamation des Königs "An mein Bolk und an die deutsche Nation" empfangen.

Rach bieser Proflamation war es für die preußische Regierung ein bringendes Bedürsniß, durch die That zu zeigen, daß sie es wirklich übernommen habe, an die Spize der deutzschen Kreiheitsbewegungen zu treten, daß ihr wirklich das Wohl Deutschlands und der Wunsch nach einer Einigung desselben am Herzen liege. Nichts konnte ihr daher erwünschter kommen, als die Bewegungen in Schleswig-Holstein, und schon am 21. März sprach sich der König in einem Briese an den Herzeg von Augustendurg offen für die schleswig-holsteinsche Sache aus. Dieser Brief lautet:

"Durchlauchtigfter Bergog!

Auf Euer Durchlaucht Schreiben vom heutigen Tage in Betreff bes bedrohlichen Zustandes ber Herzogthumer Schleswig und Holstein eröffne ich Ihnen hiermit Folgendes:

- Ich habe mich ber Wahrung ber beutschen Sache für die Tage ber Gefahr unterzogen, nicht um die Rechte Anderer zu usurpiren, sondern um das Bestehende nach Außenund im Innern nach Kräften zu erhalten.

Bu biefen bestehenden Rechten rechne ich dasjenige ber Herwogthumer Schleswig und Holstein, welches in diesen, Die Rechte bes Königreichs Danemark in keiner Weise verslegenden Sagen ausgesprochen sein wird.

- 1. daß die Bergogthumer felbftftanbige Staaten find,
- 2, baß fie fest mit einander verbundene Staaten find,
- 3. daß ber Mannoftamm in ben Bergogthumern herricht.

In diesem Sime habe ich mich bereits beim Bundestage erklärt, und bei diesem Rechtsverhältnisse bin ich bereit, in Betracht bes Bundestagsbeschlusses vom 17. Sept. 1846, die Herzogthümer gegen etwaige Uebergriffe und Angriffe mit ben geeigneten Mitteln zu schüpen.

Ich hoffe übrigens, daß ber Nationalität ber Herzogthumer keine ernftliche Gefahr broht und bin entgegengesetzten Falls ber festen Zuversicht, daß meine beutschen Bundesgenoffen gleich mir zum Schut herbeiellen werben.

Berlin, ben 21. Man 1848.

%. 2B."

In ben brei Punften, baß die Herzogthumer selbsistänbige, fest mit einander verbundene Staaten seien, in denen ber Mannsstamm herrsche, waren alle Wünsche der Herzogthumer ausgesprochen, und der Brief des Königs von Preufen erregte daher einen unendlichen Jubel, als er in Schleswig-Holstein veröffentlicht wurde.

Es war, nach dem, was wir bereits gefagt haben, für Preußen außerordentlich wünschenswerth, die schleswig-holsteinischen Bewegungen zu benußen, um die Armee zu kräftigen, sie auf dem alten Fuße zu erhalten, und wo möglich noch zu vermehren, sie im Kriege zu üben und ihr die Gelegenheit zu geben, die in Berlin am 18. März empfangene Scharte auszuwehen.

War es außerbem wunschenswerth, burch einen Krieg gegen Danemark die deutschthumliche Gesinnung der preußischen Regierung zu zeigen, so bestimmte endlich ein britter und ein höchst wichtiger Beweggrund die preußische Regierung, Theil zu nehmen an dem Kampse der Herzogthumer gegen Panemark.

Die Felbzüge in Schleswig-Solftein.

So loyal die Bewegungen Schleswig-Holfteins gegen die danische Usurpation begonnen hatten, so augenscheinlich die provisorische Regierung bemüht war, sich stets nur auf dem Boden des Gesess zu halten, so lag es doch auf der Hand, daß im Kalle eines glücklichen Ausganges des Krieges, einer Bestegung Danemarks die Herzogthümer wenig Lust haben würden, den König von Danemark, der ihnen als Keind gegenüber gestanden hatte, auch fernerhin als König anzuerkennen. Die Herzogthümer mußten im Laufe des Krieges einsehen lernen, daß sich ganz wohl auch ohne einen König, unter einer vom Bolke gewählten provisorischen Regierung leben lasse, und das Prinzip der Legitimität mußte dadurch in den Herzogthümern einen gewaltigen Stoß ersteiden.

In ben Marztagen bes Jahres 1848 machten sich überall in Deutschland bie republikanischen Tendenzen geltend, und es war zu fürchten, daß dieselben auch in den Herzogthümern zur Geltung kommen würden, wenn diese Gefahr auch Unsfangs nicht vorzuliegen schien.

Nichts aber konnte für Preußen gefährlicher sein, als eine nordalbingische Republik im Norden, eine französische Republik im Westen und vielleicht eine süddeutsche Republik im Süden, und zu der letteren hatte es allen Anschein, denn die republikanischen Bewegungen griffen in Süddeutschland mehr und niehr um sich. Waren indessen preußische Truppen in hinlänglicher Anzahl in Holstein, so konnte man schon hossen, den Versuch einer republikanischen Erhebung im Bundniß mit der dänischen Armee zu unterdrücken, und so war durch einen Sinmarsch der Preußen, durch eine Theilnahme

berfelben an bem ichleswig-holfteinisch-banischen Rriege auch biefer Gefahr vorgebeugt.

Daß die preußische Regierung durch biesen Gesichtspunkt hauptsächlich mit geleitet war, als sie den Herzogthumern ihre Hulfe zusagte, geht aus folgendem Schreiben des preußischen Bevollmächtigten an den dänischen Minister des Auswärtigen hervor, welches seiner Zeit in Deutschland ein ungeheures Ausseheures Aussehen gemacht hat, und welches uns einen tiesen Blick thun läßt in die geheimen Fäden preußischer Cabinctspolitik.

Dies Schreiben lautet:

"Der Unterzeichnete, mit einer außerorbentlichen Diffion Sr. Majeftat bes Ronige von Breugen an Gr. Majeftat ben Ronig von Danemart gefandt, beehrt fich, mit feinen munblichen Meußerungen übereinstimmenb, ben 3wed feiner Genbung Gr. Ercelleng bem Königl, banifchen Minifter ber quewärtigen Angelegenheiten noch einmal fcbriftlich barzulegen. Diefer 3wed ift: Er. Majeftat bem Ronige von Danemart bie Unfichten ber preußischen Regierung über bie fchleswigholfteinische Frage vorzulegen und beren volle Mitwirfung anautragen, fobalb bie banische Regierung fich entschlöffe, auf einen Berfuch gur friedlichen lofung bes rudfichtlich ber Bergogthumer bestehenben Bermurfniffes einzugehen. Breugen fann und will ben Beschluffen nicht vorgreifen, welche ber beutsche Bund über Fragen, bie er feiner Competenz unterwirft, treffen wirb. Es fann jest nur feine Anficht über eine mögliche Musgleichung bes Etreites barlegen und biefe einzuleiten fuchen. Breußen municht vor allen Dingen bie Bergogthumer Schleswig und Solftein ihrem Konig - Bergoge ju erhalten und ift gleichweit bavon entfernt, feinen eigenen Intereffen

ober bem Chrgeige britter Berfonen bienen gu wollen. 3m Intereffe Danemarts aber, fo wie bem aller Rachbarftagten liegt es, daß bie beutschen Fürsten fich ber Angelegenheit fraftig annehmen, und einzig ber Bunfch bie rabicalen und republifanifchen Glemente Deutschlanbe ju verbinbern, fich unbeilbringenb einzumischen. bewog Breugen ju ben gethanen Schritten. Das Ginruden preußischer Eruppen in Solftein hatte ben 3wed, Das Bundesgebiet ju fichern und ju verhindern, bag bie republikanischen Elemente Deutschlands, an die die Bergogthus mer als lettes Mittel ber Gelbsterhaltung hatten appelliren fonnen, fich ber Sache zu bemächtigen vermochten. Die Ibee einer norbalbingischen Republit, welche bereits bervorgetreten ift, ift geeignet, fowohl Danemart ale bie beutfchen Rachbarlanber ernstlich zu gefährben. Breußen wird in Diefer Stellung abwarten, ob Danemarf ju einer friedlichen Ausgleichung Die Banbe bietet. Gehr bereit ift ber Untergeichnete, fo viel an ihm liegt, baß bie von Gr. Dajeftat bem Ronige bon Danemarf als erfte Bebingung friedlicher Unterhandlungen geftellte Forberung, Die Burudgiehung preufischer Truppen aus der Altstadt Rendeburg, erfolge. Gine friedliche Ausgleichung ift jest noch möglich, fie wird es nicht mehr fein, wenn ber Ronig von Danemarf in einem erbitterten Rampfe feinen beutschen Unterthanen gegenübergetreten fein wird, ber ben unwahrscheinlichen Rall auch angenommen. baß Danemark ber Rraft bes gefammten Deutschlanbs gegenüber in bem Rampfe Gieger bliebe, einen bauernben und bleibenben Besit fur Danemark niemals begrunben konnte. Der eigene Bortheil Danemarte ift es, ben Breu-Ben im Auge bat, feine Große, feine Gelbftfanbigfeit will es, die ihm durch Abreifung ber Herzogthumer bebroht scheint, und ift erbotig, bagu mitzuwirfen.

Der Unterzeichnete ergreift u. f. w.

Conderburg, ben 8. April 1848.

2. v. Wilbenbrud."

Die Wildenbruchsche Note, welche wir bem Lefer so eben mitgetheilt haben, erklart uns vollkommen alle jene Wechselfalle bes kommenden Krieges, welche zu ihrer Zeit Deutschland so oft in Staunen gesett und zweiselhaft gemacht haben über bie Absichten der preußischen Regierung beim schleswig-holsteinschen Kriege.

Wir haben beshalb diese Note eigentlich vor ihrer Zeit bem Leser mitgetheilt, um ihm von vorn herein einen klaren Blid in die preußische Bolitik zu geben gegen Schleswig-Holstein.

Betrachten wir die Wildenbruchsche Note (und man follte dies Aftenftud eigentlich immer bei der Hand haben, sich jedes Wort desselben genau einprägen, wenn man etwas über das Verhältniß Preußens zum dänisch schleswig holsteinschen Kriege liest), so können wir keine Zweifel irgend einer Art mehr hegen; alle jene feltsamen Wechselfälle des Krieges sind uns erklärlich, wir sehen, daß Preußen den Krieg unternahm, als es nöthig war, die deutschen Sympathieen Preußens zu zeigen, die republikanischen Clemente in Schleswig Solstein niederzuhalten, und zu gleicher Zeit die preußische Armee zu kräftigen.

Der Waffenstülftand wurde geschloffen, als Preußen seine Urmee zur Unterdrückung innerer Unruhen gebrauchte im Jahre 1848, und ber Krieg wiederum eröffnet, als Preußen

abermals die Nothwendigkeit einsah, sich einen beutschen Namen zu machen, um die deutsch-preußische Union, das sogenannte Dreikönigsbundniß ins Leben zu rufen; als dies nicht mehr nöthig war, da konnte Preußen unbesorgt Wassenstillstand und auch Frieden schließen.

Die Wilbenbruchsche Note läßt uns dies Alles flar und beutlich genug ersennen, und wir durfen uns nun nicht mehr wundern, wenn wir so manche räthselhaste Erscheinung in dem Berhalten der Preußen während des Krieges selbst ersblicken, wenn wir sehen, wie oft der dänische Feind der Bernichtung nahe, dennoch kaum verfolgt, nicht vernichtet wurde, wenn wir sehen, wie Jütland nach der Besetung freiwillig geräumt, wie dann der Wassenstillstand geschlossen wurde.

Doch wir greifen in unserer Erzählung vor und muffen beshalb ben Lefer um Berzeihung bitten. Wir fehren zuruck zur turzen Erwähnung ber Unterhandlungen zwischen Preußen, Schleswig-Holftein und Danemark.

Die banische Regierung, welche bas legitime Streben ber preußischen Regierung kannte, wollte immer nicht baran glauben, baß sich Preußen durch bie Gewalt ber Umstände so weit treiben lassen wurde, einen Krieg gegen Danemark zu eröffnen. Es wurden baher in ben ersten Tagen bes April vielfache Unterhandlungen zwischen Preußen und Danemark gepflogen.

Der danische Gesandte, Graf Plessen, wechselte mit bem Minister von Arnim mancherlei Noten, aber diese mußten natürlicher Weise vergeblich sein, benn die preußische Politik war durch die Gewalt der Umstände zu streng vorgezeichnet, als daß man von berselben hätte abgehen können.

Auch war ber Major v. Wilbenbruch nach Ropenhagen

gesendet worden, um die eigenklichen innern Trebsedern ber preußischen Politik ber banischen Krene mitzutheilen. Auch da waren diese Berhandlungen vor der Hand vergeblich. Der Krieg mußte einmal begonnen werden, benn Danemark zeigte sich in keiner Beise zur Nachgiebigkeit bereit.

Schon am 4. April marschirten bie ersten preußischen Truppen in Holftein ein, am 5. erreichten fie mit ber Gisen-bahn Rendsburg, hielten sich aber vor ber Hand vollsommen unthätig, ohne irgend einen Theil an ben Gesechten ber Holfteiner zu nehmen.

Roch immer schwebten die Unterhandlungen, noch immer hatte der deutsche Bundestag die Hosstnung, einen Vergleich wischen Danemark und Deutschland hervorzubringen. Richts besto weniger sahen doch die Danen das Einrücken der preußischen Truppen als eine zu bedeutsame Manifestation an, um ihren Gesandten in Berlin lassen zu können. Graf Plessen kehrte nach Kopenhagen zurück, und auch der dänische Gesandte für Holstein und Lauenburg am deutschen Bundestage verließ in Folge der Anerkennung der provisorischen Regierung Franksutz a. M.

Auch Major Wilbenbruch fah fich genothigt, Kopenhagen zu verlaffen und schrieb von Sonderburg aus die bekannte Rote an ben banischen Minister bes Auswärtigen.

Best schien es, als mußte endlich ber Rrieg jum Ausbruche fommen.

Um 10. April traf ber Befehl zum Vorrücken in bas Serzogthum Schleswig für bie preußische Armee ein.

Dberft Bonin, ber Commandeur ber in Rendeburg concentrirten Breugen gab ben Befehl zum Bortuden gegen Sorgbrud's und fiellte bort und an ber Stenter Muble Borposten aus.

Bu gleicher Zeit rudte auch bas 10. beutsche Armeecorps in ben Tagen vom 13. bis 15. April unter bem General Sugh Halfett in Schleswig ein.

Trot ber offnen Demonstration gegen Danemark versuchten es die Preußen bennoch, die Unterhandlungen mit den Danen fortzuführen. Besonders geschah dies durch den Obersten v. Bonin.

Im Auftrage bes beutschen Bundes theilte Oberst Bonin seiner Instruction gemäß dem Commandeur der danischen Borposten mit, daß deutscherseits jeder fernere Angriff auf holsteinsche Truppen als eine Kriegserklärung angesehen werden wurde, und daß er deshalb von der danischen Regierung verlange, der Justand in den Herzogthumern möge in alter Weise hergestellt werden.

Dem Oberften Bonin ging in Beziehung auf bies Berlangen ein Schreiben vom Könige von Danemart zu, welches im hochften Grabe characteristisch ift.

Der König fagte barin unfer Unberm:

"Benn es nun keinem Zweifel unterliegen kann, daß diese Mittheilung auf irgend einem Irrthume beruhen muß, indem die aufrührerischen Holkeinischen Hausen, die gegen Unsern Besehl in das Herzogthum Schleswig eingebrungen sind und wider Uns selbst die Wassen geführt haben, als holsteinische Truppen nicht anerkannt werden können, so haben Wir nicht unterlassen wollen, dem Obersten von Bonin hier-

<sup>\*)</sup> Sorgbruck an bem Fluffe Sorge auf bem Bege zwischen Schleswig und Renbeburg.

mittelst zu erkennen zu geben, wie es Unser fester, unabanderlicher Wile ift, Unser Herzogthum Schleswig zum Aeußersten zu vertheidigen, und daß Wir beshalb einen jeden Soldaten, der ohne Unsern Besehl und ohne Unser Anmuthen die von Uns schlestelte militairische Demarkationstinie in Unsern Herzogthum Schleswig überschreitet, als einen Feind werden anseihen und behandeln lassen.

Da Wir indessen den Cinmarsch preußischer Truppen in Unser Herzogihum Holstein nur als eine Demonstration ansehen können und wollen, die die Aufrechthaltung der innern Ordnung und des Friedens zum Zwecke hat, und Wir unter den obwaltenden Umständen zur Zeit Uns an keine Autorität in gedachten Herzogthümern hinwenden können, so ergeht hiemit Unsere Forderung an den Commandeur der preußischen Truppen im Herzogthum Holstein, der sogenannten provisorischen Regierung daselbst die sofortige Einstellung aller Regierungshandlungen auszuerlegen und dagegen die gesehlich von Uns eingesesten Behörden anzuweisen, sich in allen amtlichen Angelegenheiten, die sie selbst nicht erledigen können, an Uns, als ihren legitimen und rechtmäßigen Herzog zu wenden und Unseren Beschlen unverzüglichen Gehorsam zu leisten."

Oberft Bonin erwiderte mit pflichtschuldigftem Respect, daß sein Schreiben keineswegs auf einem Iruthume beruhe, sondern daß jeder fernere Angriff auf holsteinsche Truppen eine Kriegserklärung nicht nur gegen Preußen, sondern gegen Deutschland in sich schließe und er fuhr fort:

"Ein. R. M. wollen mir allergnäbigst gestatten, ferner gu erwähnen, bag bie preußischen Truppen nicht in bas herzogthum holstein gesommen sind, um die innere Ordnung und ben Frieden baselbst herzustellen und zu erhalten, sondern sie

find an die Eiber gerudt, um die vom Deutschen Bunde anerkannten und verkassungsmäßigen Rechte der beiden Herzogthumer aufrecht zu erhalten. Sie sind nicht eingeruckt, um die provisorische Regierung zu stürzen, sie sind vielmehr derfelben unter meinem Commando von der Regierung meines allergnädigsten Herrn zur Verfügung gestellt worden."

Mit diesem Schreiben war diese Unterhandlung noch nicht abgeschlossen. Oberst Bonin verlangte einen dreitägigen Baffenstillstand, um Preußen Zeit zu Bermittlungsversuchen mit Danemark zu vergönnen.

Die Dänen gingen indeß auf keine weiteren Unterhandlungen mehr ein, sie fühlten sich ziemlich sicher in dem Besits einer bedeutenden Seemacht, und außerdem im Bertrauen darauf, daß Preußen einen ernstlichen Krieg zur Unterstützung einer revolutionären Bewegung in Schleswig-Holstein nicht wolle, und Dänemark wußte sehr wohl, daß es die Macht habe, vermöge seiner Kriegsstotte der deutschen Schiffsahrt unendlichen Schaden zuzufügen, da sich Deutschland noch immer nicht im Besit einer Flotte befand.

Es glaubte ferner, den Krieg mit den widerstrebenden preußischen Truppen wohl aufnehmen zu können, und ging baher auf keine Unterhandlungen ein, sondern erklärte rund weg, daß, im Kalle Feindseligkeiten zwischen Preußen, Deutschsland und Danemark eintreten sollten, Danemark seinen Kriegsschiffen den Besehl geben werde, die deutschen Kauffahrer zu capern.

So war benn ber vollständige Bruch eingetreten und mit jedem Tage mußte der Eröffnung ernster Feindseligkeiten entgegengesehen werden. Den vorläufigen Befehl über bie beutschen Bunbestruppen befam ber hannoversche General-Lieutenant halfett, welcher augenblicklich ber alteste General in Schleswig-Holftein mar.

General Halfett begab fich nach Rendsburg und leitete von bort aus Alles ein, um mit der gesammten beutschen Armee einen Angriff auf die danische Armee, welche sich in Schleswig concentrirt und verschanzt hatte, unternehmen zu können. Edernförde war nach der Schlacht von Altenhof von den Danen aufgegeben worden.

Die Befehle bes Generals Halfett waren ber Art gegeben, daß am 23. ober 24. April die Dänen bei Schleswig angegriffen werden sollten. Da wurde plößlich dem hannöverschen General der Dberbefehl wieder genommen, indem der preußische General der Cavallerie, von Wrangel, am 21. April in Rendsburg eintraf, um den Oberbefehl als General des deutschen Bundes zu übernehmen. Ihm war derselbe durch einen Bundesbeschluß vom 15. April überstragen worden.

General v. Brangel erließ gleich bei feiner Anfunft in Schleswig-Holftein folgenden Tagesbefehl an die Truppen:

## " Golbaten!

Die Rechte Deutschlands sind von ben Tanen verlett, und 3hr seid bestimmt, dieselben aufrecht zu erhalten. Bom beutschen Bunde zu Eurem Ober-General ernannt, betrachte ich es als eine besondere Ehre, berusen zu sein, Euch zu biesem Zwede in ben Kampf führen zu können. Eure bewährten Führer und Eure Tapferkeit sind mir Burge für den Erfolg. Borwarts für Deutschland! sei fortan unser gemeins sames Loosungswort, und mit Gott im Herzen wird ber

Sieg bann unfer sein. Es lebe unser gemeinfames Baterland, es lebe Deutschland, Hoch! — und nun vorwarts! Rendsburg am 22. April 1848.

Der foniglich preußische General ber Cavallerie (gez.) v. Wrangel."

General Brangel bestätigte die Anordnungen, welche General Halfett in Beziehung auf das Borrucken ber beutschen Truppen getroffen hatte.

3.

Rachdem bie Unterhandlungen mit Danemark abgebrochen waren, ftand bie ernste Eröffnung bes Krieges nahe bevor.

Alle jene kleinen Gefechte bei Rinkenis, Bau, Erufau, Altenhof und Harzhof sollten nichts fein, als Borspiele zu großartigern Kampfen. Wir muffen und beshalb schon umsehen nach der Starke, mit der die Schleswig-Holsteiner in Berbindung mit den deutschen und preußischen Truppen in den Krieg gingen, denn wir kennen die Starke der dausschen Armee bereits aus den früheren Rummern.

Die Gefammtmacht ber holsteinischen Truppen anter bem Prinzen Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg belief sich beim Beginne des ernsten Krieges auf etwa 7500 Mann mit 24 Geschützen, wozu außerdem die immer zahlreicher gewordenen Freischaaren kamen.

Die mobile Division bes 10. beutschen Bundescorps unter bem Befehle bes königl. hannöverschen General-Lieutenants Hugh Haltett war im Ganzen etwa 9000 Mann mit 900 Pferden und 28 Geschüßen ftark.

Ste war in brei Brigaben getheilt, welche unter bem hannoverschen General-Major v. Schnehen, bem hannoverschen Oberften v. Marschalt und bem oldenburglichen Oberften Grafen Rangow standen.

Bon preußischen Truppen waren in Schleswig Solftein vom 4. bis jum 21. April eingerudt 13,000 Mann mit 22 Geschützen.

Die preußischen Truppen waren burch ben Commandeur derselben, den Fürsten Radziwill, der am 18. April in Rends-burg angekommen war, in zwei Brigaden getheilt, und zwar in die Garbebrigade unter dem Besehle des General-Major von Möllendorf und die Linienbrigade unter dem General-Major von Bonin.

Die Garbebrigabe bestand aus ben Regimentern Kaiser Franz und Alexander, dem Garde-Schützen-Bataillone, der Garde-Batterie unter dem Hauptmann von Gerschow, einer sechspfündigen reitenden Batterie (der 3. Artillerie-Brigade) unter dem Hauptmann Kühne, aus der 3. und 4. Escadron des 3. Husaren-Regiments und einem Detachement der 3. Bionier-Abtheilung.

Die Linienbrigade bestand aus dem 1. und 2. Bataillone des 2. Infanterie=Regiments, dem 1. Bataillone des 12. Infanterie=Regiments, dem Kustlier=Bataillone des 31. Regiments, aus dem gesammten 20. Infanterie=Regimente, dem 2. Eurassier=Regimente, der sechopfündigen Fußbatterie des Hauptmanns v. Decker und der halben siedenpfündigen Hausbigen=Batterie des Lieutenants Begel I.

So betrug also jest bie gesammte Macht ber beutschen Truppen nabe an 30,000 Mann mit 74 Geschützen, benen

gegenüber etwas über 14,000 Mann Danen mit 32 Gefchugen ftanben.

Die Borbereitungen zum Kampfe wurden vom General Brangel sosort getroffen. Die preußischen Truppen wurden in und vor Rendsburg zwischen der Sorge und Eider concentrirt, und der 23. April zum Borrücken gegen die Stellung der Danen bestimmt.

Die holsteinischen Truppen cantonirten rechts von ben Preußen in der Gegend von Bunsdorf (füdlich vor Wittenfee.) Die Bortruppen berfelben blieben in ihrer bisherigen Stellung und reichten bis gegen Eckernförde hin. Auch die Truppen des 10. deutschen Armeecorps erhielten den Befehl, sich mit den Breußen und Holsteinern zu vereinigen.

## Viertes Kapitel.

1.

In Schleswig ftand ber foniglich banische Felbherr General von Bebemann mit ber gesammten banischen Armee.

Er hatte die in Edernförde betachirten Truppen an sich beran gezogen, theils um sich selbst zu verstärken, weil er einen Angriff ber Preußen erwarten wollte, theils weil ihm dieselben nach dem Gesechte bei Altenhof in Edernförde nicht mehr genug gesichert erschienen.

Die Stellung, welche General Hebemann mit seinen Truppen eingenommen hatte, war eine außerordentlich seste und hochst gunstige; ware sie gehörig vertheidigt worden und hatte die danische Armee sich eben so tapfer und der Kührer ber Armee sich eben so umsichtig benommen, als die Stellung eine gunstige war, so ware die Schlacht bei Schleswig wahrescheinlich ganz anders ausgesallen, als es nun der Fall war.

Die Breußen hatten nicht vermocht, die banische Armce aus Schleswig zu verbrangen, wenigstens hatten sie es nur vermocht nach schweren, harten Rampfen und bebeutenden Berlusten. Das Schieffal des ganzen Krieges hatte ein anberes werben können und muffen, wenn die danische Armce mit größerer Umficht geleitet worben ware und tapferer ge- tampft hatte.

Die Danen hatten eine außerst sichere Stellung hinter bem alten banischen Walle Danewirk ober Margarethenwall genannt, eingenommen, ber sich, wie wir bereits einmal erwähnten, sublich von Schleswig von einer Bucht ber Schlei, bem Selfer Noor, wo er sich in zwei Arme theilt, nach Often hin bis gegen Hollingsteb hinzieht.

Dieser Ball, der schon gegen tausend Jahre steht, ist an mehreren Stellen 15, an anderen bis 20 Fuß hoch und bildet ein tressliches Vertheibigungsmittel für die Stadt Schleswig, wenn er gut benutzt wird.

Allerdings war ber Wall an mehreren Stellen zerfallen, und gerade an einer der wichtigsten Stellen, dort wo die Rendsburger Chausse und die alte von Rendsburg kommende Landstraße benselben durchschneidet, bestand er nur noch aus verfallenen Erdhaufen mit weiten Zwischenräumen, welche kaum vertheidigt werden konnton.

Der Besitzer eines in ber Nahe liegenden Landhauses, ein pensionirter danischer Nittmeister Namens Nissen hatte ben Ball gwischen der Landstraße und der Chausee abtragen lasesen, um die trefsische Erde zur Erhöhung seines Gartens zu bemuten.

Diefer Punkt war grade einer ber gefahrtichften für bie Danen, benn hier mußte, wenn überhaupt bie preußischen und schleswig-holfteinischen Truppen einen Angriff gegen Schleswig versuchen wollten, berselbe statt finden.

Es ware baher nothig gewefen, vor allen Dingen biefe Stelle des Waltes zu befestigen und neu aufzubauen. Der bamifche Feldherr hatte hierzu auch vollsommen Zeit gehabt,

aber er benute bieselbe nicht hinlänglich. Wenn er auch allerdings einige Berbesserungen und Befestigungen an bem Danewirk sowohl, als an der Stadt Schleswig selbst vorsnahm, so geschah doch jede Arbeit mit einer so großen Rachlässigfeit, daß sie kaum von einem bedeutenden Resultat begleitet war.

General Hebemann hatte sicherlich die Aufgabe gehabt, nicht nur den Wall auszubessern, sondern sogar neue Bertheidigungswerke in demselben anzulegen, Schießscharten einzuschneiden u. f. w., um seine bedeutende Artillerie gut benuten zu können.

Aber von alle bem geschah wenig ober nichts. Die Danen lebten in ihrer umsichtslosen Unthätigkeit fort bis gur Schlacht von Schleswig.

Tropbem bot aber bennoch das alte Danewirk einen außersorbentlich bedeutenden Stühpunkt der danischen Macht dar, und auch außerdem war die Stellung der Danen eine ungemein gunftige, wenn sie mit Tapferkeit und Umsicht vertheisdigt wurde.

Es giebt kaum ein Land, welches vortheilhafter fur eine Bertheibigung gelegen und schwieriger zu erobern ware, als bie Umgegend von Schleswig.

Süblich vom Danewirf nach Rendsburg hin zieht sich ein unfruchtbarer sandiger Boben, ein Haibeland, während nördlich von demselben ein fruchtbares Land sich ausbehnt. Aber hier wie dort durchziehen drei bis fünf Fuß hohe, mit lebendigen Heden, sogenannten Knicks bepflanzte Erd = und Steinwälle das Land, überall das Feld in kleine Theile, von den Schleswig = Holsteinern Koppeln, von den Juten Lücks genannt, zerschneidend.

Die Feldzüge in Schleswig : Bolftein.

Wir haben biefe Eigenthumlichkeit bes Landes schon früher erwähnt und haben schon früher darauf ausmerkfangemacht, wie hierdurch Schleswig-Holstein gang besonders für Tirailleurgefechte geeignet gemacht wird.

Bon besonders hoher Wichtigkeit sind diese Roppeln und Knicks für die Vertheidigung. Eine jede Koppel mit den sie umgebenden Hecken bildet eine kleine Festung und muß, geshörig vertheidigt, einzeln erobert werden, und die Eroberung ist um so schwieriger, als Reiterei fast gar nicht angewendet werden kann und als die Geschütze auf diesem Terrain vielfach für den Angreisenden von geringer Bedeutung, für die Bertheidiger aber unschähder sind.

Die Artillerie der angreifenden Infanterie muß oft gewaltige Umwege machen, um derfelben zu folgen, und wenn dieselbe in einer Koppel aufgefahren werden foll, so bedarf es erst bedeutender Arbeit, um einen Durchgang durch die Knicks und über die Wälle zu bahnen.

Es fommt ferner hinzu, daß eben so wie die Felber von Anics eingefaßt find, auch dieselben Balle die Landstraßen begrenzen. Diese laufen stets zwischen hohen von Anics gefrönten Wällen hin und bilden daher Hohlwege, welche äußerst leicht zu vertheidigen, aber nur mit großer Uebermacht und sehr schwer zu erobern sind.

Der Lefer erfieht aus diefer Schilberung, baß es faum eine schwierigere Aufgabe geben konnte, als die Eroberung Schleswigs burch bie Breugen und Holsteiner.

Die Stadt Schleswig ift mit ber Festung Rendsburg burch drei Wege verbunden\*), von benen zwei nur Landwege, ber dritte aber eine gute Chausse ift.

<sup>\*)</sup> Bir übergeben bier bem Lefer eine furge Befchreibung bes Terraine,

Die Chaussee zieht sich zwischen beiben Landwegen hin und durchschneidet das Danewirf etwa zwanzig Schritt sublich von dem Dorfe Bustorf; nordlich vom Danewirf vereinigt sie sich mit den beiden anderen Straßen und zwar mit
der östlichen in dem Dorfe Bustorf selbst, enva 500 Schritt
hinter dem Danewirf, mit der westlichen unmittelbar hinter
dem Walle.

Die öftliche Strafe geht durch Ober-Self und zieht fich von dort gegen das füdlich von Schleswig gelegene Dorf Bustorf.

Da sich beibe Lanbstraßen vor Bustorf mir ber Chaussee verbinden, so ist es unumgänglich nothwendig, das Dorf zu passiren, wenn man auf einer Straße nach Schleswig vorrüden will, und dies wieder ist kaum anders möglich, da das von Anicks coupirte Terrain ein anderweitiges Vorrücken fast verhindert oder wenigstens nur mit ungeheuren Verlusten für den angreisenden Feind möglich macht.

Das Dorf Bustorf liegt mit seinem füblichen Theile auf einer Höhe, welche gegen einen Teich, ben Bustorfer Teich, ber sich nördlich von Bustorf gegen Westen hin ausbehnt, ziemlich steil abfällt.

Der nordliche Theil bes Dorfes liegt tief und wird im Rorben begrenzt theils burch ben Teich, theils burch eine kleine Anhohe, auf welcher fich ein fest gemauertes Haus,

um ihm die Schlacht bei Schleswig verständlich zu machen. Wir werben uns vorläufig darauf beschränken, ihm das Terrain so weit zu schilbern, als es sin den ersten Theil unserer Erzählung ersorbeilich ift, die weitere Terrainschilberung wird späte nachsolgen. Wie bitten den Leser zu gleicher Beit, einen Blic auf die lleine, stächtig hingeworsene Charte, welche zur Berftändlichung der Schlacht bel Schleswig dem Text weiter hinten beigebruckt ist, zu werfen.

das Luftschloß bes ichon fruher erwähnten Rittmeifters Riffen befindet.

Deftlich liegt ein anderer Berg, ber fogenannte Riesberg, ber an bie Chauffee, die von Schleswig nach Edernförbe fuhrt, flogt, und von berfelben gegen Norden begrenzt wird.

Gegen Subosten bes Dorfes zieht sich eine kleine Hügelfette gegen bas Selfer Noor hin; ber lette bieser Hügel ist vom Habebper Holz bewalbet, welches sich am Selfer Noor entlang von ber Habebper Nirche an ber Chaussee nach Cerenforbe bis nahe an das Danewirf hinzieht, welches sich, wie ber Leser sich erinnert, am Selker Noor in zwei Theile theilt.

Die Edernförder Chausse begrenzt diese Gegend im Rorben. Sie zieht sich auf einem Balle zwischen dem Selfer Roor und der Schlei in grader Linie zu der östlichsten Spige des bustorfer Teiches hin und vereinigt sich hier mit der Chausse von Rendsburg bei den letten Häusern von Bustorf, welche fast unmittelbar an die ersten Häuser des süblichsten Theils der Stadt Schleswig stoßen.

Dieser Theil ber Stadt, Friedrichsberg genannt, besteht fast nur aus einer breiten Hauptstraße, die mit einer kleinen westlichen Biegung sich gegen Norden erstreckt. Um nördlichesten Ende ist Friedrichsberg durch einen Damm mit dem königlichen Schlosse Gottorp und durch einen zweiten Damm mit der übrigen Stadt Schleswig verbunden.

Das Schloß Gottorf war früher ein außerordentlich festes Gebäude, es war mit trefflichen Bastionen umgeben und sehr fest. Aber in neuerer Zeit hatte Prinz Friedrich von Noer, der als Statthalter von Schleswig-Holsten Schloß Gottorp bewohnte, die Werke theils schleifen lassen, um einen Garten

anzulegen, und auch General Sebemann hatte nicht bie Borficht gebraucht, bas Schlof aufs Reue befestigen zu laffen.

Rur auf ber fuböftlichen Bastei, welche ben von Friebrichsberg nach bem andern Theile ber Stadt Schleswig fuhrenden Damm beherrscht, war eine Brustwehr von Brennholz aufgeführt worden, welche General Hebemann mit Erbe hatte überbecken laffen.

Das Schloß ist besonders badurch so fest, daß es mitten in einem großen Teiche liegt, und nur durch zwei schmale Damme, auf denen sich hölzerne Bruden befinden, mit dem Festlande verbunden ift.

Der eine biefer Damme führt nach Norben, ber andere nach Friedrichsberg. Friedrichsberg ift außer mit dem Schloffe Gottorp, wie wir bereits erwähnten, auch mit der übrigen Stadt durch einen Damm verbunden.

Bon biesem Damme sommt man guerst in einen Theil ber Stadt, ber Lollfuß genannt, welcher ebenfalls nur aus einer langen von Westen nach Often nördlich ber Schlei hin-laufenden Straße besteht. Sie führt nach den beiden andern Theilen der Stadt, die Altstadt und der Holm genannt:

2

Der commandirende Genera. v. Wrangel hatte beschlofen, am 24. April ben Danen bei Schleswig eine Schlacht zu liefern.

Bevor bies aber geschah, sollte eine Recognoseirung vorhergeben, burch welche ber General sich in ben Stand sepen wollte, die Stellung und Starfe ber Danen vollfommen tennen gu lernen.

Cs war indeffen vorauszusehen, daß es bei dieser Recognoscirung zu ernsthaften Kämpfen kommen wurde. Man mußte vordringen bis gegen die Danewirke, mußte die vorgesschobenen Posten des Feindes verdrängen, dem nur hierdurch war man im Stande, zu dem eigentlichen Zwecke der Recognoscirung, zur genauen Kenntniß der seindlichen Stellung, der Stärke des Feindes zu gelangen, und diesenigen Beseltzgungen, welche die Dänen etwa in dem Danewirke angebracht hatten, kennen zu lernen.

Es mußte daher eine Achtung gebietende Macht zur Recognoscirung verwendet werden; der 23. April war für diefelbe bestimmt.

Um Morgen bes 23. April sollten bie preußischen und holfteinischen Truppen in drei großen Colonnen sich gegen Schleswig bewegen.

Die linke Flügel-Colonne unter dem Befehle des General-Major von Bonin sollte von Sorgbrück aus auf der Chausse nach Jagel gegen den Feind dei Schleswig vorzücken, diesen indeß nicht angreisen, sondern nur recognosciren. Sie sollten sich hinter einem Graben, der von Oberself bis nach Klein-Reide geht, dem sogenannten Kühegraben, ausstellen.

Bu gleicher Zeit follte eine zweite Colonne, die rechte Flügel-Colonne, unter dem General-Major von Möllendorf von der Stenter Mühle aus über Breckendorf und Ober-Self gegen Schleswig vordringen, aber ebenfalls sich nicht in einen ernsthaften Angriff einlaffen.

Eine britte Colonne, bestehend aus bem 5. schleswigholsteinischen Infanterie-Bataillone, ber 4. Jäger-Compagnie und 4 Kanonen follte unter bem Major von Zastrow gegen Missunde vorruden, bort ben Alebergang über die Schlei erzwingen, und zu gleicher Beit fallten auch bie Freischaaren bei Stubbe, also am öftlichften Buntte bie Schlei übersepen.

Am 24. April wollte Brangel bann eingehen in einen ernsthaften Kampf. Die linke Flügel-Colonne sollte ben rechten feindlichen Flügel über Klein-Reide und Hollingstebt umgehen, während die rechte Colonne die Stadt Schleswig angriffe.

Bu gleicher Zeit konnte bann ber Feind in seiner linken Flanke von ben bei Missunde und Stubbe über die Schlei gesetten Truppen und Freischaaren angegriffen werben, und es war vielleicht sogar möglich, diesen Angriff in ben Ruden bes Feindes zu birigiren.

Dies war ber Plan ber Schlacht, der indessen wesentliche Beränderungen durch die Berhältnisse, und zwar besonbers durch das ungestüme und siegreiche Borgehen der Avantgarbe des rechten Flügels erleiden sollte.

Die Berhältnisse trieben ben General Brangel schon am 23. April Die Schlacht bei Schleswig zu liefern.

Um Worgen des 23. gegen 7 Uhr rudten die beiden preußischen Colonnen vom Sorgflusse aus gegen Schleswig vor. Die rechte Flügel-Colonne unter dem General-Major von Möllendorf, welche, wie der Lefer weiß, von der Stenter Mühle aus gegen Breckendorf birigirt war, hatte foloende Marschordnung:\*)

- 1. Avantgarbe: Dberftlieutenant Graf v. Balbenfee.
  - a. Bortrupp: Sauptmann v. Cofel.
    - 12. Compagnie des Raifer-Alexander-Grenadier-Reg.
    - 2 Buge ber 4. Compagnie Barbe = Schupen.

<sup>\*)</sup> Wir entnehmen biefe wie manche andere Daten ber trefflichen Schlachtenschilderung bes herrn von Rothenburg.

- 20 Sufaren ber 4. Escabron 3. Sufaren = Regiments. 20 Bioniere ber 3. Abtheilung.
- b. Gros ber Avantgarbe: Major Graf v. Robern.
  - 9. und 10. Comp. bes Raifer Alexander Grenadier Regiments.
  - 14 Compagnie Garbe Schuten (2. und 4. Comp.)
  - 14 Escabron bes 3. Sufaren Regiments (3. und 4. Escabron.)
  - 2 reitende Geschüte ber 3. Artillerie = Brigabe.
  - (9. Comp. bes Raifer-Frang-Grenabier-Regiments gur partiellen Bededung.)
  - 10. 11. und 12. Compagnie des Raifer = Frang = Grenabier = Regiments.
- c. Die rechte Seitenbedung bewerkstelligt die 11. Comp. bes Kaifer Alexander Grenadier Regiments sowie einige Hufaren.
- 2. Das Grod: Oberftlieutenant v. Bequignolles.
  - 1. und 2. Bataillon bes Raifer = Frang = Grenabier = Regiments.
  - 1. und 2. Bataillon bes Kaifer = Alexander = Grena = dier = Regiments.
  - 2 Compagnien Garbe Schuten.
  - 4 reitende Gefchuge ber 3. Brigade.
    - 6 Fuß Befchute ber Barbe Brigate.

Bu gleicher Zeit marschirte auch die linke Flügel-Colonne unter dem General-Major von Bonin, welche zur Umgehung bes danischen rechten Flügels bestimmt war, von Sorgbrud aus, auf ber von Rendsburg nach Schleswig führenden Chausse vor,

Diefe Colonne bestand aus:

- bem Füfilier-Bataillon 31. Infanterie-Regiments, bem 1. 2. und Füfilier-Bataillon 20. Infanterie-
  - Regimente.
  - 1. und 2 Bataillon 2. Infanterie (Königs ) Regi-
  - 1. Bataillon 12. Infanterie = Regiments.
  - 4 Schwadronen 2. Ruraffier = (Konigin = ) Regiments.
  - 2 Schwadronen holfteinischer Dragoner.
  - einer Abtheilung holfteinischer Pioniere.
  - ber sechspfundigen Fußbatterie Nr. 11. unter bem Sauptmann v. Deder.
  - einer halben fiebenpfündigen Saubigen-Batterie unter bem Lieutenant Begel I. und
  - 100 holfteinischen Sagern (bem Bradtowschen Scharffchuten - Corps.)
- Die Avantgarbe ber linten Flügel-Colonne bestand aus: 2 Schwadronen holsteinischen Dragonern.
  - dem 1. Schütenzuge des Füsilier = Bataillons 31. In- fanterie = Regiments unter dem Lieutenant hempel.
  - ber übrigen 9. und 12. Compagnie Diefes Bataillons unter bem Hauptmann von Warnsborf.
  - ber 10. und 11. Compagnie unter bem hauptmann v. Schimmelpfennig.
  - ber holfteinischen Pionier = Abtheilung.
  - 2 Fuß-Geschütze ber 3. Artillerie-Brigabe (ber 2. Bug ber sechepfundigen Fuß-Batterie Rr. 11.) unter bem Lieutenant Laval.
  - bem Füstlier-Bataillone bes 20. Infanterie-Regis ments, commanbirt von bem Dberft-Lieutenant Schmidt.

Die Avantgarde wurde commandirt burch den Oberst-lieutenant von Wiedener.

Mit dem frühften Morgen hatte sich auserdem die Colonne des Majors von Zastrow zu dem bereits erwähnten Zwede in Bewegung gesett. Wir werden auf die Resultate später zurucksommen.

Bir wenden und junachft jur rechten Flügel-Colonne, um fie auf ihrem Marfche ju verfolgen.

Die rechte Flügel-Colonne schritt auf bem Wege gegen Breckendorf rasch und frastig vorwärts; ihr Marsch wurde begunstigt burch ein freundliches nicht zu warmes Wetter, so daß die Truppen wenig ermüdet wurden.

Der Weg schlängelt sich hinter Breckendorf zwischen ben Dörfern Geltorf und Lottorf hindurch, bas erstere Dorf zur rechten, bas andere zur linken hand liegen laffend.

Bis jest hatte man noch feinen Feind gesehen, aber biese beiben Dorfer waren von den Danen besetzt. Es wurde daber eine Compagnie vorgesendet, aber ber Feind nahm keinen Kampf an, sondern zog sich schnell ohne Gefecht gegen Jagel autück.

So wurde ber Marsch bis Ober-Self fortgesetzt, ohne baß sich ein Feind hatte bliden lassen. Hier machte man Halt, nur ber Bortrupp ber Avantgarde unter bem Hauptmann von Cosel marschirte weiter, während bas Gros ber Avantgarde auf ben Hügeln zwischen Ober-Self und Wesbelbspang sich ausruhte.

Diese Zeit wurde von ben Prengen benutt, um zwei Geschüte auf einer die Gegend beherrschenben Sohe aufspflanzen zu lassen, und ein Feuer auf eine Abtheilung banis

icher Infanterie zu eröffnen, welche fich auf der Rendsburg-Schleswiger Chaussee gegen Schleswig zuruchzog.

Der Hauptmann von Cofel, der Commandeur des Bortrupps der Avantgarde war mittlerweile fühn und unerschrokken vorgedrungen. Er hatte unter seinem Besehle, wie der Leser sich erinnert, nur eine Compagnie Infanterie, zwei Schubenzuge und einige Pioniere.

Der Vortrupp feste seinen Marsch schnell fort und es gelang ihm, bis jum Riesberg vorzugehen, ohne auf einen Feind zu stoßen. Sest aber rückten plöglich die Dänen mit einem Bataillon Jufanterie und 2 Compagnien Jägern von Rieder = auf Ober = Bustors \*\*) vor. Die Schüßen griffen den Bortrupp in der Front an, und dieser sah sich gezwungen, zurückzugehen, denn der Feind war zu bedeutend überlegen, als daß dieser schwache Vortrupp einen Kampf mit demselben hätte ausnehmen können.

Unter dem hestigsten Tirailleurfeuer jog sich hauptmann von Cosel langsam und ruhig trop des fortdauernden Feuers in steter Ordnung bis jum Margarethenwall jurud.

Der Margarethenwall wurde besept, und jest ftand bas Gefecht wohl eine halbe Stunde trog der bedeutenden Ueber-legenheit der danischen Macht. \*\*)

Bon ber Avantgarde fam mahrend biefes Gefechts eine

<sup>\*)</sup> Rieber : Buftorf, ber nordliche; Ober : Buftorf, ber fubliche Theil bes Dorfes.

<sup>\*\*)</sup> In biesem Gesechte fiel ber preußische Premier-Lieutenant von Grone, der erst an demselben Morgen als Freiwilliger beim Raiser-Alexander-Regiment eingetreten war. Gine feindliche Augel traf ihn mitten in der Brust und endete so das Leben dieses tapfern Mannes, der erst vor kurzer Zeit aus Amerika zurückgekehrt war, wo er dem Feldzuge gegen Meriko beigewohnt hatte.

Unterfitigung von einer Compagnie Infanterie und einer halben Compagnie Schüten. Dadurch wurde Hauptmann von Cofel in den Stand gesetht, sich noch länger den Dänen gegenüber zu halten.

Etwa nach einer halben Stunde langte auch bas Gros ber Avantgarbe bei dem Bustorfer Danewirke an, und obgleich auch die Danen durch ein neues Bataillon unterstützt wurden, vermochten sie doch nicht vorzudringen.

Die Preußen empfingen sie mit einem so furchtbaren Feuer, daß sie zum Zuruckweichen genöthigt wurden. Die Avantgarde des rechten Flügels blieb im Besit des Danewirks bei Bustorf, so wie auch des Queerwalls, der sich gegen das Habebyer Holz nach dem Selfer Noor hinzieht.

Der Kampf war eben im vollen Gange, da erhielt plotlich Graf Walbersee, der Commandeur der Avantgarde den Besehl, sich bis Ober-Self zurückzuziehen. Graf Walbersee fosgte indessen diesem Besehle nicht augenblicklich; er erwiederte, er musse einen wiederholten Besehl abwarten, die Dancwirke seinen wiederholten Besehl abwarten, wollte man sie jest verlassen, am solgenden Tage nur mit großen Berlusten zu erkämpsen sein. Er werde deshalb dieselben behaupten, die er einen wiederholten Besehl, sie zu verlassen, erhalte.

Graf Walbersee folgte seiner Ansicht, und erhielt auch nach kurzer Zeit die Genehmigung, in seiner Stellung zu versbleiben, indem ihm jedoch vom commandirenden General die Berantwortlichkeit auferlegt wurde, das Danewirf bis zum folgenden Tage zu halten, indem beabsichtigt werde, das Gros bes rechten Flügels bei Ober-Self ein Bivouaf beziehen zu lassen.

Das Gesecht wurde ruftig fortgesett, ju gleicher Zeit wurde bas Dorf Buftorf angegriffen und der subliche Theil erobert, mahrend die Preußen mit einem unausgesett heftigen Tirailleurfeuer gegen das Habebyer Holz, gegen den Riesberg und die Ziegelei vordrangen.\*)

So war benn ber Feind zu gleicher Zeit in ber Front und in ber linken Flanke angegriffen, und hielt nur noch die Ziegelei, ben Riesberg und das am Bustorfer Teiche liegende Lusthaus so wie auch den nördlichen Theil des Dorfes Bustorf selbst start besetz; aber seine Stellung war allerdings noch immer eine gefährliche, denn auf dem Riesberge war eine Batterie ausgesahren, mit welcher die Dänen die durch Bustorf sührende breite Straße vollkommen zu bestreichen vermochten. Zwei Haubigendatterien warsen außerdem sortwährend Granaten auf das Dorf und sowohl der Riesberg als das Lusthaus waren seste Punkte, die schwer zu erobern waren; um so schwerer, als die Macht der Preußen noch immer eine außerordentlich geringe war.

Rur 7 Compagnien preußischer Füsiliere und 2 Compagnien Schüben standen 2 banischen Bataillonen, 800 Jägern und 2 Baiterieen gegenüber.

Ein weiteres Vorschreiten war baher für die Preußen vor der Hand ummöglich, und es muß anerkannt werden, daß sich dieselben zwei Stunden lang in dem errungenen Vortheile hielten, dis sie vom Gros aus durch ein Bataillon vom Kaiser-Franz-Regiment unterstützt wurden.

<sup>\*)</sup> Ein talentvoller preußischer Offigier, der Lieutenant von Kuplensflierna, vom Kaufer-Alexander-Regimente siel hier. Er hatte schon zwei leichte Wunden erhalten, ohne sich beshalb aus dem Rampse zurudzuziehn. Eine dritte Augel tödtete ibn.

Bergeblich versuchten es sett bie Danen zweimal, von Rieber Buftorf aus ben oberen Theil bes Dorfes wieder in ihre Gewalt zu bringen; es gelang ihnen nicht.

Die Preußen schlugen jeben Angriff der Danen tapfer zurück, und die Danen konnten um so weniger zu einem Siege gelangen, als die Avantgarde der rechten Flügel-Colonne jest auch unterstützt wurde durch die Avantgarde der linken Flügel-Colonne.

Wir muffen, ehe wir in ber Ergahlung ber Schlacht weiter geben, auf bie Schicffale Diefer Seeresabtheilung mit einigen Worten gurudfommen.

Die linke Flügel-Colonne unter bem Generalmajor von Bonin war, wie ber Lefer sich erinnert, jur Umgehung bes banischen rechten Flügels bestimmt, und bes Morgens um 7 Uhr ebenfalls von Sorgbruck ausgeruckt, um auf ber von Rendsburg nach Schleswig führenden Chausse vorzuschreiten.

Die Truppe marschirte rasch vorwärts bis Jagel. Dort erhielt der General-Major von Bonin den Befehl, mit dem Gros der Colonne von der Chaussee links ab gegen Klein-Reive auszubiegen, um über die Dörfer Klein-Danewerk, husby und Schuby die Umgehung des seindlichen rechten Flügels auszuführen.

Die Avantgarde unter dem Oberst-Leutenant Wiesner sollte sich indessen von der linken Flügel-Colonne trennen, um bei dem Angriffe gegen Bustorf und das Danewirf mitzuwirfen. Außerdem follten vom Gros auch die beiden Batailloue des zweiten (Königs-) Regiments der Avantgarde nachmarschiren, um dieser als Soutien zu solgen.

Der Befehl wurde fofort ausgeführt und Oberft - Lieutenant v. Wiesner marschirte mit ber Avantgarde gegen Buftorf. Er traf auf feinen Feind. Allerdings waren in dem Dorfe Kropy, welches linke von der Chaussee liegt, dänische Infanterie und Cavallerie auf Borposten gewesen, aber die Däneit hatten sich mit solcher Gile vor den Preußen zurückgezosogen, daß sie den größten Theil ihres Gepäcks liegen geslassen hatten.

In Bustorf angekommen nahm die Avantgarde des linken Flügels sofort an dem dort angagirten Tirailleur-Gefecht Theil.

Auch die Artillerie der Avantgarde des linken Flügels, welche, wie der Leser sich erinnert, aus zwei Fuß. Geschüßen unter dem Besehle des Lieutenants Laval bestand, war nicht mußig, während die Infanterie am Tirailleur-Gesecht Theil nahm.

Lieutenant Laval wendete sich, als er beim füblichen Theile von Bustorf ankam, auf den erken nordwestlich aus dem Dorfe führenden Weg und stellte sich auf einer Koppel westlich von Sud-Bustorf und südlich vom Bustorfer Teiche auf, um von hier aus das 13. danische Bataillon zu beschießen, welches sich jenseits des Bustorfer Teiches an der Außenseite von Friedrichsberg aufgestellt hatte, ohne bisher am Kampse Theil zu nehmen.

Lieutenant Laval begann ein furchtbares Fruern mit Rartatfchen, welches bas banische Bataillon außerorbentlich beläftigte; es mußte fich schon beim vierten Schuß guruckzichn.

Da die zwei Geschütze bes Lieutenants Laval durch ihre Thatigkeit ben Danen außerordentlichen Schaden zufügten, so versuchten diese es, die Geschütze durch ein concentrirtes Feuern zu verjagen. Bon vier verschiedenen Stellen aus wurde ein Artilleriefeuer gegen die Geschütze des Lieutenants Laval eröffnet.

Westlich vom Bustorfer Teiche stand auf einer Höhe eine halbe dänische Granaten Batterie unter dem Lieutenant Thestrup; unmittelbar nördlich vom Bustorfer Teiche und südlich von Friedrichsberg standen die Geschüße des Bombardiers Bövig; am Eingange von Friedrichsberg, zwischen Nieder-Bustorf und der Stadt stand eine halbe dänische Batterie unter dem Lieutenant Glud, und dort, wo die Eckernsörder und die Bustorfer Straße zusammenstoßen, waren zwei Gesichüße unter dem Sergeanten Seerup ausgesahren.

Bon diefen vier Stellen aus eröffneten die Danen ein furchtbares Artilleriefeuer gegen die zwei Geschütze des Lieutenants Laval, so daß dieser sich endlich gezwungen sah, etwas zurückzugehn und eine mehr gesicherte Stellung einzunehmen; er erwiderte indessen fortwährend das Feuer der Danen auf das Energischte, so daß seine Munition schon in kurzer Zeit zu schwinden begann, und daß besonders endlich seine Kartätschen ausgungen.

Grabe zur rechten Zeit kam ihm ber Hauptmann von Gerschow mit seiner Garde-Batterie zur Hulfe und stellte sich mit seinen 6 Geschüßen links vom Zuge bes Lieutenants Laval auf.

Gin furchtbares Feuern begann. Der dänische Bericht sagt felbst, daß die Preußen ein hellgemaltes Haus, vor welchem der Lieutenant Glud sich aufgestellt hatte, förmlich als Scheibe benuft hatten.

So trefflich gezielt und ausgeführt bie Schuffe ber Preus fen aber auch waren, so wurden sie bennoch von den Danen mit großer Topferkeit erwidert. Das Artillerie - Gefecht follte undessen von keiner besonders langen Dauer sein; denn nachdem kaum hundert Schuß von der Garde-Batterie abgeseuert
worden waren, kam plöglich die Meldung, daß sich dänische Insanterie im Nücken am Danewerke zeige, und die Geschüße
mußten daher eine gesicherte Stellung hinter dem Dorse Bustorf suchen, um nicht abgeschnitten und erobert zu werden. Auch Lieutenant Laval solgte dem Hauptmann v. Gerschow.

Bei dem eiligen Ruchuge wurde die Prope eines Geschüßes umgeworfen, so daß die Raber nach oben standen. Ohne die Tapferfeit und Umsicht eines braven Kanoniers, Namens Kissau, welcher ausrief: "Das Geschüß ist unsere Fahne, wir verlassen es nicht!" und welcher dadurch die Besteinungsmannschaft so sehr begeisterte, daß sie im Angesichte des Feindes die Prope umkehrte und wieder auspropte, hätte das Geschüß leicht verloren gehen können; so aber gelang es, dasselbe in Sicherheit zu bringen.

Bahrend bes Artillerie - Gefechts hatte auch die In-fanterie tapfer gefampft.

Der Leser erinnert sich, daß vom Gros der rechten Flügel-Colonne aus ein Bataillon des Kaiser-Franz-Regiments der Avantgarde zur Unterstützung gesendet worden war. (S. Pag. 157.) Es war dies das zweite Bataillon unter dem Commando des Major v. Ledebur.

Die 5. und 8. Compagnie dieses Bataillons unter ben Hauptleuten v. Lent und v. Wisleben waren bestimmt, um auf bem rechten Flügel gegen die Ziegelei und den Riesberg hin zu operiren. Wir werden hierauf weiter zurucksommen.

Die 6. und 7. Compagnie unter ben Hauptleuten von Rober und von Kathen marschirten von der Ober-Selker Landstraße links ab, um bie Artillerie zu beden.

Die Felbzüge in Schleewig - Solftein.

Major v. Lebebur befand sich bei diesem Theile seines Bataillons und hatte den Oberbesehl über die zwei Compagnien übernommen. Er erhielt die Erlaubniß, mit den beiden Compagnien einen Angriff gegen die nördlich vom Bustorfer Teiche aufgefahrene dänische Batterie unter dem Sergeanten Seerup und dem Lieutenant Glud zu versuchen.

Mit ber 6. Compagnie ging er westlich von Buftorf vor, wahrend die 7. Compagnie die Referve bilbete.

Unter dem vollen Feuer der Danen sah sich ber Major von Ledebur genöthigt, um Buftorf zur linken Hand zu umgehen, über die Knicke wegzusteigen und sich rechts über das freie Feld hin gegen eine Koppel zu wenden.

Das Büchsenfeuer ber Danen war inbessen furchtbar heftig, und besonders ging es vom Nissenschen Lusthause aus, welches an der Sudostseite des Bustorfer Teichs zwischen diefem und Nord-Bustorf liegt.

Major von Ledebur sah sich daher genöthigt, einen Angriff gegen das Lusthaus zu versuchen, wenn er seinen Zweck, die Umgehung des Dorfes und den Angriff auf die feindliche Batterie ermöglichen wollte.

Das Lusthaus bot eine außerorbentlich feste Stellung für die Dänen dar. Es war gemauert und von einem Erdwalle umgeben, hinter welchen sich die dänischen Jäger gelagert hatten, und von dem aus sie vortresslich unter guter Deffung zu seuern vermochten. Außerdem war die Anhöhe, auf der das Lusthaus lag, von Knicks umgeben, welche ebenfalls mit dänischen Jägern besetzt waren.

Michts besto weniger wollte es Major von Lebebur versuchen, ben Feind anzugreifen. Unter fortwährendem Feuern ging es vorwärts; er felbst war immer voran und überstieg bie Knicks, magrend seine Leute ihm folgten.

Aber das dänische Feuer wurde immer mächtiger, immer mörderischer. Drei Offiziere, der Hauptmann von Röber, der Premier-Lieutenant von Koschembahr und der Lieutenant von Below sanken dicht neben einander auf einer und derselben Koppel von den dänischen Kugeln getroffen.

Die preußischen Grenadiere stutten. Das mörberische Feuer hatte sie eingeschüchtert, und sie wagten es nicht, ihrem kühnen Commandeure zu folgen, der nur begleitet von zwei Ofsizieren und etwa 30 Mann die letten Häuser von Süd-Bustorf erreichte. Aurze Zeit darauf trasen auch einige andere Ofsiziere mit einer Abtheilung der 7. Compagnie an demselben Orte ein, während die übrige Mannschaft der Compagnie auf einer Höhe hinter den Kniden zurücklieb, und von hier aus, gut gedeckt, das Feuer der Danen aus dem Lusthause erwiederte.

Major v. Lebebur ließ mit den wenigen tapfern Leuten, die ihm gefolgt waren, zwei an der Chaussee gelegene Häuser besehen. In einem Stalle wurden Schießlöcher eingeschlagen und von hier aus das Feuer des Feindes erwiedert, welches von drei verschiedenen Seiten mit furchtbarer Heftigkeit von den Danen eröffnet wurde.

Die tapfern Preußen erbielten theils vom Lusthause, theils von Nieber-Bustorf aus, theils auch von ben auf dem Riesberge befindlichen Jägern ein fortwährendes mörberisches Keuer.

Major von Lebebur wunschte weiter vorzubringen, aber er vermochte es nicht ohne die Unterstützung ber zurudgebliebenen Compagnie. Er kehrte beshalb um, und eilte allein zu seinen Leuten, um diese durch perfönliches Zureden zum Weitervordringen zu bewegen; aber eine feindliche Buchsenkugel verwundere ihn auf diesem Wege in der Brust und im Arme, so daß er sich genothigt sah, zu den an der Chaussee besetzen Häusern zurückzusehren. Hier behaupteten sich die Preußen trot ihrer geringen Zahl bis um 1 Uhr Mittags gegen den so weit überlegenen Feind mit großer Tapferkeit.

War es nun auch bem Major v. Lebebur nicht gelungen, feine ursprünglichen Absichten auszuführen und die feindliche Artillerie aus ihrer gut gewählten Stellung zu bertreiben, so hatte boch sein kuhnes Borbringen ben außerorbentlichen Ruten, Sub=Bustorf vollständig sicher zu stellen, und einen Angriff gegen Rieber=Bustorf sehr zu erleichtern.

Die Danen behaupteten noch immer ben uördlichen Theil bes Dorfes, obgleich ber banische Commandeur, Oberst-Lieutenant von Magius ben Besehl erhalten hatte, das Dorf nicht bis aufs Aeußerste zu halten.

Roch einmal wollte er es indeffen versuchen, ben fublichen Theil bes Dorfes wieber ju erobern.

Bon bem 13. dänischen Batailsone, welches bisher, wie der Leser sich erinnert, als Reserve in Friedrichsberg gestanben hatte, unterstügt, beschloß Oberst-Lieutenant v. Magius, einen Angriss zur Wiedergewinnung des Dorses zu wagen. Während zu gleicher Zeit seine Geschüße ihn unterstützen, versuchte er einen hestigen Sturmangriss, aber er wurde von den Preußen frästig zurückgeworsen, und mit einem so surchtbaren Feuer empfangen, daß eine große Anzahl Dänen todt oder verwundet auf dem Plate blieben.

Oberft-Lieutenant von Magius felbst, einer ber ausgezeichnetsten und tuchtigsten Offiziere ber banischen Armee fiel bei biesem Sturme.

Die Preußen rudten nach und besetten bie erften Saufer von Nord-Buftorf.

Während die 6. und 7. Compagnie vom Kaiser-Franz-Regiment einen blutigen Strauß zu durchkampfen hatten, waren auch die beiben andern Compagnien desselben Bataillons nicht unthätig.

Sie erhielten vom General von Möllenborf ben Auftrag, bie in ber Ziegelei und auf dem Riesberge festgesetten Danen zu umgehen, und die gegen diesen Theil ber danischen Macht bereits betachirten Compagnien zu unterstüßen.

Es waren bies bie 10. 11. und 12. Compagnie bes Füsilier-Bataillons vom Kaiser-Franz-Regiment, die 12. Compagnie vom Kaiser-Alexander-Regiment und die 4. Compagnie des Gardeschüßen-Bataillons.

Die Ziegelei, ber Riesberg, so wie ber nördliche nach ber Schlei hin gelegene Rand ber Chausse nach Edernförde waren stark vom Feinde beseht. Der Hauptmann von Lenz beschloß beshalb, zuerst die hinter ber Chaussee liegenden 3ager zu vertreiben, um bann mit ber 5. Compagnie fraftig vorwärts zu gehen.

Lieutenant Dejanicz v. Gliszennoft erhielt ben Auftrag, mit einem Schüßenzuge bie banischen Jager zu umgehen, und sich mit ber auf ber rechten Flanke berselben stehenben 10. Compagnie bes Kaifer-Franz-Regiments in Berbindung zu sehen.

Raum hatte Lieutenant von Gliszcynski feine Compagnie verlaffen, als ber Commanbeur bes Füsilier-Bataillons vom Katfer-Frang-Regiment, Major von Bovba bei ber 5. Compagnie eintraf, und biefer ben bestimmtesten Befehl gab, einen Bajonettangriff auf die Ziegelei ju versuchen.

Bergeblich stellte Hauptmann v. Lenz bem Major vor, daß es besser sei, erst das Resultat der Umgehung des Lieutenants Gliszchnsti zu erwarten. Major von Popda bestand auf seinem Willen.

So wurde benn der Bajonettangriff versucht. Die 5. Compagnie wurde auf die frei liegende Straße gegen die Ziegelei hin geführt, und gerieth hier in ein furchtbares Feuer der Dänen. Die vordersten Leute fanken todt oder verwundet zufammen, und erschreckt wichen die nachfolgenden zuruck.

Roch einmal wurde auf den Befehl des Majors von Bonda der unfluge Angriff versucht.

Die 8. Compagnie rudte vor, um den Angriff zu erneuern, ein Theil der 5. Compagnie schloß sich freiwillig an.

Mit ben Offizieren an ber Spise brangen die Preußen auf dem Wege nach der Ziegelei vor; aber wiederum empfing ein gleich mörderisches Feuer die Bordringenden; 18 Mann sanken todt oder verwundet zu Boden, unter ihnen auch der Lieutenant von Ziegler. Nirgend war die geringste Deckung; die Bordringenden waren daher dem Feuer der Danen ohne allen Schutz ausgesetzt.

Da blieb ihnen benn nichts weiter übrig, als sich abermals zurückzuziehn, und der Befehl des Majors von Popda hatte keine andere Wirkung, als die, daß eine große Anzahl tüchtiger und tapferer Soldaten getödtet oder verwundet worden waren.

Lieutenant von Gliszsynski hatte mittlerweile unter dem heftigen Feuer der Feinde, wobei ihm drei Leute verwundet wurden, seine Umgehung vollendet. Er hatte die Chausse allerbings nur mit 2 Unteroffizieren und 6 Grenabieren erreicht; aber mit biesen eröffnete er ein wohl gezieltes Feuer auf die danischen Jäger, welche hinter der Chausse lagen.

Diese sahen sich ploglich umgangen, sie sahen außerbem bie 10. und 12. Compagnie vom Raiser-Frang-Regiment gegen- bie linke Flanke und ihren Ruden vorbringen.

Da ergriff ein panischer Schreden die danischen Jager, fie verließen ihre Stellung und in eiligster Flucht stürzten sie über die sumpfigen Wiesen zwischen der Schlei und Friedrichsberg.

Die Preußen brangen lebhaft vorwärts und verfolgten bie fliehenben Danen. Biele ber Danen wurden gefangen, viele getöbtet ober verwundet.

Die 2. Compagnie des 3. banischen Jagercorps löste sich in so wilder Flucht auf und wußte so wenig, welchen Beg sie zu nehmen hatte, daß sie sich in eine Ausbucht der Schlei, die sogenannte Otterkuhle hineinstürzte und versuchte, das Baseser zu durchschwimmen.

Es war eine grauenhafte Scene ber Verwirrung und bes Schreckens. Die meisten ber verzweiselten Schwimmer ertranken entweber ober wurden von den Preußen noch im Wasser erschossen. Nur Wenige entkamen auf das jenseitige Ufer und flohen nach Schloß Gottorp; der größere Theil blieb entweder todt oder verwundet oder wurde gefangen.

Durch biefen Ruckug ber Danen wurde es ber 5. und 8. Compagnie vom Kaifer-Franz-Regiment möglich, bie Ziegelei zu nehmen, während bie 12. Compagnie vom KaiferAlexander-Regiment, bie 11. vom Kaifer-Franz-Regiment
und die 4. Compagnie vom Garbeschüßen-Bataillone den
Riesberg zu erstürmen vermochten.

Während auf bem nordöstlichen Theile des Kampfplages die Preußen so glänzend und siegreich vordrangen, ereignete sich plöglich auf dem sudwestlichen Theile sudwarts vom Buftorfer Teiche ein Zwischenfall, der die Schlacht wenigstens momentan erschütterte, und fast alle die glänzenden Erfolge der Preußen nuplos gemacht hätte.

Es erschienen nämlich in ber linken Flanke und im Ruften ber Preußen bei Sub-Bustorf und auf dem Danewerke zwei danische Linienbataillone, wie aus ber Erbe gewachsen.

Die erste banische Linienbrigade unter bem Obersten von Bulow (bas 1. und 11. Linien-Infanterie-Bataillon mit 2 Kanonen) war nämlich westlich um ben Bustorfer Teich hersungegangen und erschien bort in ber linken Flanke und im Rücken ber Breußen sublich vom Bustorfer Teichc.

Die hier aufgestellten Geschütze unter bem Hauptmann von Gerschow und bem Lieutenant Laval mußten, wie ber Leser sich erinnert, sich schleunig flüchten.

Die Tirailleure vom 31. Regiment wurden zuruckgebrängt, ebenso eine Compagnie des 20. Regiments; zwei andere Compagnien besselben Regiments, welche zur Hulfe eilten, wurden die Uebermacht der Danen über die Danewirke hinausgejagt.

Wenige Minuten später flatterte ber Danebrog auf bem alten Danenwalle und obgleich die Danen mit einem furchtbaren Rugelregen von den Preußen empfangen wurden, der zwei an ihrer Spike marschirende Offiziere sogleich tödtete, obgleich sie einen Augenblick wichen, stürmten sie doch mit großer Tapferkeit sogleich wieder vorwärts.

Ein großer Schreden verbreitete fich unter ben Breugen, fie begannen fich gurudfaugiehn, aber nur fur einen Augenblid,

benn fie erstelten jest Unterftugung burch 2 Batailione bes 2. (Konigs-) Regiments, welches eben mit frischer Kraft in bas Treffen trat.

Das Zeichen jum Angriffe wurde auf allen Buntten ber preußischen Linie gegeben.

Drei Compagnien des Alexander-Regiments warfen sich auf den linken Flügel der Danen, die Schützenzuge des 31. Regiments stürmten gegen die Nordseite des Danewirks, das Füsitier-Bataillon des 20. Regiments stürmte von der Südsfeite auf den alten Wall und ihm folgten die beiden Bataillone des 2. (Königs-) Regiments.

Mit einem donnernden Hurrah drangen die Preußen vorwärts, mit gehobenem Muthe und bewundernswürdiger Tapferkeit.

Die Danen stugen zuerst, bann aber verlieren sie ben Muth; Einzelne flieben, Andere folgen, und fast im Augenblicke lösen sich die gesammten Reihen auf in der wildesten Flucht.

Bom Danewirk stürzen sie hinab in das sumpfige Thal, verfolgt von den Preußen mit dem Bajonette und der gut gezielten Rugel; nur wenige entrinnen, ein großer Theil bleibt stecken in dem Sumpfe und wird hier entweder gefangen oder erschossen.

Die Danen erleiben einen furchtbaren Berluft an Tobten, Berwundeten und Gefangenen; aber ihre Fahne wird gerettet, benn ber helbenmuthige Fahnenträger fturzt sich topfüber in ben Buftorfer Teich und erreicht schwimmend bas andere Ufer.

Die Flucht ber Danen ist so furchtbar eilig, so ohne alle Berechnung und unerwartet, daß alle Berwundete von ihnen zuruckgelassen werden muffen.

Der Rest ber ersten banischen Brigade, ber sich über bie sumpfige Wiese gerettet hatte, wurde verfolgt von ben beiben Bataillonen bes Königs = und bem Füsilier = Bataillone bes 20. Regiments.

Jeht war die Schlacht auf dem rechten Flügel vollstänbig entschieden. Die Danen waren überall zurückgeschlagen,
die Preußen hatten Nord- und Süd-Bustorf erstürmt; die Ziegelei, der Riesberg, das Lusthaus war in ihrer Gewalt,
und sie waren im Begriff, in die Stadt Schleswig selbst,
nach Friedrichsberg, hineinzustürmen; da — — fam ploslich der Besehl, das Gesecht nicht weiter fortzusesen. —

Die Offiziere ftusten, sie begriffen biesen Befehl nicht, ber sie in Mitte bes Sieges aushielt, und die gewonnene Schlacht vielleicht erfolglos machen mußte.

Graf Walberfee, der Commandeur der Avantgarbe des rechten Flügels war grade der älteste commandirende Offizier. Auch er stugte, als er den seltsamen und umbegreislichen höheren Besehl erhielt; aber er fümmerte sich um denselben nicht, sondern ließ seine Truppen in geschlossenn Reihen nach Schleswig in den südlichen Theil der Stadt, in Friedrichsberg, eindringen und den Feind bis zum Schlosse Gottorp verfolgen.

Um 3 Uhr Mittags war Friedrichsberg in ber Gewalt ber Breußen und bas Gefecht auf bem rechten Flügel beenbet.

Bergeblich hatten es die Dänen unter dem Major von Holm, der an Stelle des Oberst-Lieutenants von Magius das Commando übernemmen hatte, versucht, sich in Friedrichsberg einen Augenblick zu halten, sie mußten sich nach Schloß Gottoxp zurückziehn.

General v. Möllendorf rudte mit bem Gros ber Garbe-

Brigade von Bustorf nach Friedrichsberg vor. Auch ber General v. Wrangel, Fürst Radziwill und ber junge Pring Friedrich Carl, welcher bem Treffen beigewohnt hatte, ritten in Friedrichsberg ein und nahmen hier ihr Hauptquartier.

Ein Angriff auf Gottorp, welches noch von den Danen befest war, sollte vorläufig nicht gemacht werden, nur ein Bug Schützen wurde an dem südlichen Ufer des Teiches, in dem Schloß Gottorp eine Infel bildet, im Garten des Palais aufgestellt, um durch ein fortwährendes Feuer die dantschen Artilleristen auf den Wällen von Gottorp in Respect zu halten.

Unter ben mannichfachen merkwürdigen Ereigniffen ber Schlacht nahmen gewiß eine ber ersten Stelle die beiden höhern Befehle ein, welche Graf Walberfee erhielt.

Der erfte (C. P. 156. 3. 14.), sich bis Ober-Self zurudzuziehn, als er eben die Danewirfe genommen hatte, ber zweite, bas Gesecht nicht fortzusepen, nachdem Buftorf erobert war.

In beiden Fallen folgte Graf Walberfee ben ihm geworbenen Befehlen nicht.

Im ersten Falle erhielt er die Erlaubniß, nach seiner Ansicht zu versahren. Ob eine solche Erlaubniß im zweiten Falle nachträglich eingelaufen sei, wissen wir nicht, wenigstens sinden wir nirgend bei allen benen, welche ber Schlacht bei Schleswig personlich beigewohnt und dieselbe beschrieben haben, eine Andeutung davon; aber wir haben auch niemals gehört, daß Graf Waldersee beshalb bestraft worden wäre, weil er die Besehle des Generals von Wangel nicht besfolgt habe.

Seltsame Ursachen muffen einem solchen Berfahren jum Grunde liegen, wenn wir die sonst übliche Strenge bei jedem Disciplinar=Bergehen in der preußischen Armee bedenken, und bennoch sehen, daß hier ein Befehl bes commandirenden Generals ganz unbeachtet blieb, ohne daß dies bestraft wurde!

3.

Während die rechte Flügel-Colonne der Preußen unter dem General-Major von Möllendorf schon im heftigsten, angestrengtesten Gesechte war, blieb die linke Flügel-Colonne unter dem General-Major v. Bonin noch lange in fast vollsständiger Unihätigkeit.

Nachdem die Avantgarde der linken Flügel-Colonne mit den beiden Bataillons vom 2. (Königs-) Regiment abberufen worden war, um das Gefecht bei Bustorf zu unterstüßen, bestand die linke Flügel-Colonne nur noch aus den beiden Musketier-Bataillonen des 20. Infanterie-Regiments, dem 1. Bataillon des 12. Infanterie-Regiments, einer halben siebenpfündigen Haubigen-Batterie unter Lieutenant Pegel I., einer sechspfündigen Fußbatterie unter Hauptmann v. Decker, dem 2. Kürassier- genannt Königin-Regiment und zwei holssteinischen Oragoner-Regimentern.

Es folgte außerdem biefer Colonne noch die erste holsteinische Brigade unter bem Commando des Obersten Fabricius,
welche aus dem 1. 2. und 3. Infanterie-Bataillone, 2 JägerCompagnien und 4 Geschützen (der 3. sechspfündigen fahrenben Batterie des Premier-Lieutenants Scheffler) bestand.

Beim Weitermarschiren übernahm bas 1. Bataillon bes' 12. Infanterie=Regiments bie Abantgarbe. Bom Dorfe Klein-

Reibe aus, wo die beiben Bataillone bes Königs-Regiments sich von der linken Flügel-Colonne trennten, marschirte biese ruhig fort bis zum sogenannten Kühegraben, der etwa 1000 Schritt vom Danewirk entfernt liegt.

Der Rand bes Grabens wurde mit Schüten befest, und plotlich gab Major v. Bonin ben hochst unerwarteten Befehl, baß die Gewehre zusammengesest wurden und die Colonne nicht weiter vorrucke.

Man erblicke nämlich auf bem nicht weit entfernten Danewirke dänische Jäger, und ber Danebrog flatterte in ber Gegend bes Dorfes Klein-Danewerk. Dort sah man auch ein dänisches Dragoner-Regiment mit 4 Geschüßen halten. Die Preußen glaubten außerdem, dänische Infanterie hinter dem Danewirk ausgestellt zu sehen.

General = Major von Bonin fürchtete, ber Hauptmacht bes Feindes gegenüber zu stehen, und er fühlte sich nicht start genug, dieselbe anzugreifen.

Es ware indest seine Aufgabe gewesen, sich zu überzeugen, ob seine Ansicht eine richtige sei. herr v. Bonin unterließ dies indessen. Er sendete nicht einmal Patrouillen zur Recognoschrung vor, sondern ließ, wie wir bereits sagten, die Gewehre zusammensegen, um auf Unterstügung zu warten.

Er ließ das 2. Infanterie = Regiment zurudforbern, und wollte das 2. Kuraffier = Regiment, das noch zurudgeblieben war, abwarten.

So verging die kostbare Zeit. Mehr als 1½ Stunde, von 2½ bis 4 Uhr Rachmittags ftanden die Preußen unthätig dem Feinde gegenüber, der sich nicht wenig wundern mochte, von der ihm so weit überlegenen preußischen Macht nicht angegriffen zu werden, denn nach dem dänischen Armee-Be-

richte standen der rechten Flügel-Colonne nur das 5. und 6. dänische Dragoner-Regiment, eine Jäger-Abtheilung und die halbe Batterie Fuhrmann bei Groß-Danewerk entgegen. Endlich erhielt Oberst Fabricius den Befehl, mit der ersten holsteinischen Brigade und den dazu gehörigen 4 Geschüßen gegen das Dorf Groß-Danewerk vorzurücken, um eine westlich von demselben, östlich von Klein-Danewerk liegende Schanze, an welche sich der linke Flügel der Dänen lehnte, zu nehmen.

Es fam indessen hierbei zu keinem Kampfe, benn bie Danen zogen sich, sobalb die Holsteiner von Groß-Danewerk anrudten, zurud.

Jeht eröffneten bie holfteinischen Jäger ein Tirailleur-Gesecht, die Danen hingegen versuchten, die in dem Dorse Groß-Danewerf zurückgebliebene holsteinische Infanterie zu beschießen. Sie zogen sich indeß fehr bald von Klein-Danewerk nörblich nach Husby zurück, nachdem die Artillerie ber Holesteiner etwa 10 bis 15 Schusse auf sie gethan hatte.

Es war mittlerweile 4 Uhr geworden. Die Breußen hatten noch immer unthätig gestanden, mährend ihnen ber Donner der Geschüße und das Gewehrseuer von Bustorf aus in die Ohren tonte, und ihnen den Beweis lieferte, daß dort tüchtig gesämpst werde.

Die preußischen Solbaten waren von Kampfesluft befeelt, und fie begannen baher unruhig zu werden über ihre lang-weilige Unthätigkeit.

Da endlich kam um 4 Uhr ber Befehl jum Aufbruch. Die Preußen marschirten kampfesmuthig gegen bas Danewirk hin, aber als sie ankamen, hatten die Danen dasselbe bereits verlassen. So konnten sie benn ihren Marsch ungehindert

gegen bas Dorf Klein-Danewert nehmen, und auch biefes fanben fie vom Feinde verlaffen.

Jenseits bes Dorfes hatten sich indessen feindliche Schutzen hinter bie rechts und links vom Wege laufenden heden und Erdwälle verstedt; aber auch diese wurden bald jurucksgedrängt und flüchteten sich bis jum Dorfe husby hin.

Die Breußen setzen baher ihren Weg von Klein-Danewerk nach Husby fort. Sie waren etwa 6—800 Schritt auf dem Wege vorgerückt, als sie von einer banischen Batterie, welche am Eingange des Dorfes Husby aufgepflanzt worden war, von Kugel = und Kartätschenschüssen empfangen wurden, die jedoch, schlecht gerichtet, keinen großen Schaden thaten.

Obgleich das Feuer der Danen ziemlich wirfungslos war, konnte es doch gefährlich werden, es wurde daher eine Compagnie des 20. Regiments commandirt, um gegen die feindliche Artillerie vorzuschreiten, und wo möglich den rechten Flügel des Feindes zu umgehen, so wie, um die danische Artillerie in Gefahr zu bringen.

Die preußischen Infanteristen stiegen über die mit hohen Kniden bewachsenen Erdwälle zu beiden Seiten des Weges hinweg und zogen sich gegen Husby, während Premier-Lieutenant Pepel zu gleicher Zeit mit seinen Haubigen vorrückte, und zwei berselben in eine mulbenartige Vertiefung des Weges, wo sie vollkommen gedeckt standen, ausstellte, zwei andere aber auf einer wenig links liegenden Wiese halt machen ließ. Bon hier aus wurden Granaten gegen den Feind geworfen.

Lieutenant Göttsche, welcher bie banischen Geschüte befehligte, fah sich genothigt, zurudzuweichen, aber schon im Dorfe Hueby wurde er von preußischen Infanteristen mit einem heftigen Feuer empfangen, welches feine Pferbe einschuchterte und scheu machte.

So kamen die danischen Geschütze in die höchste Gefahr. Lieutenant Göttsche faßte indeß einen kurzen Entschluß. Er wendete sich selbst an den Commandeur des 6. danischen Dragoner-Regiments und bat um eine Schwadron zu seiner Unterstügung. Diese wurde ihm gewährt, und sprengte unter dem Commando des Nittmeisters Wurzen durch einen Seitenweg auf die Hauptstraße von Klein-Danewerk nach Husby, wo sie eine kleine Abtheilung vom 20. Regiment, von der sie ein Feuer aushalten mußte, auseinanderjagte.

Lieutenant Pepel hatte inzwischen, als er fah, wie bie banischen Geschüße zurückwichen, seinen 4 Geschüßen ben Befehl zum Ausprogen und zum Avanciren gegeben, in ber Absicht, die danische Artillerie mit seinen Haubigen zu versfolgen.

Alls er aber vorrücken wollte, kamen die banischen Dragoner durch die Seiten-Allee nach der Hauptstraße. General-Major von Bonin und die beiden Hauptsteute v. Decker und v. Delius hielten auf der Hauptstraße weiter nördlich. Sie bemerkten daher die Bedrohung der preußischen Geschüße durch die danischen Dragoner zuerst und General v. Bonin konnte sich eben nur noch durch einen kühnen Sah über den Seitenwall der Straße retten, während die Hauptseute von Decker und von Delius zurücksprengten und "Kehrt!" commandirten.

Die Straße war inbessen außerorbentlich schmal, kaum 10 Schritt breit; bie Pferbe und bie Zugführer waren wenig geubt, und so kam ce, daß, indem die Haubigen bem Befehle folgen wollten, sie zu zwei gegeneinander rannten und

fich bermaßen verwidelten, bag bie Strafe vollständig abgefpertt murbe.

Schon ehe dies geschah, hatte auch Lieutenant Pepel bas Nahen der dänischen Dragoner benterkt; er commandirte beshalb seine Mannschaften zur Attaque vorwärts, und indem er glaubte, daß dieselben ihm folgen würden, ohne zu ahnen, welche Verwirrung in seinem Rücken durch das plöstliche Commando des Hauptmanns Decker entskanden war, sprengte er allein dem Feinde entgegen, benn die Mannschaft vermochte nicht, durch die völlig geschlossene Straße ihm zu folgen.

Mit einem fraftigen Siebe in die Schläfe schmetterte Lieutenant Begel ben ersten ihm begegnenden Dragoner zu Boden, aber im Augenblicke war er von den übrigen Dragonern in einem dichten Knäul umringt. Er schaute sich um, umb sah, daß er allein, auf sich selbst angewiesen sei, aber er verlor beshalb den Muth nicht, denn er hatte eine tüchtige Kriegsschule durchgemacht, indem er in Algier an den dortigen Kämpfen Theil genommen hatte.

Mit großer Geschicklichkeit parirte er bie gegen ihn geführten Siebe, und er konnte dies nur baburch, baß er mit einem mit Korb und Stichblatt versehenen Sabel bewaffnet war.

Einige Augenblide nur war Lieutenant Begel ber bringenoften Gefahr überlaffen; bann fturmten bie Schüten bes 20. Regiments vor und eröffneten ein mörderisches Feuer auf bie ben Lieutenant Begel umgebenden Dragoner.

Diese sahen sich genöthigt, von bem Angriffe abzulassen; aber sie wollten wenigstens noch einmal versuchen, die preussische Batterie in ihre Gewalt zu bekommen.

Mit einer furchtbaren Seftigfeit fturmten fie gegen biefe Die Feldgige in Schleswig-Polftein. 12

vor, mit folcher Gewalt, daß bie Prope ber einen Haubige umfturzte und beide Deichfeln zerbrachen.

Hierdurch wurde eine Lude in der bisher versperrten Strafe gemacht, durch welche die Dragoner vorwarts sturms ten. Aber sie kamen eben nur in die Bajonette des 2. Bataillons vom 20. Infanterie-Regiment, welches hinter ben Haubigen ein Quarre formirt hatte.

Rur mit Muhe gelang es bem Rittmeifter Wurzen, feine vor Kampfeswuth gluhenden Dragoner zu fammeln und zum Ruckzuge zu bringen.

Aber auch biefer Rudzug war ein höchst blutiger und schwieriger, benn schon waren langs ber Straße hinter ben Erdwällen, auf beiben Seiten wohl hundert Schritt weit, Tirailleurs verbreitet und bilbeten hier eine graufenhafte Gaffe.

Auch biejenigen Tirailleurs, welche bereits in Husbneingerückt waren, hatten sich hinter ben Erdwällen bes Weges aufgestellt, und auch bei biesen vorbei mußten die Dragoner kommen.

Ein morberischer Augelregen von beiben Seiten empfing bie tapfern Manner und gegen 130 fielen auf dem furchtbaren Bege, unter ihnen auch der Träger der Standarte, welche in die Gewalt der Preußen kam. Kaum über 20 Mann erreichten glücklich die Reihen der befreundeten Dänen.

So ungludlich nun auch das Resultat dieses Dragoner-Angriffs für die Schwadron selbst war, so hatte er doch für die dänische Artillerie einen bedeutenden Nupen gehabt, denn dieser war es gelungen, sich auf das Gros der Dänen zurückzuziehen.

Mit biesem Gefecht war ber Kampf ber rechten Flügels Colonne fast vollenbet. Die Danen zogen sich nörblich auf

ber Straße gegen Schuby zurud. Sie waren allerdings durch ein Artillerie Feuer von Seiten der Preußen verfolgt worden, und die Avantgarde rücke ihnen bis in die Rahe von Schuby nach, ohne daß den Danen indeß hierdurch ein bedeutender Schaden erwachsen wäre. Eine weitere Berfolgung wurde von Seiten der Preußen nicht beliebt und schon gegen 7½ Uhr kam der Befehl, in und vor Husby ein Bivouak zu beziehen.

Die Truppen waren in feiner Weise ermüdet, sie waren noch außerordentlich kampflustig, aber tropdem fahen sie sich zur Unthätigkeit verdammt, nur die Artillerie entwickelte noch einige Thätigkeit, aber auch diese war von keiner Bedeutung.

Hauptmann von Decker und Lieutenant Pepel versuchten nämlich, gegen eine bei der Husbyer Ziegelei stehende darnische Batterie ein Feuer zu unterhalten. Die Ziegelei war indessen etwa 1500 Schritt von dem Standpunkte der Preußen entsernt, und so war es denn nicht möglich, eine Wirstung von irgend einer Bedeutung zu erzielen.

General Hebemann ergählt in seinem Berichte über bie Schlacht bei Schleswig, daß die Rugeln fast gar keinen Schaden gethan hatten, sondern weit vor der danischen Position ins Gras gefallen waren.

4.

Bevor wir gur Ergahlung bes britten Theils ber Schlacht, bes Kampfes im Centrum, welcher Die Schlacht endigte, übergeben, wollen wir zum Berftandniß bes Lefers mit einigen Worten auch hier bas Schlachtfelb fcbilbern.

Bon dem Bustorfer nach dem Gottorper Teiche gieht sich im Westen von Friedrichsberg ein sumpfiges Terrain. In

biesem erhebt sich, westlich von Friedrichsberg ein Berg, ber Erdbeerberg, und wenig weiter nördlich eine kleine Höhe, die Wühr genannt. Im Guben dieser Höhe geht vom nördlichen Theile Friedrichsbergs aus eine Straße nach Westen. Un dieser liegt etwa 400 Schritt westlich von der Wühr ein Wirthshaus, die sogenannte Pulvermühle, südlich der Straße, während ein wenig weiter von demselben nach Norden eine Höhe, die Annettenhöhe liegt, auf der ein Landhaus mit gleichem Namen steht.

Bon der Annettenhöhe zieht sich etwa 1500 Schritt lang nach Rorden ein Holz, das Pulverholz genannt, und vereinigt sich hier mit dem Thiergarten, der sich nordöstlich gegen die Straße von Schleswig nach Flensburg hinzieht.

In ber nordwestlichsten Spite bes Thiergartens liegt bie von husby etwa 3000 Schritt entfernte husbyer Ziegelei.

Auf dem eben beschriebenen Terrain entfaltete fich ber Rampf bes Centrums, welcher bie Schlacht beenden follte.

Der Ober-Befehlshaber ber beutschen Truppen, General von Brangel, hatte, wie ber Leser sich erinnert, am 23. April ursprünglich nur ben Plan gehabt, eine großartige Recognoscirung vorzunehmen und ben Feind aus den vor Schleswigetwa innehabenden Stellungen zu diesem Behuse zurückzusbrängen.

Durch die Erfolge ber rechten Flügel - Colonne war dieser 3weck bereits erreicht, General v. Wrangel gab beshalb ben bekannten Befehl, mit den Feindseligkeiten innezuhalten und nicht weiter vorzudringen. Aber der Leser erinnert sich, daß Oberst Graf Waldersee biesen Befehl nicht befolgte, sondern daß er in dem Augenblicke, als er der alteste commandirende

Offizier war, die Berfolgung bes Feindes und ben Ginmarfch in Friedrichsberg befahl.

Bu gleicher Zeit war auch die finke Flügel-Colonne unter bem General-Major von Bonin energisch vorgebrungen.

So war benn bas Gefecht weit über ben ursprünglichen Plan hinaus gludlich ausgefallen. Die Recognoscirung war zur Schlacht geworben und es kam jest barauf an, ben Feind auch aus feiner letten Stellung zu verdrängen.

Die Danen hatten noch immer das Schloß Gottorp ftart besett, außerdem hatten sie sich in das Pulverholz, in den Thiergarten, in die Pulvermühle und auf die Annettenhöhe geworfen; sie standen so zwischen den beiden deutschen Colonnen und es wurde jest, wenn die Schlacht einen Erfolg haben sollte, dringend nothwendig, die Danen aus ihrer Stellung zu vertreiben, das ganze Schlachtseld zu erringen und die Einnahme der Stadt Schleswig zu sichern.

Es ware zu diesem Behuse wohl wünschenswerth gewesen, daß General von Brangel zu diesem Zwecke ben größern Theil seiner gesammten Macht aufgewendet hatte, obwohl, wie der Lefer sehr bald sehen wird, dies nicht unumgänglich nothwendig war, denn auch geringere Truppenmassen reichten hin, die Danen aus ihren Stellungen zu verdrängen. Bei Anwendung größerer Massen hatte indessen der Kampf ein bei Weitem fürzerer und weniger blutiger werden können, als dies jeht der Fall war.

General von Wrangel bestimmte nur wenige Bataillone jum Angriffe ber banischen Stellung und zur Berfolgung bes Feindes.

Die übrigen Truppen, obgleich fie noch vollfommen fampfeslustig und kampfesfahig waren, schlugen boch theils in Friedrichsberg ihr Quartier auf, theils auch blieben die ber linken Flügel-Colonne im Bivouak vor Husby vollständig unthätig, indem sie ben Kampf des Centrums den wenigen dazu auserlefenen Mannschaften überließen.

Das Refultat der Schlacht hatte ein ganz anderes werben können und muffen, hatte General von Wrangel die noch
wenig ermüdeten Truppen in ihrer großen Mehrzahl zum fernern Angriff und zur Berfolgung des Feindes verwendet; dies
aber geschah nicht, und so kamen die Danen, obwohl sie
große Berluste erlitten, und obwohl sie Schlacht bei Schleswig vollständig verloren hatten, bennoch ziemlich gut davon.

Es mag die Unthätigkeit der verschiedenen Truppencorps zum Theil ihren Grund darin gehabt haben, daß die rechte und die linke Flügel-Colonne vollständig getrennt operirten. Sie standen in keinerlei Berbindung und zwischen beiden Co-lonnen war die Bosition des Keindes.

Nachbem ber Angriff ber 2. banischen Infanterie-Brigade auf das Dorf Husby und das Danewerk so tapfer von den Preußen zuruckgeschlagen worden war, nachdem sich die Dänen in voller Flucht aufgelöst und wieder nach dem Norden gewendet hatten, wurden die zwei Bataillone des 2. Infanterie-Regiments unter dem Commando des Majors von Steinmetz zur Verfolgung des Feindes bestimmt.

Sie nahmen ihren Weg westlich vom Bustorfer Teiche über ben bort befindlichen sumpfigen Wiesengrund.

Major von Steinmet traf die Anordnung, daß eine Tirailleur-Linie vorangeschickt wurde. Dieser folgten die zwei Bataillone, aus denen Major von Steinmet vier kleine Bataillone aus je 2 Compagnien bestehend, gebildet hatte.

Die Berfolgung bes Feindes follte jedoch nicht ohne Kährlichkeiten geschehen.

Bon ber banischen Batterie bes Lieutenants Theestrup erhielt bas 2. Regiment ein Granatenfeuer, welches aber nur geringen Schaben anrichtete.

Langsam rudten die geschlossenen Bataillone ben Tirailleurs burch bas von zahllosen heden burchschnittene Terrain nach, ohne im Anfange weitere Kampfe zu bestehen.

Erft nach einem ziemlich langen Marsche stellten sich banische Schüten ben Tirailleurs entgegen, welche inbeffen keinen bedeutenden Widerstand leisteten, sondern sich gegen die von Danen besetze Pulvermühle und die Annettenhöhe zogen.

Tropbem aber wurde der Marsch des Regiments einigermaßen aufgehalten und es war etwa 4 Uhr Nachmittags, als die Bataillone des 2. Infanterie-Regiments vor der Pulvermühle und der Annettenhöhe anlangten, welche von Dänen besetzt waren.

Auch in ben Balb, bas Pulverholz, hatten bie Danen ihre Tirailleurs geworfen.

Nachdem die zwei Bataillone des 2. (Königs-) Regiments zur Verfolgung des Feindes abgesendet worden waren, erhielt auch das Füstlier-Bataillon des 20. Infanterie-Regiments den Befehl, nach Nordwesten zu marschiren, um sich mit der linken Flügel-Colonne in Verbindung zu sehen.

Ohne auf einen Feind zu treffen, marschirte bas Bataillon über bie sumpfige Wiese und die an dieselbe stoßenden Höhen. Es begegnete einer Schüßenlinie des 2. Infanterie-Regiments und marschirte dann rüstig vorwärts, bis es plotlich auf zwei vor einem Gehölz liegende, vom Feinde stark Befette Gehöfte traf. Es waren bie Annettenhöhe und bie Pulvermuhle.

Auf diese Weise wurde auch das Füselier-Bataillon des 20. Infanterie-Regiments in den Kampf auf diesem Theile des Schlachtfeldes verwickelt.

Dem Füstlier-Bataillon bes 20. Regiments folgte balb barauf die 10. Compagnie des 31. Infanterie-Regiments, welche nach dem Kampfe bei Bustorf zwei Stunden geruht hatte, dann aber den Beschl bekam, zur Unterstützung des 2. Infanterie-Regiments und des Füstlier-Bataillons des 20. Infanterie-Regiments nach der Annettenhöhe aufzubrechen. Die übrigen Compagnien vom Füstlier-Bataillone des 31. Regiments kam am 23. April nicht mehr ins Gesecht.

Dies waren die preußischen Truppen, welche an demjenigen Theile des Gefechts Theil nahmen, der die Schlacht bei Schleswig beendete.

Außerbem wurden, wie wir sehr balb sehen werden, die sechspfündige schleswig-holsteinische Batterie Ro. 1., commandirt von dem Ober-Feuerwerfer Weinrebe, unter Bedeckung des 6. holsteinischen Infanterie-Bataillons, ferner die holzteinische Jäger-Compagnie und endlich das Bracklowsche Scharsschützen-Corps von Seiten der Holsteiner zum Kampfe bei der Annettenhöhe und im Thiergarten verwendet.

Wir gehen jest über zur Beschreibung bes Kampses selbst. Als das Füsilier-Bataillon bes 20. Infanterie-Regiments vor der Bulvermühle angelangt war, erhielt die 10. Compagnie den Auftrag, das Wirthshaus zu erftürmen. Trop des heftigsten Feuers der Danen entwickelte die Compagnie mit aller Ruhe ihre Schüben in der Front und in der linken Flanke und stürmte gegen das Gehöft vor. Es war im ersten Augenblide nicht möglich, bas haus zu nehmen, aber die rings um basselbe liegenden Garten und Balle boten den Angreisenden vortreffliche Deckungsmittel, von benen aus sie mit aller Sicherheit die Fenster des Gebäudes beschießen konnten, so daß die Danen endlich gezwungen waren, sich zuruckzusiehen und es den Zwanzigern endlich gelang, die Pulvermühle zu erstürmen.

Die mittlerweile angekommene 10. Compagnie vom 31. Infanterie-Regimente unter bem Hauptmann von Schimmelpfennig besetze bas Haus, und obwohl es die Danen zweimal versuchten, wieder vorzudringen, um die Pulvermühle im Sturme wieder zu erobern, gelang es ihnen doch nicht, sie wurden jedesmal von den Preußen mit großer Tapferkeit und Energie zurückgeschlagen und mußten endlich ihre Versuche aufgeben.

Während die 10. Compagnie des 20. Regiments einen Sturm gegen die Pulvermühle begann, ging Hauptmann von Iweifel mit der 11. Compagnie zum Angriff gegen die Annettenhöhe und das auf derfelben liegende Landhaus vor. Er traf auf dem Wege mit der 5. und 8. Compagnie des 2. Infanterie-Regiments unter dem Hauptmann von Schwarzsoppen zusammen, welche schon seit einiger Zeit ein hestiges Gewehrseuer gegen die Besatung des Lusthauses unterhalten hatten.

Die brei Compagnien rudten gemeinschaftlich unter ber Deckung einer starken Hecke gegen bas Lusthaus vor. Es war ein gefährlicher Marsch, benn bie Danen hatten in bie Wände bes Hauses Schießscharten eingeschlagen und empfingen bie anrudenben Preußen mit einem furchtbaren wahrhaft mörberischen Feuer, aber die tapfern Preußen ließen sich nicht

zurudschrecken. Sie stürmten vor und trot bes Wiberstandes der Dänen drangen sie in das Haus, welches die Feinde in wilder Flucht aus den Fenstern verließen, um sich in das Bulverholz zuruckzuziehen.

Es hatten ben Preußen bisher nur die Reste ber ersten banischen Brigade, theils aus Flüchtlingen, theils aus den Reserven, welche sich hierher zurudgezogen hatten, bestehend, gegenüber gestanden, jest aber erhielten die Danen bedeutende Berstärfung durch die zweite Brigade und das linke FlankensCorps.

Das linke Flanken-Corps ber Danen war kaum bei der Husbyer Ziegelei angekommen, als es vom Obersten Schleppegrell ben Besehl erhielt, bas erste Jägercorps unter Major Schepelern gegen die Bulvermuble zu entfenden.

Schon im Walbe gab es einen heftigen Kampf zwischen ben Schützen ber Pommern und ben banischen Jägern. Zweismal griff Major Schepelern bie Pommern an, bann aber wenbete er sich gegen bas von ben Preußen besetze Lusthaus, welches ben Danen besonders gefährlich geworden war.

Ein mörberischer Augelregen empfing die anstürmenden Danen, aber diese brangen mit der größten Tapferkeit vor, ohne sich dadurch zurückschrecken zu lassen, daß Mann für Mann von den Augeln der Preußen getrossen, fiel. Sie stürmten gegen das Haus und brangen durch Thur und Fenfter in dasselbe ein.

Im Innern, in ben Zimmern selbst entspann sich jest ein grausenhafter Kampf um ben Besits bes Hauses, ein Kampf von beiben Seiten mit ber größten Buth, mit energischer Tapferkeit geführt, ber aber vollständig zu Gunften ber Danen aussiel, indem biese Sieger blieben.

Die Preußen wurden in dem Landhause auf der Annettenhöhe fast vollständig vernichtet, nur wenige entfamen dem furchtbaren Gemețel in den Zimmern. Auch der Anführer Hauptmann Zweisel erhielt eine schwere Bervundung.

Nach ungeheurem Verluste mußten die Preußen endlich das Landhaus raumen, um sich hinter den ersten Wall vor der Annettenhöhe zurückzuziehn; aber auch auf diesem Rückwege siel noch eine große Anzahl getroffen von den Augeln der Danen, welche vom Landhause aus ein mörderisches Feuer auf die sich zurückziehenden Preußen unterhielten.

So blieb benn nach biefem stürmischen Kampse nur bie Bulvermühle noch im Besit ber Preußen; bie Annettenhöhe, so wie auch bas Pulverholz, waren von ben Danen mit einer starfen Planklerkette besett.

In dieser ungunftigen Lage erhielten die Preußen Unterstützung durch das nachrudende Bradlowsche Scharfschützens-Corps.

Der Kampf dauerte jeht eine Zeit lang mit mörberischem gegenseitigen Feuer fort unter bedeutenden Berluften auf beiben Seiten. Bon den Dänen fiel der tapfere Major von Schepelern tödtlich getroffen.

Es war 5 Uhr vorbei, als von den Preußen abermals ein Angriff auf die Anhöhe versucht wurde, und zwar nahmen an diesem Angriffe die 5. und 8. Compagnie des 2. (Königs-) Regiments und das Füsilier-Bataillon des 20. Regiments Theil, während die übrigen Compagnien des 2. Regiments mit den Bracklowschen Schüßen vereint gegen den Wald vor- brangen.

Wieberum entspann sich vor ber Unnettenhohe und im Lufthause felbft ein graufenhafter Rampf. Die Danen ver-

theibigten bas Haus aufs Tapferste und empfingen bie Preuben mit einem furchtbaren Feuer, welches viele ber tapfern Soldaten zu Boben streckte.

Aber unerschrocken brangen bie Preußen vorwärts, fie erfturmten bas Saus und wiederum gab es in den Zimmern felbst ein nicht wenig blutiges Sandgemenge.

Diesmal jedoch blieb der Sieg auf Seiten der Preußen, die Dänen mußten sich zurückziehen, sie waren indessen noch bei Weitem nicht vollständig geschlagen; denn obgleich in den Wald zurückzeworsen, sammelten sie sich doch bald wieder und begannen von Neuem das Gesecht.

Während dieser Gesechte bei der Pulvermuhle, auf der Annettenhöhe und im Pulverholz war die sechspfündige holsteinische Batterie Rr. 1., aus 8 Geschützen bestehend, von Friedrichsberg aus nach dem Erdbeerenberge vorgerückt. Sie hatte hier vier Geschütze aufgepflanzt, während vier andere weiter nordwärts suhren und auf der Wühr placirt wurden.

Bom Erbbeerenberge aus wurde Schloß Gottorp beschossen, mahrend von den vier Geschützen auf der Wühr drei ebenfalls gegen Schloß Gottorp gerichtet waren, eins hingegen auf die danische Stellung bei der Annettenhöhe feuerte.

Ein fünftes holfteinisches Geschüt wurde etwas fpater ebenfalls auf ber Buhr aufgefahren und gegen die Annettenshöhe gerichtet. Spater wurde das Feuer biefer Geschüte geseen ben Thiergarten birigirt.

Die Artillerie im Schloß Gottorp beantwortete Anfangs bas Feuer ber Holfteiner, aber schon nach kurzer Zeit wurde es plöglich im Schloß Gottorp still.

Der Commandant des Schlosses, Oberft Juel, hatte nämlich Rachricht empfangen, daß die Preußen von Friedrichts

berg aus in ben öftlichen Theil Schleswigs, ben Loufuß, bie Altstadt und ben Solm eingerudt feien.

Oberst Juel fürchtete mit Recht, von ben Preußen umgangen zu werben; er glaubte in diesem Falle, daß die Preußen ihn von der Verbindung mit den übrigen danischen Truppen abschneiben wurden, und daß so sein ganzes Corps in die Gefangenschaft gerathen könne. Oberst Juel konnte freislich nicht ahnen, daß die Preußen nach so tüchtigen Ersolgen auf dem rechten Klügel gar nicht die Absicht hätten, Schloß Gottorp anzugreisen, und so mußte er die ihm zugegangene Nachricht, daß der General von Wrangel in dem östlichen Theile Schleswigs eingerückt sei, wohl glauben.

Er zog fich beshalb aus Schloß Gottorp zurud, um fich mit ben übrigen banischen Truppen zu verbinden.

Diefer Irrthum bes Oberften Juel follte von einer hohen Bebeutung für ben Berfolg ber Schlacht fein.

Der dänische Feldherr hatte nämlich eben zwei Reserve-Bataillone (das 4. und 7. dänische Bataillon) bestimmt, um an dem Kampse gegen die Preußen im Centrum Theil zu nehmen, als er die Nachricht vom Zurüsweichen des Obersten Zuel empfing. Diese Reserve-Bataillone dursten nun nicht weiter vordringen, sie mußten stehen bleiben, um die von der Annettenhöhe zurüsweichenden Truppen auszunehmen, denn die Dänen fürchteten eine Umgehung von Schleswig her, gegen welche sie, nachdem Gottorp verkassen war, sich nicht mehr schüpen konnten.

Es war bies freilich eine fehr wenig begründete Furcht, benn General von Wrangel hatte bie rechte Flügel-Colonne schon langft in Friedrichsberg ihre Quartiere beziehen laffen, und Oberst Juel war, nachbem er seinen Irrihum eingesehen,

wieder in Schloß Gottorp eingerudt. Aber nichts besto weniger war durch die falsche Meldung eine kostbare Stunde verloren, und diese Stunde entschied über den Berlauf der Schlacht.

Nachdem die Dänen aus dem Landhause auf der Annettenhöhe vertrieben, und von der Höhe selbst herabgeworsen worden waren, versuchten sie mit großer Tapferkeit einen Ungriff auf die linke Flanke der Preußen zu machen, indem das 9. dänische Bataillon unter dem Major Theestrup westlich von der Annettenhöhe vorging; aber ein mörderisches Feuer der Preußen empfing die Dänen, dies Bataillon wurde zurückgeworsen und eben so auch das 10. dänische Bataillon unter dem Major von Räder.

Schritt vor Schritt brangen die Preußen vor, überall bie Danen vor fich her treibenb.

Noch einmal versuchten es biefelben, sich hinter einem Sügelfamme zu halten, aber auch bies vermochten sie nicht, benn bie tapfern Bommern vom 2. Regiment stürmten mit surchtbarer Kraft an und trieben die Dänen nach bem Thiergarten zurud. Sbenso warfen auch die Bracklower Scharfsschüßen in Berbindung mit der mittlerweile zu Hülfe gekommenen holsteinischen Jäger-Compagnie das 12. dänische Bataillon in den Thiergarten zurud.

Bei biefem Kampfe können wir uns nicht versagen, bie wenigen Borte eines tüchtigen Bracklower Scharfschützen, Prinzhausen, bem Leser mitzutheilen. Er fagt:

"Es war ein eintöniger aber furchtbarer Kampf gewesen. Jebe Spanne bes Walbes mußte erfämpft werben, und nur bas "Hurrah!", welches die Danen nicht vertrugen, brachte uns etwas vorwarts. Die Feinde standen uns oft Aug' in

Mug', fo bag mir nur jugugreifen brauchten, um Gefangene gumachen. Unter Unbern nahm unfer tapferer Lieutenant Silliger ben banifden Bremier - Lieutenant Matthiefen gefangen. - Es war aber nicht bie "beftanbig frifche Referve" (offigieller Bericht Sebemanns), welche und ben Sieg verschaffte. Freilich war bie erfte Compagnie vom 4. schleswigschen 34. ger - Corps, welche unfer Lieutenant Silliger um biefe Beit, ben Beg zeigend, zu und führte, eine hochft erwunschte Sulfe, aber boch von feinem großen Belang. Es mar vielmehr bie Tapferfeit ber Bommern, ber wilbfreudige, Alle befeelende Muth, welcher entschieb. Mitten unter Leichen und Bermunbeten, bie rechts und links fturgten, immer biefelbe Freudigfeit, biefelbe Tobesverachtung, aber auch Morbluft. . . Roch por jener freien Biefe ftand neben mir ein Bommer, ber immer freudiger jauchate, je beißer es herging. "Schieß Den, ober Jenen ba, Schut!" rief er mir ju, ba er bas Biel furfeine Musfete gu weit glaubte. . . Und wenn ber Rothrod. fant, jauchzte er auf. Rurg barauf ftellte er ruhig fein Bewehr gegen ben Baum, rief: "Schieß fur mich mit, Ramerab!" lief breimal im Rreife herum, fiel nieber und war nicht mehr. 3ch trat hingu, eine Rugel hatte ben Ropf burchbohrt. - Dazu gingen vielen von und bie Rugeln aus, und wir. schoffen nur Bulver, um bie moralische Wirfung zu erhalten. - Es war ber freie, felbstbestimmende Muth, ber Alle vorwarts trieb, und bei ben Bommern war biefer um fo hoher anzuschlagen, ale fie fich fast überall felbst zu führen hatten, ba ihre Offiziere und Unteroffiziere größtentheils verwundet waren. Wo es nothig mar, übernahmen einige unferer Leute, welche ber Sache fundig waren, die Ruhrung. . . Und ba war es besonders unfer braver Beftphale Berne, vielleicht

bie ausgezeichnetste Persönlichkeit in unserm ganzen Corps, ein Mann, ben bas Leben geschult, welcher unsere und ber Pommern Schügenketten seht zum Angriff sührte über die freie Wiese. Gleichzeitig gingen mit dem westlicher dem 10. Bataillon nachdringenden linken Flügel die Zwanziger auf dieser Stelle gegen die vorliegende Waldhöhe des Thiergartens mit "Hurrah!" vor, den fliehenden Planklern des 12. Bataillons auf den Fersen folgend. —"

Ueberall wurden die Danen zurückgeschlagen, und obgleich drei, sudwestlich von der Husbyer Ziegelei stehende Granut-Ranonen derselben tüchtig und gesährlich wirkten, vermochten dieselben doch nicht, dem Gesechte eine andere Wendung zu geben. Die Danen mußten sich an allen Orten zurückziehn, sie thaten es indessen in ziemlicher Ordnung, und sie konnten dies um so mehr, da, nachdem ein Angriss der beiden Bataillone des 2. Infanterie-Regiments in die Flanke der Danen nicht gelungen war, der Besehl kam, das Gesecht nicht weiter sortzusehen.

Um 7 Uhr Abends raumte auch die banische Garbe unter Oberft Juel bas Schloß Gottorp; um 9 Uhr wurde basselbe von den Preußen besetzt, die Schlacht bei Schleswig war beendet und der Sieg vollkommen erkampft.

**5**.

Die Schlacht war geschlagen, die beutschen Truppen waren Sieger geblieben, aber fie hatten ben Sieg mit ge-waltigen Opfern erkauft.

Die Preußen verloren nach amtlichen Liften an Tobten und Bermundeten allein an Offizieren 23, an Unteroffizieren

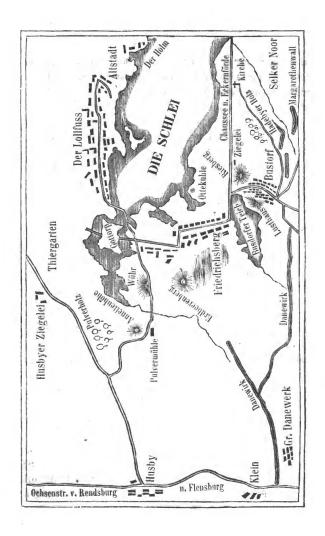

und an Soldaten 306 Mann. Auf banischer Seite war allerdings ber Berluft ein stärkerer gewesen. 7 Stabsoffiziere, 6 Capitaine, etwa 30 Lieutenants und etwa 500 Unteroffiziere und Soldaten waren todt ober verwundet auf dem Schlachtfelde geblieben.

Was aber war mit den ungeheuren Menschenopfern auf beiden Seiten erfämpst, was war gewonnen? Allerdings war die Stadt Schleswig in die Gewalt der Preußen gesommen, Gottorp war besetzt und ein glanzender Sieg war am 23. April erfämpst.

Aber ber Sieg wurde nicht benutt, ber Keind wurde nicht verfolgt, und fast scheint es, als hatte General Wrangel, bem so vielfach die Lorbeeren der Schlacht von Schleswig um die Stirn gewunden werden, den Sieg gegen seinen eigenen Willen erkampft.

Mit bem Dunkelwerben wurde jebe Berfolgung bes Feindes abgebrochen. Die deutschen Truppen bivouakirten theils auf dem Schlachtselbe, theils hielten sie ihr Nacht-quartier in Schleswig, Gottorp und Friedrichsberg, indem sie eine Vorpostenlinie zur Sicherung ihrer Stellung in einem weiten Halbkreise von Schleswig über den Thiergarten, Schuby und Husby hinaus vorschoben.

Die Danen bivouafirten bagegen nörblich bes Ibftebter Holzes, in ber Gegend bes Rothsees eine Arièregarbe zurudlaffenb.

So verbrachten beibe Theile nicht weit von einander entfernt die Racht, und erst am folgenden Morgen wurde, wie der Lefer sehr bald ersehen wird, die Verfolgung des Feindes wieder erneut, nachdem dieser sich ausgeruht und neu geträstigt hatte.

Die Felbzuge in Schleswig : Bolftein.

Bliden wir zurud auf die Schlacht bei Schleswig, so sehen wir freilich, daß der danische Feldherr mannichfaltige Fehler gemacht hatte, so sehen wir, daß den danischen Bewesgungen vielsach ein einheitliches Commando fehlte, daß die Danen wahrscheinlich wenig über die Stärke des ihnen gesgenüberstehenden Feindes unterrichtet waren, daß sie viele Punkte ohne Kampf aufgaben, die sehr wohl gehalten wersden fonnten, und daß sie deshalb die Schlacht von Schleswig verlieren mußten.

Die Danewirfe wurden, wie der Leser ersieht, so gut wie gar nicht vertheidigt, und wenn auch an einzelnen Stelelen, wie bei Bustorf, bei Husby und auf der Annettenhöhe die Danen tapfer kampften, so kann doch nicht geleugnet wers den, daß sie im Allgemeinen in der Schlacht von Schleswig von den Breußen in großartiger Bravour übertroffen wurden.

Es ist uns eine Freude, die Thaten unserer Landsleute, ihre großartige Tapserfeit, ihr unerschrockenes Bordringen unsern Lesern zu beschreiben. Um so schmerzlicher ist es uns, einen Blick zu werfen auf das Commando, unter dem die preußischen Truppen am 23. April standen.

Hier stößt uns wahrlich viel Unbegreisliches auf, manche Thatsache, die schon damals unerklärlich erschien, und die auch noch jest unerklärlich geblieben ift. General v. Wrangel wollte nach seinem Armeeberichte nur eine Recognoscirung vornehmen, aus dieser aber wurde fast wider seinen Willen eine glanzende Schlacht.

Obgleich aber die Preußen überall siegreich vordrangen, gab General v. Wrangel zweimal ben Befehl, das Gefecht abzubrechen, zweimal wurde diesem Befehle Ungehorsam geleistet, und beide Male wurde ber Ungehorsam nicht bestraft.

Schon bies ist merkwürdig, aber fast wunderbar erscheint es, wenn wir gurudbenken an die Schlacht von Schleswig, wie während des Gefechtes bei der Pulvermühle und auf der Annettenhöhe die rechte und die linke Flügel-Colonne in Friedrichsberg und bei Husby fast vollständig unthätig dastanden und es lediglich den wenigen preußischen und holsteinischen Batailsonen überließen, den Kampf im Centrum gegen die Dänen zu vollenden.

Noch waren die preußischen Truppen nicht ermübet, die Truppen des linken Flügels hatten, wie der Leser sich ersinnert, nur geringe Gesechte bestanden und waren kampsessmuthig und kampfeslustig. Nichts desto weniger mußten sie bei Husby ihr Bivouak beziehen und blieben unthätig stehen.

Die Truppen ber rechten Flügel = Colonne, obgleich sie tüchtig im Kampfe gewesen waren, hatten sich bennoch bereits ausgeruht, umd auch sie konnten Theil nehmen an bem Kampfe im Centrum. Sie hätten es gern gethan, aber auch sie cr= hielten ben Befchl zur Unthätigkeit.

Wie ganz anders, wie viel blutlofer und leichter hatte ber Kampf auf der Annettenhöhe und im Thiergarten vollenbet werden können, ware die preußische Macht dort stärfer gewesen.

Schon dies ist wunderbar, vollständig unerklärlich aber bleibt es, daß, obgleich die Danen an allen Punkten geschtagen wurden, General Wrangel mit Andruch der Dunkelheit überall das Gesecht einstellen ließ, und die Berfolgung des Feindes die auf den folgenden Tag verschob, und auch an diesem, dem 24. April, manche kostbare Stude vergeudete, ehe die Berfolgung energisch begonnen wurde.

Dies find merfwürdige Thatfachen, die völlig unerflarlich

erscheinen, wenn man glauben will, General von Wrangel habe wirklich bie ernste Absicht gehabt, bie banische Armee gu vernichten, und baburch bas Recht ber Herzogthumer mit einem Schlage zu erkampfen.

6.

Che wir die Schlacht von Schleswig und die Rriegsereignisse des 23. April verlassen, muffen wir noch zurudfommen auf die Rämpse, welche am außersten rechten Flügel der deutschen Armee stattfanden.

Der Leser erinnert sich, daß Major v. Zastrow mit dem 5. holsteinischen Bataillon, 6 Geschützen, einer halben Schwadron und den sämmtlichen Freischärlern nach Missunde gesenbet worden war, um dort die Schlei zu überschreiten und so
ben linken banischen Flügel zu umgehen.

Oberst v. Zastrow hatte die Aufgabe gehabt, ben Danen entweder in die linke Flanke ober in den Rucken zu fallen. Er selbst mit den regularen Truppen blieb in Missunde, maherend er die Freischaaren gegen Stubbe entsendete, um dort einen Uebergang über die Schlei zu bewerkstelligen.

Schon in der Nacht vom 22. auf den 23. April war indessen ein Theil der Freischaaren aufgebrochen. Es waren 60 tüchtige, tapfere Freiwillige, welche unter der Anführung des, von allen Freischärlern hoch geachteten, bayrischen Lieutenants Albosser sich von Ofterby aus mit Hulfe guter Spione durch die danischen Vorposten geschlichen und Stubbe erreicht hatten.

Bei Stubbe waren sie auf ben Schifferfahnen ber acht beutsch gefinnten Bewohner von Arnis über die Schlei gesetht und bei Lindau gelandet. Lieutenant Albosser hatte ursprünglich bie Absicht, bent Landsturm in Angeln aufzubieten und baburch ben Danen im Ruden ein tüchtiges, thatkräftiges Corps zu organisiren.

Diese Absicht gelang indessen nicht, die angelschen Bauern, obgleich gute Deutsche, und obgleich gern bereit, die Freischärler in jeder Weise zu unterstüßen, ihnen Geld, Lebenömittel, Wagen und Pferde zu übergeben, wollten boch nicht geradezu einen Landsturm organistren. Sie konnten sich nicht trennen von Haus und Hof und fürchteten bei einem Siege der Dänen eine Verheerung des Landes, wenn sie sich ber schleswig-holsteinischen Sache zu offenbar anschlössen.

So mußte benn Lieutenant Albosser schon seine Absicht ausgeben. Er war nach Suber-Brarup, nördlich von Lindau, marschirt. Hier erhielt er die Nachricht von dem Kampse, der bei Schleswig stattsand. Sogleich wendete er sich wieder sudwestlich nach Loit und von dort, als er von einem Bauern benachrichtigt wurde, daß sich bei Missunde eine Abtheilung Dänen besinde, nach Broderschy, welches nördlich von der Schlei fast Missunde gegenüberliegt.

Die Bauern lieben, bamit der Marsch beschleunigt werben konnte, ihre Wagen, und so ging es schnell nach Suben gegen Brodersby bin.

Bei Brodersby hatte sich eine kleine Abtheilung Dragoner gelagert und waren eben beim Füttern begriffen, als
plötlich sich die Freischärler über die überraschten Danen hinstürzten, einen Offizier und 10 Dragoner gefangen nahmen
und 20 Pserde eroberten, die übrigen Danen wurden schness
in die Flucht geschlagen.

Gin befonderer Bortheil erwuchs indeffen bem Lieutenant Alboffer baraus, bag er einen von ben Danen gefangenen

judischen Spion ber Deutschen befreite und von biesem ersuhr, daß sich bei Missunde eine danische Uebermacht befinde, welche ber kleinen Freischaar einen Angriff unmöglich erlaubte.

So gab benn Lieutenant Albosser seinen Bug nach Missunde auf und kehrte nach Brobersby zurud, bessen Eingange tüchtig verrammelt wurden, um jedem Ueberfalle ber Danen widerstehen zu können.

Wir werben spater sehen, daß die Einnahme von Bros bereby und ber Ueberfall ber Danen in ber Nahe bes Dorfes von großem Rugen fur die Schleswig-Holfteiner sein follte.

Bon Brodersby wendete sich Lieutenant Albosser mit seiner kleinen Schaar wieder nördlich nach Geelbyholz. Er hatte auf einigen der erbeuteten Dragoner-Pferden Freischärler als Patrouillen zur Recognoscirung vorgesendet. Eine dieser Patrouillen meldete in Geelbyholz dem Lieutenant, daß in der Gegend von Tolk nordwestlich von Geelbyholz sich mehrere dänische Wagen befänden, welche wahrscheinlich eine Kriegs-casse enthielten.

Lieutenant Albosser entschloß sich turz. Er wendete sich an einen acht deutsch gesinnten Bauern, der ihm gern einen tüchtigen Wagen mit Pferden borgte.

3wölf ber fühnsten Freischärler wurden auf biesen Basgen gestellt, Albosser selbst übernahm bie Führung und nun gings in rasendem Galopp nach Tolt hin. Bon Sigen auf dem Leiterwagen war feine Rede, die Freischärler mußten sich gegenseitig an einander halten, um auf dem holprigen Wege nicht heruntergeworfen zu werden.

Dicht vor Tolf bekamen bie Freischärler ben banischen Transport zu Gesicht, ber von 20 Mann und einem Offizier escartirt wurde.

Trop ber banischen Uebermacht griffen bie Freischärler fühn und muthig die Danen an. Schon vom Wagen herab feuerten sie auf die Essorte und streckten vier Mann berselben mit dem ersten Schusse nieder; dann sprangen sie vom Wagen herab, zerstreuten die Besahung, nahmen den Führer derfelben, Rittmeister Flindt, gefangen und eroberten dann den ganzen Transport, aus elf gut gefüllten Wagen bestehend.

Laut auf jauchzten bie Freischärler, als sie ihre gute Beute untersuchten, ba gab es eine Casse von 2500 Rthlrn., einen Wagen mit Lanzen, Spießen, Hellebarben, Munition, eine Feld-Apotheke, Montirungostucke, auch Proviant und eine Menge Offizier-Gepäck.

Das war eine treffliche Eroberung und bie Freischärler benutten ben Waffenwagen sogleich, um Spieße und Gellebarben an die Landleute zu vertheilen, welche fich bafür gern bereit zeigten, ben ermüdeten Freischärlern während ber Nacht ben Patrouillendienst abzunehmen.

Während die zwölf diesen fühnen Streich so glücklich vollendeten, war ihnen der Rest des Aldosserschen Corps von Geelbyholz nach Taarstedt gefolgt. Er hatte hier einen Offizzier und zwei Junker gefangen genommen.

Die Racht wurde der Ruhe gewidmet, aber am Morgen des folgenden Tages, wo Aldosser mit seinen übrigen Leuten wieder vereinigt und noch verstärft wurde durch eine Freischaar von 150 Hamburgern, ging es weiter nordwestlich nach Havetoft, wo sich einem Berichte nach Danen befinden sollten. Aber diese waren schon nicht mehr da, und so drang denn die kleine Schaar wieder weiter nach Norden nach Große Solt und überraschte hier fünf danische Offiziere, welche sie gefangen nahm.

Die Danen waren indessen schlau und ber beutschen Sprache vollkommen machtig. Sie gaben sich für schleswigsholsteinische Offiziere aus und spielten ihre Rolle so gut, daß die Freischärler sich täuschen und sie entwischen ließen.

Bon Groß = Solt aus wendete sich die kleine Freischaar abermals nördlich nach Klein = Solt und holte hier eine kleine Abtheilung danischer Jäger ein, die sie schnell übersiel und in ein Gehölz zurücktrieb. Zwanzig Gefangene wurden nach kurzem Kampfe gemacht, der aber nicht fortgeseht werden konnte, da die Uebermacht der Dänen zu groß war, um bei ihrer günstigen Stellung das Gehölz zu erobern.

Die Danen beabsichtigten inbeffen gar nicht, sich in bem Gehölz zu halten; als fie faben, bag bie Freischärler einen Augenblid zauberten, zogen sie auf bas Eiligste ab, eine Menge Waffen, Tornifter und anderes Gepad zurudlaffenb.

In Klein-Solt kam die Nachricht, daß sich ein wenig weiter nördlich bei Wolftrup funf banische Offiziere befänden. Sogleich ging Lieutenant Albosser mit 7 Mann vor, ohne indessen seinen Zwed zu erreichen, benn die Danen hatten schon längst das Dorf verlassen.

Er wollte nach Klein-Solt zuruckfehren, aber ein Haufen Dragoner versperrte ihm ben Rüdweg. Augenblicklich fehreten bie Freischärler nach Wolftrup zuruck, requirirten hier einen Führer und quer Feld ein kamen fie glücklich zu ihrem Corps zuruck; aber sie fanden basselbe in ber größten Unsordnung; nur etwa 20 Mann waren noch zusammen.

Lieutenant Albosser hatte, als er sich nach Wolftrup wendete, fein Corps unter ber Anführung eines andern Offisziers zuruckgelassen.

Gine Dragoner = Abtheilung hatte mahrend feiner Ab-

wesenheit die Freischaar angegriffen, und diese war, ploglich von einem panischen Schreden befallen, fast vollständig auseinandergestoben, indem der besehligende Offizier selbst das Beispiel dazu gegeben.

Bald jedoch fammelten sich die Freischärler wieder und lagerten in der Nacht vom 24. zum 25. April in der Gegend von Hurup und nördlich davon.

Nach ber Erzählung ber Abenteuer, welche bas Alboffersche Corps am 23. und 24. April erlebte, kehren wir zurud zum Major v. Zastrow.

Major v. Zastrow war mit seinem Corps gegen Missumbe vorgerückt, wo ber äußerste linke Flügel ber Danen stand. Dieser, unter bem Befehle bes dänischen Oberst-Lieutenants von Harthausen, bestand aus dem 5. dänischen Instanterie-Bataillone, einem Dragoner-Detachement unter dem Rittmeister Flindt, demselben, der später bei dem Geld- und Munitions-Transport durch den Lieutenant Aldosser gefangen genommen wurde, und zwei Granat-Kanonen unter dem Lieutenant Jürgensen.

Nach 7 Uhr Morgens rücken die Schleswig-Holfteiner gegen Missunde vor, und begannen gegen 9 Uhr ein tressliches, wohl gezieltes, wahrhaft mörderisches Feuer gegen die seindliche Position. Allerdings erwiederten die Danen das Feuer, aber ihre Schüsse waren schlecht gezielt und thaten keinen großen Schaden, während schon einer der ersten Schüsse der Holfteiner die Veschüßreder Holfteiner die Veschüßreder Kanden dermaßen traf, daß die Kugel in den Kopf des Geschüßes hineinsuhr und dasselbe während des Ladens die zum Halsbande spaltete.

Das banische Beschut mar baburch vollfommen un-

brauchbar geworben, und eine andere Rugel ber Solfteiner gerschmetterte ein Rad bes zweiten Geschüpes.

So fahen fich benn bie Danen gezwungen, gegen Mittag das heftige Feuer ber Holfteiner nur noch mit einigen Kanonenschuffen zu erwiedern, und fie vermochten endlich ihre beschädigten Geschüße nur mit Hebebaumen muhsam fortzubringen.

Auch die Infanterie der Holfteiner unterhielt ein fraftiges wohlgezieltes Feuer auf die Danen, und besonders auf die danische Artillerie, welche von demfelben bedeutend litt.

Noch immer beabsichtigten die Danen das Gefecht fortzusehen, als sie plöglich die Nachricht erhielten, eine feindliche Truppe sei in Brodersby eingerückt und habe eine dortige Dragoner-Abtheilung überfallen und auseinander gesprengt. Die Danen glaubten sich jeht umgangen, sie glaubten, eine bedeutende Macht in der Flanke und im Nücken zu haben, und Oberst-Lieutenant Harthausen wurde sogar mitgetheilt, wenn er seinen Nückzug nicht beeile, so wurde er ganz und gar abgeschnitten werden.

Er konnte freilich nicht ahnen, daß nur 60 Mann ben kuhnen Ueberfall bei Brodersby gemacht hatten. So sah er sich benn gezwungen, den Rudzug anzutreten, und zog sich, nachdem er die Ziehleine der Fähre abgehauen hatte, um den Holsteinern wenigstens den Uebergang über die Schlei zu ersschweren, über Brodersby und Tolk gegen Klensburg zuruck.

So gunftig bies Gefecht auch fur bie Holfteiner ausgefallen war, und obgleich es ihnen leicht möglich gewesen ware, die Danen nach dem Uebergange über die Schlei zu umgehen, so war dies doch jest nicht mehr möglich, da die Preußen die Danen nach der Schlacht von Schleswig nicht verfolgten, und bas fleine Corps unter bem Major von Zastrow bei Beitem zu schwach war, um bie Flucht berselben aufzuhalten.

7.

Während die preußischen Truppen nach der Schlacht von Schleswig sich einer faulen Ruhe überließen und sich in den Bivouaks ausruhten, waren die Dänen, ohne verfolgt zu werden, schon ziemlich weit nördlich gegangen und hatten eine feste trefsliche Position süblich von Idstedt genommen.

Es ware biefe Position leicht zu vertheibigen gewesen, benn sie war außerordentlich fest. Die Danen konnten sich theils hinter einem See aufstellen, theils waren sie gedestt durch zwei schwer zu passirende Sumpfe, welche nur durch die Chaussee nach Flensburg durchschnitten wurden, und auch biese Chaussee konnte sehr gut von einigen hügeln aus mit Geschüßen bestrichen werden, und war daher ebenfalls leicht zu vertheibigen.

Die Danen hatten inbeffen nach ber Schlacht von Schleswig zu einer energischen Bertheibigung burchaus feine Luft.

Am frühen Morgen schon machten die banischen Kanonen sich auf den Weg nach Flensburg hin und auch die Nachhut verließ schon Morgens 7 Uhr die Position bei Idkedt, um dem Hauptcorps zu folgen.

Die Armee zog sich langfam zurud und schon gegen Mittag langte bie Hauptarmee- in Fleneburg an, während bie Arrièregarbe langfam folgte. Die lettere sollte, ehe sie in Sicherheit fam, noch bei bem Billschauer Aruge einen heftigen Rampf mit ben beutschen Truppen zu bestehen haben,

ber inbessen, obgleich siegrich für die Deutschen, von keiner befondern Bedeutung sein konnte, ba er sich nur auf die Arrieregarde der Danen erstreckte.

General Wrangel hatte, wie wir bereits erzählten, trot bes glänzenden Sieges bei Schleswig, diesen doch wenig benutt. Er hatte am 23. April jeder Verfolgung des Feindes Einhalt gethan, und — wunderbarer Beise verstrichen auch am 24. April die frühen Morgenstunden, ehe die preußischen Truppen den Besehl bekamen, den Feind zu verfolgen.

Es wurde ben Danen baburch hinlanglich Zeit gelaffen, sich aus ihren Quartieren nach Flensburg und von bort weiter nördlich juruckzuziehn.

Die linke preußische Flügel-Colonne, welche schon während der Schlacht von Schleswig am 23. April wenig ins Gefecht gekommen und baher auch wenig ermüdet war, hatte mit Anbruch des Tages gestärft und gekräftigt den Feind versfolgen können; aber Stunde um Stunde verstrich, ohne daß der Besehl zum Borrücken kam.

Es ist wahrhaft wunderbar, und feltsame Gedanken über die Absichten des General Brangel muffen und erfüllen, wenn wir sehen, daß ein alter ersahrener General den in seine Gewalt gegebenen Feind ruhig sich zuruckziehen ließ, ihm Zeit gab, sich zu sammeln und zu fraftigen, um den Kamps später wieder, vielleicht mit größerm Glücke, auszu-nehmen.

Während die Preußen noch ruhig in den Bivouaks lagen erhielten mit dem frühften Morgen die Truppen der mobilen Division des 10. deutschen Armeecorps den Befehl, ihre Cantonnements zu verlassen und gegen Schleswig zu marschiren.

Froh und muthig brachen biefe Truppen auf, benn fie

glaubten, in den Kampf geführt zu werden; sie wußten noch nicht, daß am Tage vorher, am 23. April, die Danen bei Schleswig vollständig besiegt worden waren. Allerdings hatten sie von dem Gesechte gehört, aber das Resultat desselben kannten sie nicht, und so hossten sie denn, an einer glanzen- den Schlacht Theil nehmen zu können.

Die Truppen marschirten vorwärts. Sie kamen in Schleswig an und hier sahen sie sich benn allerdings bedeutend getäuscht.

Gegen 9 Uhr Morgens wurde ber Marich von Schleswig aus norbwarts weiter fortgefest.

Das dritte hannöversche leichte Bataillon, das zweite braumschweigsche Bataillon, eine Compagnie medlenburgischer Säger, 2 Schwabronen medlenburgischer Dragoner, 3 Schwabronen hannöversche Königin-Husaren und eine braunschweigische Batterie bildeten die Avantgarde, während 5 Bataillone Preußen ihr als Reserve folgten.

Diese Truppenmacht rudte auf ber Chaussee gegen Flendburg zu vor, mahrend zu gleicher Zeit die preußische linke Flügel-Colonne mit den ihr beigegebenen hollfteinischen Truppen sich bei Schuby sammelte, um als linke Colonne auf der sogenannten Ochsenstraße von Schuby aus über Engbruck und Wanderup vorzugehen.

Den äußersten rechten Flügel bilbete Major v. Zastrow mit einem Bataillon Holsteinern und ben Freischaaren, nachbem er, wie ber Leser bereits weiß, bei Missunde die Schlei überschritten hatte.

Außerbem wurde von Seiten ber Preußen eine Schwabron bes 3. Husaren-Regiments gegen Edernförde entsendet, um auch von bort aus die Danen zu verdrängen; biese schifften sich inbessen schon am 24. auf bem Daumpsschiffe Hekla ein, und Eckernförbe wurde später von dem 1. Bastaillone bes Kaiser-Franz-Regiments und bem 14. schleswigsholsteinischen Bataillone besetzt.

So ruckten benn jest die beutschen Truppen zur Berfolgung ber Danen vor, freilich langsam und spät genug, um eine Bernichtung ber fliehenden danischen Armee unmöglich zu machen.

Beim Ibstebter Kruge trifft die Ochsenstraße von Schuby aus auf die Schleswig-Flensburger-Chaussee und verläßt dieselbe erst weiter unten in nordwestlicher Richtung. Hier kamen daher jene verschiedenen Colonnen zusammen und kreuzten sich. Dies gab denn wieder einen mehrstündigen Ausenthalt, den General Wrangel benutzte, um sein Hauptquartier im Ibstedter Kruge zu nehmen und die Truppen ganz gemächlich an sich vorüber desiliren zu lassen.

So wurde es spat Nachmittags, etwa gegen 4 Uhr, ehe man die Danen zu Gesicht bekam. Die danische Haupt-armee war längst in Flensburg angelangt und nur auf die Arrièregarde berselben trafen die beutschen Truppen, um dieser ein nicht sehr bedeutendes Gesecht zu liefern.

Ueber bies Gefecht felbst laffen wir ben offiziellen Bericht mit einigen Unmertungen folgen:

"Relation über das Arrièregarden-Gefecht beim Billschauer Kruge am 24. April 1848.

Nachbem bie Danen am 23. April aus ber Stellung von Schleswig vertrieben worben waren, warb am 24. bie Berfolgung in 2 Colonnen fortgefest.

Die rechte Colonne, aus ber mobilen Divifton bes 10.

Armeecorps bestehend, welcher 5 preußische Bataillone als. Unterstützung folgten, brang auf ber Chaussee vor.

Die linke Colonne, aus preußischen und schleswig - hole fteinischen Truppen zusammengeset, rudte westlich von ihr vor.

Die Danen zogen sich fehr übereilt zurud und verließen ohne Kampf die ziemlich ftarke und verschanzte Stellung von Idftebt.

Erst spät am Nachmittage, etwa gegen 4 Uhr, stieß bie Avantgarde ber rechten Colonne, die bis dahin Nichts vom Feinde gesehen hatte, als sie neben Frorup ankam, auf einzgelne Infanterie-Posten.

Augenscheinlich hatte bie Arrièregarbe bes Feinbes sich schon in Quartiere gelegt, und südlich von Oversee gegen Frorup zu eine Infanterie-Feldwache aufgestellt.

Sofort wurden einige Husaren bes Bortrupps unter bem Lieutenant v. Plato vorgeschieft und es gelang biesen, sechs banische Dragoner, jene Borposten zu erreichen, und ihnen so zu imponiren, daß sie, aufgesorbert das Gewehr wegzuwersen, bieser Aussorberung, ohne von ihrer Feuerwasse Gebrauch zu machen, nachkamen und sich zu Gefangenen ergaben.

Als man nun von Einwohnern von Frörup erfuhr, baß ber Feind eine Abtheilung Jäger und 2 Geschütze in Oversfee stehen habe, und baß auch in den Dörfern seitwärts Drasgoner lägen, ward beschlossen, mit Cavallerie-Abtheilungen zu beiden Seiten der Chausiee vorzugehen, um den feindlichen Abtheilungen wo möglich den Ruckzug abzuschneiden, mit der Hauptcolonne aber auf der Chausiee vorzurücken.

Bu biesem Zwede wurden 20 Pferbe bes Regiments Konigin-Husaren, gefolgt von einer medlenburgischen Schwasbron unter bem Rittmeister v. Bulow, östlich von Oversee, Die Feldzüge in Schledwig-Holftein.

in ber Richtung bes Dorfes Munkwolstrup vorgeschoben, um bem Feinde in die linke Flanke zu geben. Das Regiment Königin-Husaren aber umging in gleicher Absicht ben See und das morastige Terrain nörblich von Oversee.

Die andere medlenburger Schwadron aber wurde auf ber Chaussee vorgezogen. Auf sie folgte die Infanterie und Artillerie der Avantgarde mit dem 3. leichten Batailione an der Spize.

Bath fah man aus Oversee 2 banische Geschütze auf ber Chaussee abziehen, benen eine Jägerabtheilung folgte. (Später ersuhr man, daß diese aus 2 Compagnien bes 2. banischen Jägercorps bestanden.)

Durch bie Detachirungen in die Flanke und bas Borruden auf der Hauptstraße entstanden nun drei besondere Gefechte.

## 1. Befecht bei Munfwolftrup.

Die rechts der Chausse entsandte mecklendurgische Schwadron — Capitain von Bulow — mit den hannöverschen 20
Pherden Premier - Lieutenant von Plato — drang rasch gegen
Munkwolstrup vor. Hier sah man dald seindliche Dragoner
hin und her eilen, um zu Pherde zu gelangen. Leider machten morastige Wiesen es unmöglich, den Abzug von 2 Geschüßen zu verhindern, dahingegen gelang es der Thätigkeit
des Rittmeisters von Bulow und des Premier-Lieutenants
von Plato — eine Menge Gesangene zu machen, unter denen
sich auch ein Ossizier besand. Mehrere Beutepferde, ein Bagagewagen, eine Prohe und eine Menge Wassen sielen in die
Hände der Sieger. Obgleich die seindlichen Oragoner Gebrauch von ihren Feuerwassen machten, war unser Berlust
kaum neumenswerth.

## 2. Gefecht im Centrum.

Auf ber Chaussee entlang marschirend, gelang es ber Hauptcolonne nicht, die feindlichen Jäger noch in einigermaßen offenem Terrain zu erreichen. Die vorantrabende medelenburgische Schwadron traf die Jäger schon hinter einem schüßenden kleinen Terrainabschnitt, der die Chaussee bestrich. Als der Major von Below aus diesem Grunde die Schwadron zurückzog, erhielt er vom commandirenden General von Wrangel, der in der Rähe hielt, troß der Meldung über die Ursache seines Zurückzehens, den Besehl, die Jäger anzugreisen.\*)

Die Jager jogen fich quer über bie Chauffee über eine moraftige Wiefe gurud.

Der Major von Below rudte nun auf ber Chauffee vor, ließ links einschwenken, und fturzte sich von ber Chauffee

<sup>\*)</sup> Diefer Befehl bes General von Brangel ist wieder einmal einer von benjenigen in ber Laufbahn bes herrn von Brangel, welche wenig geeignet sind, bas Felbherrn-Talent besselben in einem glanzenden Lichte erscheinen zu lassen.

Gehorsam bem Besehle schwenkten bie mecklenburgischen Schwadronen unter bem Major von Below von der Chaussee ab auf die sumpsige Wiese. Aber wie es sich von vorn herein voraussehen ließ, so versanken die Pserbe bis an die Gurte in den Moras, während die dinischen Jäger ein surchkbares und glückliches Keuer auf die Reiter eröffneten. Bei diesem Feuer kostete es ungeheure Mühe, die Pserde aus dem Cunnyse heraus zu arbeiten, und nur mit schweren Berluften sonnte dies geschehen. Wie der offizzielle Bericht aussagt, blieb ein Unterosstäter tobt, 5 Gemeine wurden verwundet und 6 Pserde erschossen.

Der Major von Below felbst mußte, fein Bferb am Bugel fuhrenb, faft bie gange Fener-Linie ber feinblichen Jager paffiren, und war in ber hochften Gefahr, ebenfalls getobtet ju werben.

Dies war bas ganze Refultat bes auf freziellen Befehl bes General von Brangel vorgenommenen unflugen Angriffs.

herunter auf die in der Wiese zu einem Quarrée zusammenlaufende Abtheilung. Allein die morastige Wiese machte sede Annäherung fast unmöglich. Mehrere Pferde versansen in dem Moraste. Ein nahes Gewehrfeuer empfing die Chocirenden und die Schwadron mußte sich zurückziehen.

3hr Berluft bei biefem Choc betrug ein Unteroffizier tobt, 5 Gemeine bleffirt, 3 Leute leicht gequetscht und 6 Pferbe getödtet.

Während bessen war bas 3. leichte Bataillon herangefommen. Sofort wurden von demselben Tirailleure in dem links der Chaussee liegenden Gehölze vorgeschoben und es entspann sich hier ein ziemlich bedeutendes Tirailleurfeuer.

Das Bataillon verlor hier einen Todten und mehrere Berwundete, unter lettern den Seconde-Lieutenant Brauns, der eine Schuswunde ins Bein erhielt.

Da ber Feind sich westlich ber Chausee gurucklog, so wurden die Tirailleurs des 3. leichten Bataillons verstärft, wobei auch ein Jug medlenburgischer Jäger und Schüten thatig Antheil nahm; allein die danischen Jäger leisteten tapfern Widerstand und vertheidigten den mit Baumen ze. besetzeten kleinen Bach, der durch das Gehöft Vilschau fließt, mit Hartnäckigkeit.

Da ward das 2. braunschweigische Bataillon zu einer Bajonettattaque herangezogen. In Colonnen von Compagnien formirt, rückte dasselbe gleichzeitig mit der Reserve des 3. leichzeten Bataillons über die vor dem Bache liegende kleine Terzainwoge und brach mit dem Bajonett ein.

hierbei mar es, wo ber Premier Lieutenant Fride vom braunschweigischen Generalftabe von einer Flintenfugel fo ge-

fährlich am Ropfe getroffen ward, baß man ihn anfänglich fur todt hielt.\*)

Dem Abjudanten Saberland wurde bas Pferd unter bem Leibe erschoffen.

Diesem überlegenen Angriffe vermochte bie tapfere fleine Schaar nicht zu widerstehen. 3hr Anführer (der Major von Stirup) war gefallen, der Capitain (von Westergaard) verwundet, ihre Reihen waren gelichtet — die fleine Schaar mit 4 Offizieren ergab sich der überlegenen Mehrzahl

## 3. Wefecht auf bem linten Flügel.

Das Regiment Konigin - Sufaren war mahrend beffen weit in die rechte Flanke bes Feindes vorgerudt.

In ihrer linken Flanke jog fich aus Wanderup tommend

<sup>\*)</sup> Das braunschweigische Bataillon benahm sich, wiewohl es jum ersten Male am 24. April im Feuer war, bei biesem Angriffe ganz brillant. Mit einem bonnernben Gurral sturzte es sich auf ben Feinb. Wie bicht auch die Rugeln in seine Neihen fielen, die braven Braunschweiger wurzben nicht eingeschüchtert.

Ihr Commandeur, Major von Specht, war immer voran, unaufhaltsam ruckte er an der Spige seines Bataillons mit diesem vorwarts. Das Bferd seines Abjudanten stürzte getrossen zusammen, aber in demselben Augenblicke rief auch ein braver braunschweigischer Insanterist: "herr Abjudant! Ich bringe Ihnen Ihr Pferd wieder!" Er schoff einen feinblichen Offizier vom Pferde und erbeutete dies für seinen Offizier.

Dajor Specht felbft erhielt viele Schuffe, ohne indeffen verwundet ju merben. Gein Mantel mar von mehreren Rugeln burchlöchert.

An ber Seite bes Majore fiel ein anderer tapferer braunschweigischer Offigier, Bremier-Lieutenant von Frice. Gine Rugel hatte ihn an ber Stirne getroffen; er blieb fur tobt auf bem Rlage liegen. Allerbings wurde er wieber ins Leben zuruckgerufen, aber leiber nur fur wenige Wochen. Die Bunbe mar tobtlich, und in ben Armen seiner Mutter ftarb ber tapfre Mann.

eine feinbliche Schwadron in der Nichtung nach Fleusburg zurud. Da sie indessen durch ein großes Moor vom Negimente Königin-Husaren getrennt war, so konnte letteres nicht erspähen, wohn dieselbe geführt wurde.

Das Regiment rudte nun immer mehr in ben Ruden bes sich beim Bilschauer Kruge noch haltenben Feindes.

Hier kam es nun mit den danischen Dragonern, von denen viele, aus der Nichtung von Munstwolstrup kommend, die Chausse zu erreichen suchten, zu einem Gesechte, das zu dem glänzenden Nesultate führte, daß der Oberst des Drasgoner-Regiments (es war das 5.) mit noch 3 Offizieren und einer Menge Mannschaft sich ergeben mußte. (Das 5. Drasgoner-Regiment verlor 82 Pferde.)

Die Standarte bes Regiments wurde durch ben Quartiermeister Wertmeister und den Hufaren Overdief erbeutet. Ersterer machte den Fahnentrager durch einen Sieb kampf= unfähig, letterer entriß bemselben aledann die Standarte.

Die Bahl ber überdies gefangen genommen betrug:

- 1 Dberft,
- 3 Rittmeifter ober Capitains,
- 5 Lieutenante,
- 273 Unteroffiziere und Solbaten,

Sa. 282.

Außerbem wurde einiges Fuhrwert, eine Menge Pferbe und viele Waffen erbeutet.

Der Berluft ber Avantgarbe betrug:

Tobt: vom hannöverschen 3. leichten Bataillon 1 Untersoffizier; von medlenburger Dragonern 1 Unteroffizier und 9 Pferbe; von Königin-Huster 1 Pferb; vom braunschweis

gischen 2. Bataillon 1 Pferb; zusammen 2 Unteroffiziere und 11 Pferbe.

Berwundet: vom Stab ber 4. Infanterie-Brigabe 1 Offigier; vom 3. leichten Bataillon 1 Offigier, 1 Untersoffigier und 7 Soldaten; von Königin-Hufaren 2 Soldaten und 3 Pferde; vom braunschweiger 2. Bataillon 3 Soldaten; von metklenburger Dragonern 5 Soldaten und 8 Pferde; zusfammen 2 Offigiere, 1 Unteroffigier, 17 Soldaten und 11 Pferde."

Die Danen hatten in biefem Gefechte außerordentlich tapfer gefämpft, aber sie waren besiegt worden, wie dies bei ihrer geringen Anzahl wohl faum anders möglich war.

Die Preußen ließen sich indessen nicht darauf ein, bie Berfolgung des Feindes weiter auszudehnen. Sie glaubten, die feindlichen Truppen wurden sich nur auf Flensburg zurudgezogen haben, dort sich sammeln und wenigstens den Bersuch zum Widerstande machen, sie wurden vielleicht bei Flenseburg in einer festen Stellung eine Schlacht annehmen.

Diese zu liefern waren allerdings nach den beschwerlichen Märschen (die Truppen der mobilen Division des 10. deutschen Armeecorps waren 6 Meilen marschirt) die ermüdeten Soldaten nicht im Stande. Es wurden beshalb wiederum Bivouafs während der Nacht vom 24. zum 25. in der Gegend von Frörup, Oversee, Sankelmark und Billschau bezogen, indem Borposten gegen Flensburg hin vorgeschoben wurden.

Die Referve, die rechte preußische Flügel-Colonne unter bem General von Möllendorf, welche erft nach Becndigung des Gefechts auf bem Kampfplate eingetroffen war, bivouafirte im Ibstedter Holz, mahrend die linke preußische FlügelColonne unter bem General von Bonin, welche ebenfalls erft gegen Abend angekommen war, in Banderup ihr Bivouak aufschlug.

Die Freischaaren waren, wie ber Lefer fich erinnert, bis nach Surup vorgebrungen.

#### 8.

Während die preußischen Truppen am 24. April zum Theil noch vollständig unthätig in Schleswig in den Bivouaks lagen und noch keinen Befehl zum Vorrücken und zur Verfolgung des Feindes erhalten hatten, war die dänische Armee bereits Morgens um drei Uhr aus ihrem Lager aufgebrochen und hatte sich nach Flensburg gewendet.

Gegen Mittag war sie in der Stadt und in der Umgegend angekommen, indem nur noch die Arrieregarde langsam nachfolgte, und, wie der Lefer bereits erfahren hat, beim Billschauer Kruge einen Angriff und eine Niederlage durch die mobile Division des 10. deutschen Armeecorps erleiden mußte.

Die dänische Armee war nach der Schlacht von Schleswig fast vollständig desorganisitt und demoralisitt. Ueberall waren die Dänen zum Theil nach tapferer Gegenwehr geschlagen worden, und diese Niederlagen hatten die einzelnen Truppentheile um so tiefer erschreckt, als dieselben weit entfernt von dem Glauben an eine Besiegung gewosen waren.

Die danischen Blatter hatten fich bis zur Schlacht von Schleswig fortwährend bemuht, ben Soldaten die Unmöglichsfeit einer Riederlage, die vollständigste Siegesgewisheit zu predigen.

Vielfach war es ausgesprochen worben, theils von ben Offizieren, theils durch Flugblätter, die in der banischen Armee verstreut wurden, daß die Breußen, wenngleich sie in Holstein eingerückt waren, doch in keiner Beise beabsichtigten, gegen die Danen zu kampfen.

So hatten benn die danischen Soldaten geglaubt, allein ben Schleswig-Holsteinern, die sie als Rebellen betrachteten, gegenüber zu stehen und waren im höchsten Grade erstaunt gewesen und erschreckt worden, als sie plöslich sahen, daß eine wohl organisirte, gut bewassnete tüchtige Armee ben Kampf bei Schleswig gegen sie eröffnete und daß besonders Preußen an diesem Kampfe Theil nahmen. Die vorherige Siegesgewißheit war plöslich verwandelt worden in die tiefste Niedergeschlagenheit, der frühere Muth in die größte Muthelosigseit, und als die dänische Armee in Flensburg ankam, war sie daher im höchsten Grade demoralisiert.

So konnten benn die Danen nicht daran benken, sich in Flensburg halten zu wollen, obwohl die Stellung, unterflütt durch die danische Marine, eine ziemlich feste genannt werden konnte. Nichts besto weniger mußte man sich zurückziehn, benn bei dem Geiste, der unter den danischen Truppen herrschte, war an eine erfolgreiche Bertheidigung Flensburgs nicht zu benken.

Des Nachmittags gegen 5 Uhr brachten einige Dragoner bie Nachricht von bem Kampfe ber banischen Arrièregarbe mit den beutschen Truppen bei Oversee nach Flensburg.

Ein furchtbarer Schreden wurde baburch ploglich unter allen den verschiedenen Eruppenmaffen erzeugt. Mit Bligesschnelle verbreitete sich das Gerücht, die Breußen fommen, unter allen den verschiedenen Corps ber fast ganzlich aufgelöften Armee, und brachte eine wahrhaft furchtbare Berwirwirrung hervor.

Aus allen Saufern fturzten bie banischen Solbaten, bie eben einquartiert worden waren, hervor; ohne daß ein Befehl bazu gegeben worden ware, wurde Allarm geblasen. Der Schreck unter den Solbaten war ein so allgemeiner, ein so furchtbarer, daß ber dänische Besehlshaber nichts anderes thun konnte, als seinen Ruckzug weiter fortsehen, denn mit dieser Armee war im gegenwärtigen Augenblicke jeder Gedanke an einen Kampf vollkommen unsinnig.

So wurden denn die Truppen auf bem Allarmplate ge-fammelt, und ber Marfch gegen Norden angetreten.

Der Leser erinnert sich, daß auch am 24. April nach dem Gefechte beim Billschauer Kruge eine Berfolgung der Dänen nicht weiter vorgenommen wurde, theils, weil in der That ein Theil der deutschen Truppen zu sehr ermüdet war, als daß an ein erfolgreiches Borschreiten derselben hätte gesdacht werden können, theils, weil man glaubte, die Dänen seien bereit, bei Flensburg eine Schlacht anzunehmen, und weil man diese nicht ohne Borbereitungen liefern wollte.

So gewannen benn bie Danen abermals Zeit, fich zurudzugiehen und es gelang ihnen, ben Rudzug in einiger Ordnung zu bewerfstelligen.

General Hebemann wandte sich mit dem Gros der Armee gegen die Halbinsel Sundewitt und ließ von hier aus die Infanterie und Artillerie nach Sonderburg auf die Insel Alsen überschiffen. Rur ein kleiner Theil der Truppen, eine Batterie, das dritte Infanterie=Bataillon und der größere Theil der Cavallerie unter dem General Wedell wendete sich weiter nach Norden und auch diesem gelang es, von Apen-

rabe aus die Ueberschiffung zu bewerktelligen, während nur einige Cavallerie nach Norben, nach Jutland ihren Marsch fertseste.

Im Flensburger Fjord blieben inbeffen Kriegsschiffe gurud, theils um ben Rudzug ber banifchen Armee zu beden, theils auch, um bem nahenben Feinde möglichst viel Schaben zuzufügen.

Der erstere Zweck wurde vollkommen erreicht, benn als am 25. April bie beutsche Armee in Flensburg einrückte, war die gesammte banische Armee schon längst in Sicherheit und auch der größere Theil der Munition war geborgen.

Hätten die Preußen am Abende des 24., wenn auch nur mit geringer Truppenmacht, Flensburg angegriffen, so ware wahrscheinlich die ganze dänische Armee vollständig vernichtet worden, es wäre gelungen, dieselbe theils zu versprengen, theils gefangen zu nehmen, denn an einen Widerstand von Seiten der Dänen war bei dem Geiste der Ordnungslosigfeit, bei der Furcht, die in allen dänischen Bataillonen einen kaum glaublichen Grad erreicht hatte, gar nicht zu denfen, selbst in den frühsten Morgenstunden des 25. standen noch auf dem Markte von Flensburg 12 Geschütze fast ohne Sicherung, aber auch diese gelang es den Dänen, in Sicherheit zu bringen, da die deutschen Truppen zu spät in Flensburg anlangten.

9.

So war es benn ben Danen gelungen, ben Zwed, ben fie vorläufig allein im Auge haben konnten, bie Sicherstellung ber Armee zu erreichen; benn an einen Kampf war, wie wir

bereits erwähnt, bei ber tief eingerissenn Demoralisation und Muthlosigseit ber danischen Truppen mit Erfolg gar nicht zu benken. Der größere Theil der zersprengten danischen Armee war nach der Insel Alsen übergesetzt und fand sich hier in vollkommener Sicherheit.

Eine Verfolgung ber Danen nach Alfen gehörte in ben Bereich ber frommen Wünsche; aber sie war für die beutschen und preußischen Truppen vollständig unmöglich, da ber wichztigste Theil einer Kriegsmacht in einem Kriege mit Danemark ben Preußen und Holsteinern gänzlich sehlte, nämlich eine gut orgunisirte und bewassnete Flotte. Ohne eine solche war an einen Angriss gegen die Insel Alsen nicht zu denken.

Die schmal auch ber Wafferftreifen ift, ber Die Infel Alfen von bem ichlesmig = holfteinischen Reftlande, von ber Halbinsel Sundewitt trennt, so ift er boch grade breit genug, um jeden Truppentransport vom Kestlande auf Die Insel ohne Beihulfe einer Flotte unmöglich ju machen, benn bie banifchen Rriegeschiffe maren in jedem Augenblike bereit, für einen folchen Fall wohl geruftet auf ben Rampfplat zu eilen. So war benn die Infel Alfen unantaftbar fur bie preußischen und schleswig = holfteinischen Truppen, mabrend fie fur Die Danen einen vortrefflichen rubigen Sammlungepunft barbot, und ihnen die Belegenheit lieh, in jedem Augenblide von Alfen aus nach jedem Theile bes schleswig-holsteinischen Festlandes vermoge ber banischen Flotte überzuschiffen, und an irgend einem beliebigen Buntte einen neuen Angriff mit überlegener Macht zu beginnen; mit überlegener Macht, benn bie Schleswig = Solfteiner waren gezwungen, ihre Armee langs ber gangen Oftfee-Rufte bes Landes ju gersprengen, weil fie niemals wiffen fonnten, wo die Danen landen wurden.

Wenn auch die danische Armee diesen Augenblick nicht im Stande war, einen Angriff zu machen, wenn auch die tiese Entmuthigung und Demoralisation der Truppen von dem danischen General momentan die tiesste Ruhe forderte, so war dies doch eben nur momentan; denn die Truppen hatten auf Alsen vollsommen Zeit, sich zu verstärken und neu auszurüsten, und durch die Ruhe einiger Tage, Wochen oder Monate, ganz wie es in dem Belieben des dänischen ObersCommandeurs stand, sich zu ermuthigen und zu neuen Kämpfen vorzubereiten.

Der Leser ersieht aus bem eben Gesagten, welche surchtbaren Folgen es für die deutschen Truppen haben konnte, daß General Wrangel die Verfolgung der dänischen Truppen so lässig betrieb und ihnen gestattete, sich nach der Insel Alsen zurückzuziehen. Bei einer lebhasten Verfolgung hatte der danische Feind vielleicht mit einem Schlage sast vollständig vernichtet werden können, während der dänischen Armee jest Raum gegeben war, sich neu zu organisiren, neu zu kräftigen, und den schon verlorenen Kamps aus Neue mit besseren Mitteln ausgerüstet zu beginnen. Wie ganz anders würde im gegenwärtigen Augenblick (im August des Jahres 1850) die Sache Schleswig-Holsteins stehen, wäre schon damals die dänische Armee vernichtet und Dänemark zu einem ehrenvollen Frieden gezwungen worden.

#### 10.

Am Morgen bes 25. April in aller Fruhe brachen bie Freicorps zuerft gegen Flensburg auf.

Die Freischaaren unter ber Anführung v. b. Tanns, bes preußischen Hauptmanns von Gersdorff u. A. hatten, wie der Lefer sich erinnert, in Hurup, suböstlich von Flensburg und ben umliegenden Dörfern für die Nacht vom 24. Jum 25. April Cantonnements aufgeschlagen.

Am späten Abende des 25. war vielsach von fühnen Besehlshabern der Freicorps der Borschlag gemacht worden, noch im Lause der Nacht einen Angriff gegen Flensburg zu versuchen; aber dieser Vorschlag mußte von den Besehlsbabern, so große Lust sie auch zu einem fühnen Freischaarenstreiche hatten, abgelehnt werden, denn die Truppen waren zu ermüdet, und außerdem mußte man auch glauben, daß in Flensburg die dänische Armee auf einen Angriff vorbereitet läge; man konnte von dem ordnungslosen Justande derselben Nichts wissen, und so wäre ein vereinzeltes Freischaaren-Unternehmen gegen Flensburg eine Tollfühnheit gewesen, deren sich weder v. d. Tann, noch Gersdorff, troß des Muthes und der Lust nach abenteuerlichen Unternehmungen, schuldig machen wollten.

Sie konnten freilich nicht ahnen, daß die Erscheinung einiger Hundert Freischärler in Flensburg vielleicht den Marsch ber gesammten danischen Armee aufgehalten haben wurde; die Freischärler blieben baher in ihren Cantonnements.

Mit bem fruhften Morgen indeffen rudten fie gegen Blensburg vor.

Der bayrische Lieutenant von Bouteville war mit einer kleinen Abtheilung Dragoner der Erste, der in die Stadt einzog, ihm folgten die übrigen Freicorps.

Mit lautem Jubel wurden die tapfern Freifcharler von ben beutsch gesinnten Bewohnern bes sublichen Theils von

Klensburg empfangen, und ein Wald von schwarz roth golbenen Fahnen erfüllte die fübliche Stadt. Fast aus jedem Hause, aus ben meisten Fenstern wehten die deutschen Banner. Der Jubel in der Stadt Flensburg war groß; aber
freilich nur im südwestlichen Theise derselben, denn im nördlichen nach Bau hin gelegenen waren die dänischen Bewohner
von eben so großer Furcht erfüllt; sie erinnerten sich mit
Schrecken daran, daß sie noch vor furzer Zeit erst am 9. Avril
die nach dem Tressen bei Bau und Erusau sliehenden Kieler
Etudenten dem dänischen Feinde erbarmungslos überliesert
hatten und sie fürchteten jeht die Wiedervergeltung.

Sie hatten indessen nichts zu besorgen. Die Freischärler waren tief burchdrungen von dem edelsten Geiste und wenn auch mancher Einzelne einen tiefen Haß gegen die verräthezischen Bewohner von Flensburg in sich fühlte, so hatten sie sich doch unter einander das Wort gegeben, die strengste Mannszucht zu halten, und sich nirgends von persönlicher Rache leiten zu lassen.

Als die Freischärler in Flensburg einmarschirt waren, fanden sie baselbst noch ein Magazin mit gegen 200,000 Batronen. Sie erbeuteten dies, obgleich die im Hafen liegenden seindlichen Kriegsschiffe ein heftiges Feuer gegen sie eröffneten, welches aber nur geringen Schaden that.

Mittlerweile war auch am Morgen gegen 6 Uhr bie beutsche Armee ans ben verschiedentlichen Bivouaks aufgebrochen und gegen Flensburg vormarschirt. Der Kanonenbonner von Seiten ber banischen Kriegsschiffe schien einen Widerstand ber Danen anzuzeigen.

Es wurde beshalb auf ben Soben von Flensburg Salt gemacht; aber balb genug konnte ber Marich weiter fortgefest

werben, indem die Nachricht kam, daß ein eigentliches Gesfecht in Flensburg nicht stattfände, und so rückten denn schon gegen 9 Uhr Morgens die Colonnen wieder vorwärts und in Flensburg ein.

Gegen die danischen Schiffe murbe eine sechs - und eine neunpfündige Batterie aufgestellt, deren Feuer die Danen balb wang, sich zurückzuziehen. Der Bersuch, durch die Aufstellung einer sechopfündigen Batterie bei Holdenas, den danisichen Schiffen den Ausweg aus dem flensburger Meerbusen abzuschneiden, gelang indessen nicht, da die Artillerie der Ariegoschiffe der einen sechopfündigen Batterie bei Weitem überlegen war und diese zum Rückzuge zwang.

Nach dem Einzuge in Flensburg wollte man eine Berfolgung der Dänen versuchen, es war indessen bei Weitem zu spät, denn schon hatte sich ein großer Theil der dänischen Armee nach Alsen eingeschifft, und auch der noch auf dem Festlande besindliche Theil war zu weit entsernt, als daß an eine wirksame Bersolgung hätte gedacht werden können.

In Flensburg wurde jest das Hauptquartier aufgeschlagen. Am 26. April standen daselbst nicht weniger als 15 Bataillone und zwei Batterien, für die Stadt allerdings eine beschwerliche und zu große Besatung; bieselbe mußte deshalb auch vermindert werden. Die mobile Division des 10. deutschen Armeecorps wurde nördlich von Flensburg in den Dörsern Holebull, Weibeck, Honschnap, Höckerup u. s. w. einsquartiert. General Haltett nahm sein Hauptquartier in Holebull.

Die Cavallerie der Preußen und Holfteiner wurde norde westlich von Flensburg in Harrislev, Froslev, Ellund u. s. w.,

bie Freicorps am Weitesten nörblich in Bau und ben umliegenben Dorfern einquartiert.

Die preußische Infanterie blieb in Flensburg zurud, nur ein Theil bes Kaifer-Alexander-Regiments wurde als Befapung nach Gludsburg gesenbet.

In Blensburg felbst wurde bas Sauptquartier fur bie gesammte Armee aufgeschlagen.

# Junftes Kapitel.

#### 1.

Flendburg war besetzt, die danische Armee überall zurudsgeschlagen; sie hatte sich zum größten Theile vom Festlande auf die Insel Alsen zuruchgezogen und den preußischen und beutschen Truppen stand daher im Herzogthum Schleswig fast kein Feind mehr gegenüber.

Die Gestaltung bes Feldzuges und die Aufgabe bes Heerführers waren badurch wesentlich anders geworden, als bisher.

Hatte General Wrangel früher die Aufgabe gehabt, die Danen aus ihren innehabenden Bostionen zu verdrängen, Schleswig zu erobern und der provisorischen Regierung zur Berfügung zu stellen, die deutschen Schleswiger von dem Joch der Danen zu besteien, so war jest diese Aufgabe gelöft; aber deshalb war dennoch der Krieg nicht beendet, in jedem Augenblicke fonnte er wieder mit erneuter Krast von Seiten der Danen ausgenommen werden, deren Truppen zwar gesschlagen und in Unordnung, aber doch nicht vernichtet worden waren, und die jest auf der Insel Alsen einen Ruhepunkt erstangt hatten, von dem aus sie in jedem Augenblicke bereit

waren, mit erneuter Rraft wieberum ben Rampf aufgunehmen.

Es fam jest barauf an, ben Feldzug fo zu führen, baß bie Danen zu einem fur Schleswig gunftigen und ber Ehre Deutschlands entsprechenden Frieden gezwungen wurden.

Es konnte dies nur geschehen, wenn das herz Danemarks angegriffen wurde. Eine Besehung Schleswigs allein konnte hierzu in keiner Beise genugen. Der Entschluß, nach Jutland zu gehen und diesen Theil des danischen Reichs zu erobern, mußte daher schnell gefaßt werden.

Es war diefer Entschluß auch nicht schwierig auszuführen, denn wenige ober gar keine Feinde standen im gegenwärtigen Augenblicke dem deutschen Kriegsheere gegenüber; aber nichts desto weniger wurde durch die Eroberung Jutlands ein bedeutender Nachtheil erzielt. Die deutschen Truppen mußten sich ungemein vereinzelt über einen ungeheuren Landesstrich hinweg ausbreiten, während die Danen in jedem Augenblicke mit ihrer gesammten Truppenmacht an einem Punste landen und so die Linie der Deutschen burchbrechen konnten

Es war baburch die Rriegführung bes General Brangel, nachdem er die Danen einmal sich hatte einschiffen laffen, außerordentlich erschwert und bas Resultat des Feldzuges unsgemein gefährdet.

Wir können nicht umbin, über die Aufgabe, welche ein beutsches Heer in Schleswig in dem damaligen, wie in den späteren Feldzügen hatte, dem Lefer einen gediegenen Auffat, wenigstens zum größern Theile zu übergeben, den wir ber deutschen Wehrzeitung ) entnehmen.

<sup>\*)</sup> Die beutsche Behrzeitung, obgleich ein Blatt, beffen politische

Der Leser wird aus diesem Aussate flar und deutlich ersehen, welche Ausgabe Deutschland in dem schleswig-holskeinischen Kriege zu lösen hatte; er wird aber auch ersehen, wie ungenügend es diese Ausgabe löste; er wird erkennen, daß es volltommen unmöglich war, dem Dänen dauernde Bortheile abzugewinnen, ihn zu einem für Deutschland vortheilhaften Frieden zu zwingen, ohne eine bei Beitem größere Truppenmacht, als diesenige, welche Deutschland den Schleswig-Holsteinern zu Gebote gestellt hatte; er wird erkennen, wie wenig die Operationen des General Wrangel geeignet waren, ein solches Resultat zu erziesen, wie es allein die Erwartungen und Forderungen des deutschen Volkes befriedigen konnte.

"Bas die Kriegsführung felbst betrifft, so läßt die dortige Beschaffenheit des Terrains die großen Bortheile der dänischen Armee, im Berein mit ihrer Flotte, nur durch eine entschiedene Superiorität der deutschen Landmacht ausgleichen. Diese kann keinen Schwierigkeiten unterliegen, bedingt jedoch, daß man seine Streitkräfte auf einmal und nicht nach und nach dorthin sendet. Hätte der General Wrangel Ansangs Mai über so viele Kräfte zu gebieten gehabt, als Ansangs September, so würde Jütland behauptet und der Frieden sehr bald erfolgt sein. Eine solche Ueberlegenheit, welche die Oft-Küste schützt und Jütland erobert, und doch jeden Erfolg

Tenbeng ber unfrigen schnurstrads entgegenläuft, ift boch in militairischer Beziehung eine ber vortrefflicht rebigirten und geschriebenen Zeitschriften. Wir benugen sie oft und gern, und fönnen uns nicht verfagen, ben obigen Auffat, bessen Klarheit und Scharfe, bessen richtige Aufschten wir nicht genug hervorheben konnen, unfern Lefern zu übergeben, indem wie zu gleischer Zeit ber Wehrzeitung fur bas uns gelieserte Material unfern Dank abstatten.

der Dänen unmöglich macht; — eine folche Ueberlegenheit von Hause aus auf den Kriegsschauplatz gebracht, ist das sicherste, schneuste und wohlseilste Mittel zum Zweck. Dann mussen die Dänen augenblicklich das Land räumen und Jütland die deutsche Armee unterhalten. Beranschlagt man also die dänische Armee auf 40,000 Mann, so muß man gleich mit 100,000 Mann auftreten.

Bas bas Terrain anbelangt, fo ift bie Beft = Rufte giem= lich indifferent, theils wegen ber schwierigen Schifffahrt, theils wegen ber großen Entfernung von ben banischen Infeln. Sier genugen einige Beobachtungspoften und ber Landfturm. bere ift es mit ber Dft=Rufte. Die Fjorde reichen bier febr weit in's Land hinein. Der Befit von Kuhnen und Alfen mit ben Brudenföpfen Friedericia, Condersburg und Sollneß macht es ben Danen leicht, ihre Streitfrafte ju verbergen und ficher zu sammeln, - und durch ihre Marine mit ganger Macht und überraschender Schnelligfeit auf allen Bunften von Rord-Rutland bis Gud-Schleswig vorzubrechen. Wollte man alle Ruften ftart befegen, fo murbe man fich zersplittern; bie einzelnen Abtheilungen, burt bie Fjords getrennt, fonnten fich nicht unterftuten. Stellt man fich bei ben Safenftabten auf, fo ift man zu weit von ber Rufte, ale bag bie Landungen ju verhuten maren. Bleibt man gufammen, fo tonnen bie Danen bei ihrem Borbringen gang unbeforgt um ihre Communifationen fein. Bare g. B. Die Urmee in Jutland, fo fonnten bie Danen in aller Sicherheit von Bludsburg nach Alensburg, - franden bie Deutschen bei Schleswig, aber von Alfen eben fo über Gravenftein nach Flensburg porgehen.

Gben jo vortheilhaft, wie bas Terrain ben Danen ift,

um durch Flanken-Angriffe die Communifation der Deutschen zu gefährden, — eben so nachtheilig ist es für sie, wenn sie Zütland oder Schleswig auf dem festen Lande vertheidigen wollen. Zwar werden sie an der Ost-Küste viele gute Sütz-punkte und vor ihrer Front gute Hindernisse sinden, ihre Communisationen also gesichert haben. Dennoch müssen sie immer zwischen zwei großen Uebeln wählen. Entweder sie bleiben concentrirt, dann wird es einer überlegenen deutschen Armee leicht, ihren rechten Flügel zu umgehen und sie ohne Schwerdtschlag zum Rückzuge zu nöthigen; oder, um für ihren rechten Flügel einen Stügpunkt zu finden, dehnen sie sich für ihre Kräfte zu sehr aus, dann wird es den Deutschen leicht, ihre Stellung zu durchbrechen und sie zu zersprengen. Es erübrigt ihnen also nichts, als die Institutive zu ergreisen, dieses wäre gegen eine bedeutende Ueberlegenheit sehr verwegen.

Nach biefen Betrachtungen wurde die deutsche Armee eine dreifache Aufgabe haben:

- 1) Paralysirung ber Infel Alfen und Sperrung bes Fjords von Flensburg.
- 2) Sicherung ber Dft = Rien.
- 3) Eroberung von Jutland.
- I. Paralyfirung ber Infel Alfen und Sperrung bes Fjords von Flensburg.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß eine gute Land Artillerie, selbst mit schwachen Calibern der Schiffs Artillerie überlegen ist; dieses muß sich im erhöheten Maaße zeigen, wenn diese Artillerie aus schwerem Strandgeschüge besteht. It dieses überdem durch bedeckte Geschüßtfande gegen das Feuer der seindlichen Schiffe gesichert, so läßt sich wohl mit Recht annehmen, bag es eine lange Beit erforbert, ehe es ber Rlotte gelingt, baffelbe jum Schweigen ju bringen. Der Keind wird indeffen nicht ermangeln, an anderen Bunften eine bedeutende Abtheilung Infanterie auf Booten ju landen, um Diefe Batterie ju nehmen; es ift alfo nothwendig, Diefelbe burch ein fturmfreies Werf, mit Blodbaufern ale Rebuit und gur Graben = Bertheidigung, gu fichern. - und es fo einzurichten, daß einige Beschüße und einige hundert Dann ju feiner Bertheidigung ausreichen. Diefe Aufgabe ift bei ben jegigen Fortschritten ber Fortififation wohl zu lofen. Verfest man fich nun in die Lage ber feindlichen Infanterie, welche ein fartes Werf ohne Unterftugung anderer Baffen nehmen foll, - babei jeden Augenblid Gefahr läuft, von ben berbeieilenden Referven mit allen Waffen in Klante und Ruden angegriffen und von ihren Booten abgeschnitten zu werden, fo wird man gefteben, daß biefe Aufgabe eben fo unangenehm als gefährlich ift. Gelbft im ungludlichften Falle laßt fich für ben Ruften = Bertheidiger erwarten, bag viel Beit gewonnen wird, welche benen von rudwarts herbeieilenden 216. theilungen ju Bute fommt. Um Wiederholungen ju vermeiben, foll in biefem Auffate jebe burch ein fefted Bert geficherte Strandbatterie "ein Ruftenwerf" genannt werben.

Bur Absperrung Alsens gehörte: 1) ein Kustenwert bei Snogbed, welches die feindlichen Schiffe von der nördlichen Sinfahrt des engeren Sundes, — 2) ein Kustenwert vor Sonderburg, welches sie von der füdlichen Ginfahrt desselben abhalt, — 3) ein Kustenwert öftlich Mulmart, welches ihnen nicht gestattet, sich in die Meercobucht zu legen, von wo aus man die Duppeler Höhe flankirt, — 4) und 5) Kustenwerte bei Brunsnes und Hollneß, welche die Cinfahrt in den Flens-

burger Fjord fperren, - 6) eine fefte Schange auf ber Duppeler Sobe, welche beren Befit fichert, - 7) eine Brude nebst boppeltem Brudentopf mit vorgeschobenen Berten bei Alonoer und Cfenfund, um mit Leichtigfeit ju bebouchiren ober abzugiehen. Bur Gicherung bes Bangen wird eine Divifion von 10,000 Mann bestimmt, welche fur bie Berte 1 bis 5 Befahungen, - fur 6 und 7 Bachen giebt, und gur Beobachtung ber linten Rlante eine fleine mobite Colonne in Die Gegend von Warnit betachirt. Die Division fantonnirt ober begieht Suttenlager von Catrub bis Broader, nach allen Werfen führen Colonnenwege. Schwerlich burfte ben Danen, felbft mit überlegener Macht ein Ungriff auf biefe Stellung gelingen, - faum burfte er versucht werben. Die Divifion mare bestimmt bier unter allen Umftanben fteben gu bleiben. Wie man gu ben Stellungen gelangt, foll fpater erörtert werben. Der Besit ber Infel Alfen erscheint nicht vortheilhaft. Co lange man feine Ceemacht bat, welche es mit ber banischen aufnehmen fann, - fo lange murbe man bebeutende Rrafte im Sundewitt, jur Sicherung ber Berbindung gebrauchen. Die Bertheidigung Alfens murbe fo viel Rrafte consumiren, bag ber Bortheil bes Besites bagegen nicht in Betracht fommt. Sat man aber eine Geemacht, fo burfte fie gegen Rubnen viel beffer und entscheibenber angewendet merben.

# II. Sicherung ber Dft = Rufte.

Die Sicherung hat einen boppelten Zwed: 1) Sicherung gegen fleine Landungen und Brandschapungen, — 2) Sicherung gegen große Landungen und Operationen gegen die Communisationen ber Armee.

1) Es liegt in ber Natur ber Sache, bag fchmache banische Abtheilungen nur bann landen werben, wenn sie Stellung und Starte ber Deutschen genau fennen, und baß fie fich nicht weit ins Land hinein wagen. Wo bie Ginmohner ben Danen gunftig find, wird es ihnen nicht an Nachrichten fehlen, indeffen bebarf es immer einiger Beit, um fie ju erhalten, ba bie Berbindungen immer nur verftohlen fein fonnen. Wenn also ein fteter Wechsel in ben beutschen Aufstellungen ftattfindet, fo wird es ben Danen unmöglich, mit einiger Sicherheit einen Ueberfall zu combiniren. Wollten Die Deutschen an ber Rufte eine permanente Borpoftenftellung unterhalten, fo wurde biefes nicht allein bedeutenbe Streitfrafte erforbern, - fonbern bie Danen murben fehr balb auf bas Genauste unterrichtet - und Die Deutschen, weil sie überall nur schwache Abtheilungen haben fonnten, jur Defenfive gezwungen fein. Man halt bas Beden = Terrain febr geeignet jur Vertheibigung; Diefes ift nur bedingungeweise wahr. Sat man feste Anlehnungen fur Die Flügel, ober fo starte Echelons bisponible, bag man biefelben gegen jebe Um= gebung fichern fann, fo ift bie Bertheidigung fehr vortheilhaft. Diefes ift aber bei fchwachen Abtheilungen felten ber Kall. Umgeht nun ber Feind eine folche in ber Flanke, unter bem Schute ber Beden, mit einer Daffe, fo wird fie jum Rudjuge genothigt. Dann verurfacht bem Reterirenden bas Baffiren ber Seden unter bem feindlichen Feuer, großen Berluft, - und wirft moralisch besonders nachtheilig. Daber ware es am 3wedmäßigften, bie Rufte in rayons von 3 bis 5 Meilen zu theilen, und barin mobile Colonnen von 5 bis 800 Mann ju ftationiren, mit ber Inftruttion: Spateftens alle 12 Stunden ihre Aufstellung zu wechseln.

Auf einzelnen Punkten, wo man einen großen Theil der Kuste übersieht, und deren es überall giebt, kleine Beobachstungsposten zu halten. — Häufig bei Tag und Nacht Berskede zu legen, um den feindlichen Booten die Unnäherung zu verbieten. — Wenn der Feind mit kleinen Abtheilungen landet, sich nie auf die Bertheidigung einzulassen, sondern zum Ansgriff überzugehen, und von Hause aus dahin zu trachten, den keindlichen Abtheilungen den Rückzug nach ihren Booten abzuschneiden. Dadurch würde den Dänen die Lust zu kleinen Unternehmungen sehr bald gelegt werden.

2) Das Landen mit großen Abtheilungen ist nur an gewissen Punkten möglich. Meistens liegen dieselben bei den Fjords oder Sunden. Es kommt also darauf an, dieselben zu ermitteln und durch Küstenwerke sich deren Besitz se lange zu sichern, die die nächsten Reserven herankommen. Um das Heranziehen derselben zu beschleunigen, müssen Colonnenwege vorbereitet und eine Telegraphenlinie nach Art der Schissetelegraphen eingerichtet sein. Da letztere indessen von der Witterung abhängig sind, so müste man von Eingeborenen eine Abtheilung Ordonnanzreiter organisiren und an den Colonnenwegen ausstellen. Auf das erste Signal vom Erscheinen einer Flotte werden die Reserven marschfertig gehalten, — sobald der Angrisspunkt bekannt ist, dorthin in Marsch gesetzt.

Bon ben Fjords find einzelne so schmal, daß sie durch Kustenwerke vollkommen zu sperren sind, z. B. ber Haberds- lebener, die Schley, wenn nicht bei Schleymunde, so doch bei Cappeln. Bei anderen liegt das Fahrwasser am nördlichen Ufer, z. B. beim Apenrader, Gjenner und so weit bestannt am Heilser. Dagegen soll der Eckensörder Fjord nicht zu sperren sein, daher bedarf diese Stadt eines eigenen Kusten-

werkes. Db Friedrichsort ben Rieler Bufen sichert, mußte untersucht werden. Wie der Flensburger Fjord und der Sund von Alfen den Danen geschlossen werden soll, ift bereits angegeben.

Bei Arösund wurde ein Kuftenwerf bas Fahrwaffer cbenfalls beherrschen. Db ein solches bei Stenterup gegen bie Insel Zanoe nothig ift, mußte ebenfalls ermittelt werben.

Nimmt man nun an, daß die Armee in 3 Corps getheilt ift, beren allgemeiner 3med babin ginge, bag bas Ifte Corps (40,000 Mann) Die Aufaabe erhielte, Die Dit = Rufte Schleswigs zu beden, - wahrend das 2te Corps (20,000 Mann) bei Colding eine Armee-Reserve bildet, bas 3te Corps (40,000 Mann) Die Bestimmung hatte, Jutland gu erobern, - fo wurde die Aufftellung bes Iften Corps eine folgende fein: Rechter Flügel (14,000 Mann) bat 4000 Mann bei Knoov und Levensau gur Unterftutung von Riel und Friebrichsort, hat eine mobile Colonne in der Gegend von Eprenge, welche bie Rufte vom Rieler Safen bis gum CIfernforder fichert - 6000 Mann gwischen Edernforde und Miffunde, mit einem Ruftenwerfe bei Edernforde; mit einer mobilen Colonne in ber Begend von Baabe, welche Die Rufte vom Edernforder Safen bis jur Schley beobachtet. Bei Miffunde ift eine Brude mit doppeltem folidem Brudenfopf. - 4000 Mann bei Cappeln, mit einem Ruftenwerf bei Cappeln, einer mobilen Colonne in ber Gegend von Glting gur Beobachtung ber Rufte von ber Schlen bis Renfirchen. Gine geficherte Fahre ober Brude bei Arnie.

Die Referve (8000 Mann) bei Flensburg, mit einer mobilen Colonne bei Monkbrarup, welche die Kufte von Neukirchen bis Hollneß im Auge hat. Es ist bagur Sorge zu

tragen, daß man in Klensburg einige Dampfichiffe und eine Angahl platter Fahrzeuge in Bereitschaft hat. Das Centrum (10,000 Mann) auf bem Sundewitt, in der bereits ausfuhrlich angegebenen Stellung, welche Die Rufte bis jum Apenraber Bufen bewacht. Der linke Klugel (8000 Mann) gur Salfte in Apenrade. Diese hat ein Ruftenwerf am Apenrader und Gjenner Fjord, eine mobile Colonne in ber Gegend von Loit, welche bie Rufte vom Apenrader Bufen bis Guderballig Die andere Salfte in Sabereleben, mit einer beobachtet. mobilen Colonne bei Desbye, welche bie Rufte von Guberballig bis jum Saberelebener Fjord bewacht; ein Ruftenwert bei Arofund; eine mobile Colonne bei Refshange gur Gicherung ber Rufte vom Saberslebener bis Beilfer Fjorb. 2. Die Armee = Referve (20,000 Mann) bei Colding hat Ruftenwerfe am Beilfer Fjord und bei Stenterup, und eine mobile Colonne bei Gronninghoed, welche bie Rufte vom Beilfer bis Coldinger Fjord im Auge hat.

Colonnenwege und Telegraphen werden angelegt: 1) von Kiel über Edernförde nach Missunde, 2) von Missunde nach Bleneburg und Glüdsburg, 3) von Cappeln nach Edernförde, Fleneburg und Holines, 4) von Fleneburg über Kollund und Mönsmühle nach Alonoer, 5) um Apenrade herum, 6) von Gjenner über Süderballig, Heisaager nach Aroesund, 7) von Hadersleben nach Heils, 8) von Colding nach Heils.

Die Colonnenwege muffen wo möglich zwischen ber Ost-Kuste und ben gewöhnlichen Wegen angelegt werden, lettere bleiben für die Barks und Trains bestimmt. Auf diese Weise sichern, wenn auf beiden marschirt wird, die Truppen von selbst die Trains. Da sich die gewöhnlichen Wege sehr schlängeln, so wird man häusig bei den Colonnenwegen bedeutend abschneiden können. Diese muffen so breit sein, daß die Infanterie bequem mit Sections aus der Mitte, die Cavallerie mit Halbzügen marschiren, die Artillerie mit 2 Geschüßen sahren kann. Auf den gewöhnlichen Straßen muffen bei den engen Stellen Ausweichepläße angelegt und nach dem Befehl des General Brangel verfahren werden, daß ein Zeder die Straße rechts halt.

## III. Die Eroberung Jutlande.

Es ist schon früher erwähnt, daß die Dänen, wenn sie Jütland auf dem Festlande vertheidigen wollen, eine Menge Stellungen sinden, welche in der Front starf sind und für ihren linken Flügel gute Stüppunkte haben; — aber keine, wo dieses für den rechten Flügel stattfände, es sei denn, daß sie sich zersplittern, oder den linken Flügel, welcher für sie der wichtigste ist, zu sehr schwächen. Die deutsche Armee, welche Jütland angreisen soll, thut wohl ihr Gros auf der Geste, d. h. dem Landrüsen, welcher die Wasserscheide macht, zu sammeln, — ein schwächeres Corps gegen die Oft-Küste auszusselsen, — die West-Küste vorläusig nur durch Partheien zu beobachten. In eben dieser Art müßte sie auch vorzgehen. Es können 3 verschiedene Chancen, jede mit 2 besonzberen Fällen eintreten.

1) Die Danen concentriren sich in der Gelste; sie geben hier zum Angriff vor, — oder sie nehmen eine Bertheidigungsestellung, und muffen ihren linken Flügel zu sehr schwächen. Gehen die Danen vor, so muffen sie Bortheile des Terrains aufgeben, und die numerische Ueberlegenheit der Deutsschen macht sich im vollsten Maaße geltend. In beiden Falleln ist es für die Deutschen strategisch geboten, den linken

Flügel ber Danen gurudguwerfen und fie gegen die West-Rufte aufzurollen, um sie von den danischen Inseln abguschneiden.

- 2) Die Danen bleiben concentrirt an ber Oft-Rufte. Sie gehen zum Angriff vor, ober sie bleiben in einer sesten Stellung stehen. In beiden Källen sucht das Gros der Deutschen ihren rechten Flügel zu umgehen. Gehen die Danen vor, so bleibt ihnen der rechte Flügel der Deutschen zwar an der Klinge, raumt ihnen aber willig das Terrain, denn jeder Schritt, welchen sie vorwarts thun, bringt das deutsche Gros um so sicherer in ihre Flanke und ihren Rücken. Bleiben die Danen stehen, so such der rechte Flügel der Deutschen ohne sie zu drängen, durch Demonstration ihre Ausmerssamseit auf sich zu ziehen umd ihre Kräfte zu theilen. So wie aber das deutsche Gros angreift, oder die Danen den Rückzug antreten, dann muß der deutsche rechte Flügel mit der größten Energie angreisen, um sie zum Stehen zu zwingen oder in Unordnung zu bringen.
- 3) Die Dänen zerftückeln sich in einer zu weitläuftigen Stellung, ober treten beim Anrücken ber Deutschen ben Rückzug an. Im ersteren Falle kann es bem beutschen Gros nicht schwer fallen, die feindliche Stellung in der Mitte zu sprenzen, und die Dänen zum Rückzuge zu nöthigen. In beiden Fällen wird, svbald die Dänen zurückzehen, ihre unmittelbare Berfolgung nach den Küsten schwächeren Abtheilungen überstragen; dem deutschen Gros aber bleibt eine doppelte Aufzgabe: einmal das dänische Gros von Nord-Jütland abzuschneiden, zweitens, demselben nahe genug zu bleiben, um es mit überlegener Macht anzugreisen, sobald es sich irgendwo einschiffen will.

In allen Rallen bleibt zu bebenfen, baß forcirte Darfche ben Retirirenden ruiniren, weil Alles verloren ift, was gurudbleibt. - während fie ben Vorgebenden nur momentan fcmachen, ba fvater fich bie Burudbleibenden herangieben. Die Danen fennen bie Schwäche ihres rechten Rlugels febr aut, benn fie haben es hier nie an Borfichtsmaagregeln fehlen laffen. Für bie Deutschen wird es also wichtig, sich ihnen verdect zu nabern. Bu bem Ende muffen leichte Truppen Die Buntte zu nehmen fuchen, von welchen man die weiteste Aussicht bat. Den letten Marich bis zu ihren Borpoften muß man erft Nachmittags antreten, um erft in ber Dunfelbeit por ben banischen Bosten anzulangen; es muß ohne Feuer bivouafirt, und noch in der Nacht zur Umgehung wieder aufgebrochen werben. 3ft ber Rudgug ber Danen entschieden, fo muffen bie Mariche, namentlich ber umgehenden Colonne, fo foreirt ale möglich gemacht werben. Da es zu bezweifeln ift, ob Kriedericia von ben Danen ohne Widerstand wieder geräumt wird, fo muß ber Urmee ein Belagerungepart fol-Ift Friedericia genommen und Jutland bis gum Lymfiord erobert, fo nimmt Die Urmee an Der Dit-Rufte Butlands eine abnliche Stellung, wie Die in Schleswig; Die Armee-Referve fantonnirt bei Colding, um jeden Augenblid bereit ju fein, ben beutschen Waffen bie Ueberlegenheit, fei es in Butland ober Schleswig zu verschaffen. Das Land nördlich vom Lymfjord anzugreifen, scheint nicht rathsam; es hat feinen großen Werth, und bie bort verwendeten Truppen wurden febr gefährdet fein. 3m Winter, wenn ber Fjord gufriert, mare es fo wie fo eine leichte Beute.

## Resumé.

Salt man alle biefe Betrachtungen gufammen, fo fragt

sich Iftens, was ift vor Beginn ber Feinbseligkeiten zu thun? 2tens, wie gebraucht man die Streitfrafte nach Eröffnung ber Feinbseligkeiten, um in ben Besith ber genannten Punkte und Stellungen zu gelangen?

1) Bor Beginn ber Feindseligkeiten ift erstens Schloß Gottorp in guten Bertheibigungezustand zu setzen. Bei Alenoer, Missunde, sind Bruden, bei Arnis eine Fähre ober Brude mit doppelten Brudentopfen zu erbauen.

Zweitens durch Generalstaabs-Ingenieur-Offiziere und Lootsen sind die Kusten zu recognosciren, und die Punkte seste zustellen, wo Küstenwerke hingehören. Ist deren Bau unmöglich, so muß doch das Material dazu vorbereitet werden. — Drittens, die Colonnenwege und Telegraphen-Linien sind anzulegen; das Ordonnanz-Corps zu organisiren. — Biertens, ehe es die Feindseligkeiten verhindern, sind einige Dampsschiffe und eine Anzahl platter Kahrzeuge nach Flensburg zu dringen. — Fünstens, im Berein mit den Staatsbehörden sind die Etappenlinien sestzustellen, genau ihre Napons sur Duartiere und Vorspann zu bestimmen, und überalt die Einsleitung zu den Gemeinde-Magazinen zu treffen. — Sechstens, durch Aerzte und Offiziere die nöthigen Vorbereitungen für Lazarethe und den nöthigen Vorspann zu treffen.

Es ist ferner bahin zu sehen, daß die ganzen Streitsträfte, starf ausgerüftet mit Jägern und Pionieren, zum Beginn der Feindseligkeiten, nicht allein auf dem Kriegsschauplaße, sondern in ihren respectiven Stellungen wirklich angelangt sind. — Daß die nothigen Küsten Geschüße, ein Belagerungstrain und einige Raketen Batterien für die Borstruppen vorhanden sind.

2) Da man immer 2 Corps fur Schleswig und fur

Jutland, so wie einer Reserve bedürfen wird, so ift es zwedmäßig, gleich von Hause aus die Armee in 3 Corps zu theilen. Iftes Corps (40,000 Mann) für Schleswig, 2tes Corps (20,000 Mann) Reserven, 3tes Corps (40,000 Mann) für Jutland.

Gine alte Rriegeregel verlangt, nicht zu viele 3mede guf einmal zu verfolgen, und auf bem Buntte, wo man entscheiben will, fich die größtmöglichste Ueberlegenheit zu verschaffen. Man wurde baber bamit anfangen, ben Guntewitt ju nebmen, - bann Jutland ju erobern, - und julett eine Bertheidigungestellung in Jutland und Schleswig zu nehmen. Bu bem Ende wurde eine Divifion bes Iften Corps bei Diffunde jur Sicherung bes fublichen Schleswigs; - eine Brigabe gegen Sollnes bei Dry aufgestellt, wo eine fchwere Batterie etablirt murbe. Das 3te Corpe bliebe porläufig in ber Starte, als man bie Danen in Jutland weiß, bei Apenrabe, beffen Avantgarbe bei Sabereleben, Die Borvoften bei Christiansfeld, Die linte Klanfe bis jur Beftfufte burch Bartheien beobachtet. Das Gros ber Armee versammele fich jum Angriff bes Gundewitt in 3 Colonnen. Die erfte mit wenigstens 2 schweren Batterien bei Alonoer, Die zweite bei Abbull, die britte mit mindeftens einer schweren und einer Saubit - Batterie bei Ulberup. Am Tage mo bie Reindfeligfeiten eröffnet werben, brange bie erfte Colonne von Alenoer über Efenfund nach Broader vor; etablire eine fchwere Batterie bei Brunenes. Mit Diefer jugleich eröffne bie Batterie bei Dry ihr Feuer auf Die feindlichen Schiffe bei Sollnes, welche biefem Rreugfeuer nicht lange wiberftehen burften. Gobald fie fich entfernen, werben bie Dampfichiffe von Flensburg heransignalifirt, landen bie Brigade von Dry auf Die Felbzuge in Schleswig : Bolftein. 16

Sollneß, um baffelbe weggunehmen. - Gine zweite ichwere Batterie etablirt Die erfte Colonne bei Mulmarf, und pertreibt bie Schiffe, welche ber banischen Stellung auf bem Duppeler Berge Die linke Klanke beden Das Gros ber Cotonne bereitet fich jum Ungriff bes fublichen Abhanges vom Duppeler Bindmuhlenberge por. - Die 2te Colonne rudt von Abbull über Rubel vor und ftellt fich gegen ben öftlichen Abhang bes Duppeler Berges auf. - Die 3te Colonne fperrt . burch eine fchwere Batterie Die Ginfahrt bei Enogbed, vertreibt burch bie Saubig - Batterie Die feindlichen Schiffe aus bem Sunde von Sonderburg, und rudt über Satrup gegen Radebull und ben nördlichen Abhang vor. Bon ber Starfe ber feindlichen Werfe und ber banifchen Befagung muß es jest abhangen, ob man jum gewaltsamen Angriff, - jum nachtlichen Ueberfall, - ober jum Borgeben mit Laufgraben und gum Batteriebau fchreitet. Da man mit letteren felbit bie ftarfften Reftungen überwindet, fo muß bie Wegnahme ber Duppeler Sobe, fo wie ber Bau bes Ruftenwerfs por Sonderburg gelingen, wenn man es nicht an Energie, Beit und Mitteln fehlen läßt, - um fo mehr, wenn bie Danen burch bie schweren Batterien ber Mitwirfung ihrer Schiffe beraubt find. Daß übrigens ber Bau ber bezeichneten Berfe auf bem Sundewitt fogleich beginnen muß, verfteht fich von felbst. Go wie ber Sundewitt genommen ift, sammelt fich bas 3te Corps in ber Gelfte bei Jagerup und Efrybstrup; bas 2te Corps und eine Division bes Iften Corps, welche lettere das Borgeben bis Rolding unterftutt, gwifden Sammelef und hadersleben. Der Belagerungstrain maricbirt von Rendeburg nach Schleswig, und wenn bie banische Armee weiter gurud ale Rolding fteht, bie flensburg.

In welcher Ari das 3te und 2te Corps ihre Operationen gegen Jutland eröffnen, ift schon früher in Erwägung gezogen. Es muß sich bald zeigen, ob die Danen es freiwillig raumen, ober auf eine Schlacht ankommen lassen. — Sobald die Danen den Ruckzug antreten, sest der Belagerungstrain ben Marsch auf Kolding fort.

Ift Jütland von den Danen geräumt und Friedericia gesommen, so kehrt der Belagerungstrain nach Rendsburg zurück. Das Ifte Corps nimmt seine desensive Stellung an der Ofiküste Schleswigs, das 3te an der Jütlands, das 2te bleibt bei Kolding a portée. Bon nun an muß man die Initiative so lange den Danen überlassen, als man keine Marine zur Disposition hat. Es bleibt nichts übrig, als jeden Deutschen Berlust sofort baar von Jütland ersehen, und die Truppen in Jütland von dieser Provinz unterhalten zu lassen. Die Danen, eines großen Theils ihrer Hüssenittel beraubt, welche sich dann selbst den größten Schaden thun, werden wohl oder übel nachgeben müssen.

Man wird diesem Aufsațe vorwerfen, daß sich darin Bieles von selbst versteht, und daß Anderes unwesentlich sei. Zu jeder Zeit aber erlebt man, daß Dinge, welche sich von selbst verstehen, im Siegesrausche oder in der Bedrängniß vergessen werden. Wer mit dem Soldaten lebt, weiß, wie oft dessen Wohlergehen von anscheinenden Kleinigkeiten bedingt wird; wie sehr aber von seinem physischen Wohlergehen seine Stimmung, von seiner Stimmung sein Benehmen auf dem Schlachtselde abhängt. Sehr häusig macht dort die Tapferseit des Soldaten eine sehlerhafte Combination wieder gut, — sehr selten aber ersett dort eine geschieste Combination den Mangel an Energie in der Truppe. Es ist also gut, sich

Dinge, welche barauf hinwirfen, zu notiren, - nicht um fie ad acta zu legen, fonbern um fie taglich vor Augen zu haben.

Es ift ferner ju munichen, bag man nicht von Anbeginn an Bieles ju Saufe lagt, weil es mabricheinlich unnus ift. Gind bie zusammengebrachten Mittel fo überlegen, bag Die Danen Frieden fchließen, fo wird freilich Bieles fchein= bar nuplos gemefen fein. Dan taufche fich aber nicht; nur Die Unmöglichkeit bes Erfolges macht bie Danen nachgiebig. Die beutige Beit ift bie bes Momentes, mehr wie jebe frubere. Bricht ber Krieg aus, und man will bie nothigen Mittel erft hinschicken, wenn ber Augenblid getommen ift, fie ju gebrauchen, - fo fonnte es fich ereignen, baß fie anlangen. wenn ber Moment burch andere Umftande fur immer verlo-Dann mare bas Opfer ein mahrhaft unnuges. ren ift. und ber Schabe ein boppelter. Der Rrieg ift fein Rinderfviel; will man einen ernften Awed, fo muß man große Opfer nicht icheuen."

2.

General Wrangel sah, nachbem er in Flensburg sein Hauptquartier genommen hatte, und nachdem die Danen saft ganglich aus Schleswig zurückgegangen waren, sehr wohl ein, daß es im gegenwärtigen Augenblicke nicht seine Aufgabe sein könne, das eroberte Terrain zu halten, und sich auf die Besehung des Herzogthums Schleswig allein zu beschränfen, sondern daß er, um den Krieg weiter sortzusühren, und zu einem ehrenvollen Ende zu bringen, großartige Schritte thun muffe.

Eine Besetzung Jutlands stellte fich ihm als eine unaus-

weichbare Rothwendigkeit dar, und obwohl die ihm zu Gebote stehende Truppenmacht keineswegs von einer Größe war, welche eine weite Ausdehnung der verschiedenen Truppencorps erlaubt hätte, so glaubte General Wrangel doch, einen Einmarsch in Jutland und eine Besehung dieses Theils des danisschen Reichs versuchen zu können.

Schon am 27. April bes Morgens gegen 8 Uhr wurde beshalb von Flensburg aus ber Weitermarsch in brei Colonnen angetreten.

Die erste Colonne umfaste die preußischen Truppen mit einem kleinen Theile ber holsteinischen und wendete sich nordlich gegen Apenrade bin.

Hier waren noch einige banische Abtheilungen guruckgeblieben, aber sie fühlten sich bei Weitem nicht ftark genug, um auch nur ben Anmarsch ber beutschen Erwen zu verzögern, und mit ber höchsten Schnelligkeit schifften sie fich baber theils ein, theils zogen sie sich, und zwar besonders die Cavallerie, weiter gegen Norben nach Jutland zuruck.

Die dritte Colonne bestand aus den sammtlichen Freiscorps und aus einem Theile der schleswig holsteinischen Truppen. Diese wurde Anfangs nach Westen gegen Tondern dirigirt, dann aber wendete sie sich ebenfalls nach Jutland.

Wir können vorläufig ben Marsch dieser beiden Colonnen, ber ersten und dritten nach Jütland, das Einrücken und die Schicksale berfelben baselbst, so wie die diplomatischen Berhandlungen, welche bort gepflogen wurden, nicht weiter berucksitigen.

Wir wenden und zuvörberft zu ben Schidfalen und Rampfen ber zweiten Colonne, welche aus ber mobilen Divifion bes 10. beutschen Armeecorps unter bem Commando bes Generals Halfett bestand.

Diese Colonne erhielt den Auftrag, nach der Halbinfel Sundewitt zu marschiren, diese zu occupiren, und hier theils die etwa noch auf dem Festlande sich befindenden Dänen zurückzuwerfen, theils die Insel Alsen zu beobachten, und die etwa von den Dänen von dort aus zu erwartenden Angrisse zurückzuschlagen.

Ehe wir inbeffen zu ben Kampfen ber zweiten Colonne übergehen, muffen wir eine furze Beschreibung bes Terrains vorausschiefen, um bem Leser bas Folgende verständlich zu machen.

Der Sundewitt ist eine 24 Quadrat Meilen große, von etwa 6000 Einwohnern bewohnte Halbinfel, welche sich von Rorben nach Süben erstreckt und zu dem Amte Sonderburg gehört.

Auf allen Seiten mit Ausnahme ber norböftlichen, wo ber Sundewitt mit dem Festlande zusammenhängt, ist die Halbe insel durch tiese Wasserstraßen begrenzt; gegen Often und Nordsosten durch den Alls-Sund, dann durch den Benning-Bond, im Süden durch den Flensburger Fjord, und im Westen durch den etwa 150 Schritt breiten Eckernsund, der den Nübbel-Noer, eine Ausbucht des Flensburgs-Fjords, mit diesem verbindet.

Durch diese Begrenzung von so vielen tiefen Gewässern ift der Sundewitt ganz besonders den Angriffen der danischen Kriegssahrzeuge ausgesetzt, welche überall rings um die Halbeinsel Zutritt haben, und von denen leicht ein großer Theil des Sundewitts beschoffen zu werden vermag.

3m Guboften bes Sundewitts, grade Sonderburg auf

Ulfen gegenüber, lauft eine scharfe Spite ber Salbinfel aus und verengt hier ben 216-Sund bis auf etwa 500 Schritt.

Die Spige vermag von Alfen aus vollständig beherscht zu werden; fie bildet den Ginschiffungsplat vom Festlande nach der Insel Allsen; hier laufen die Straffen, welche von Apenrade und von Gravenstein nach Sonderburg führen, zufammen, indem die eine von Nordwesten, die andere von Südwesten kommt.

Die Danen waren sich ber Wichtigkeit bieses Winkels bewußt gewesen, und sie hatten ihn beshalb, um ihn von Sonderburg vollständig beherrschen zu können, von den meiften Ballen und Hecken, so wie auch von den Häusern, von benen er früher bescht gewesen war, gereinigt und ziemlich starf verschanzt.

Unmittelbar westlich von bieser scharf auslausenben Spige erheben sich terrassenförmig die Düppler-Höhen, auf beren hochster Spige eine Mühle, die Düppler Mühle steht, welche von weit und breit aus gesehen werden kann und ben Schiffen als ein willsommenes Zeichen bient.

Der füdlichste Theil bes Sundewitts, berjenige Theil ber Halbinsel, auf bem Broader liegt, und ebenso der nördlichste Theil, nördlich von Reventlow, ist für unsere Erzählung unwichtig, wir werden deshalb nur den mittlern Theil dem Lefer einigermaßen beschreiben.

Auf diesem Theile bes Sundewitt herrscht ein außerorbentlich wellenförmiges Terrain, welches vielfach durch kleine Bache, die durch Wiesen dahinlaufen, durchschnitten wird.

Diese Wiesen find zum Theil moraftig, und besonders für Cavallerie und Artillerie außerordentlich schwer zugänglich. Sie find um so schwieriger baburch, daß fich in ihnen quellige

Stellen befinden, die von festem Rasen überdeckt, von demjenigen, der nicht im Lande eingeboren ist, nicht geahnt, für Geschüße und einzelne Reiter höchst gefährliche Stellen bilden. Der Rasen giebt plöglich unter dem Reiter und selbst unter dem Kusiganger nach und derselbe versinkt, ehe er sich irgend wie zu halten vermag, immer tiefer in den Worast; dann ist feine Rettung, wenn nicht von außen her Hülfe kommt; der quellige Boden giebt nach und je mehr der Bersinkende sich bemuht, sich aus dem gräuligen Schlamme hervorzuarbeiten, je tiefer sinkt er langsam in den surchtbaren Sumpf, der ihn endlich unweigerlich erstickt.

Sind schon diese Wiesen im höchsten Grade beschwerlich und gefährlich für Artillerie, Reiterei und selbst auch für die Infanterie, so sind es noch mehr die 5 bis 6 Kuß hohen mit Hecken bedeckten Erdwälle, welche in Sundewitt dichter das Land durchziehen, als irgend wo in Schleswig oder Holstein. Hier sindet man sogar oft anstatt der Erdwälle sest gemauerte Steinwälle, und hierdurch wird eine Anwendung der Cavallerie im Sundewitt sast unmöglich gemacht, auch wird jedes Bordringen der Artillerie furchtbar behindert.

Ebenso vermag die Infanterie hier in geschloffenen Reishen gar nicht zu fampfen, mahrend fie im Tirailleurgesecht einen weiten Spielraum zur Bertheidigung bes Landes findet.

Ueber ben ganzen Sundewitt hin find eine außerordentslich große Menge von Dörfern verbreitet, die um so zahlzeicher erscheinen, als sie meistens wenig zusammenhangen, und als weit aus den Dörfern einzelne Gehöfte herauszgebaut sind.

Diefe Behöfte find meiftens aus festen Steinen gebaut, aber mit Stroh gebedt und mit bichten, lebendigen, mit Beis-

blatt durchwachsenen Heden umgeben. Außer diesen schönen grunen Heden wird bas Land geziert durch kleine lichte aber hochstämmige Waldungen, welche für Infanterie leicht zu paffiren sind.

Die Bewohner bes Sundewitt haben Sorge getragen, zwischen ben Dörfern biese Waldungen zu erhalten, welche, obgleich nicht groß, bennoch bem ganzen Sundewitt ein außersorbentlich blühendes und fraftiges Aussehen verleihen.

Zwischen ben Dörfetn und Gehöften streckt sich eine umgählige Menge enger Wege hin, die theils zwischen zwei Hecken hindurch an den Gärten der verschiedenen Gehöfte entlang laufen, theils auch über die Koppeln gehen. Aber diese Straßen laufen in so umgählig vielen Biegungen durch das Land, daß sie fast ein Labyrinth bilden und nur für die Eingeborenen zugänglich sind, so daß sich die occupirenden deutschen Truppen genöthigt sahen, sich Colonnenwege durch die Hecken hindurchhauen zu müssen.

Die beiben Straßen, welche Sundewitt durchsehneiben, und, wie gesagt, nach Gravenstein und Apenrade führen, sind ebenfalls von hohen Hecken begrenzt, und bilden so fort-laufende Hohlwege.

Diesen heden sichern die Straßen einigermaßen gegen die Geschütze ber danischen Kriegsschiffe, von denen besonders die fubliche Straße von Gravenstein nach Sonderburg vielfach beherrscht wird, da sie meistens nicht weit vom Seeufer entfernt am Strande entlang läuft.

Rach bieser furzen Beschreibung bes Sunbewitt, welche für ben Leser zum Berständniß ber folgenden Rriegsereignisse unumgänglich nothwendig war, können wir zur Schilberung berselben übergeben und zwar folgen wir zuerst der mobilen

Division bes 10. beutschen Armeecorps, um erft bann auch bie Schickfale ber andern Colonnen gu betrachten.

3.

Die banische Armee hatte sich auf die Insel Alfen gurudgezogen, sie hatte hier feine andere Aufgabe, als sich zu ftarken und zu fraftigen, um so bald als möglich wieder in den Stand geseht zu sein, ben Kampf gegen die beutsche Armee aufs Neue unter gunftigern Berhältniffen aufnehmen zu können.

Um aber zu biesem Ziele zu gelangen, war es einerseits nothwendig, jeden Angriff gegen die Infel Alfen felbst unmöglich zu machen, andererseits sich darauf vorzubereiten, daß man in jedem Augenblide ohne besondere Beschwerden und Kährlichkeiten das feste Land von Alsen aus zu erreichen im Stande war.

Die erste Aufgabe war für die Dänen außerorbentlich leicht zu lösen. Die Schleswig Solsteiner konnten kaum baran benken, Alsen erobern zu wollen, benn obgleich ber Alssund bei Sonderburg kaum 500 Schritt breit ist, obgleich bacher die Erbauung einer Schiffbrücke von keiner sonderlichen Schwierigkeit begleitet sein konnte, so war dieselbe doch, so leicht sie für die Dänen zu bewerktelligen war, für die Schleswig Solsteiner lediglich ein frommer Wunsch. Es sehlte ja den Deutschen noch immer an einer gut bewassneten Flotte, während die dänischen Kriegsschiffe ungehindert und ungefähredet alle die tiesen den Sundewitt umgebenden Gewässer zu befahren vermochten.

Diese Rriegsschiffe bienten ben Danen jum Schute, um eine Schiffbrude von Alfen aus gegen ben Sunbewitt bin ju

ihrem eigenen Gebrauche zu erbauen, während fie auf ber andern Seite ben Schleswig-Holfteinern bas gleiche Unternehmen vollständig unmöglich machten.

Es war somit fur die Danen du Angriff ber Schleswig-Holsteiner faum zu befürchten, nichts besto weniger maren sie auf einen solchen vorbereitet, und bemuhten sich, die Stadt Sonderburg aufs Tüchtigste zu befestigen.

Diese Stadt liegt auf einem ziemlich steilen und hohen Abhange, so daß von hier aus das gegenüberliegende Ufer des Sundewitts vollständig beherrscht werden kann. Außerdem hatten die Dänen aber auch noch starke Schanzen von Lehm vortrefstich aufgebaut, um die Schiffbrude, die alsbald begonnen wurde zu schüpen, und diese Schanzen mit Graben und Pallisaben umgeben.

Danische Kriegoschiffe freuzien fortwährend im Alssund und in den übrigen den Sundewitt umgebenden Gewässern, und besonders lag um Alsen eine ziemliche Anzahl Kanonen-bote, die stets zum Angriffe gegen den Sundewitt bereit waren. Auf der Insel Alsen waren außerdem verschiedentliche Batterien ausgeführt, um von hier aus den Sundewitt zu beherrschen. Auch eine Copignolen-Batterie lag neben der begonnenen Schiffbrücke. Wir können nicht umhin, dem Leser diese merkwürdige Waffe einigermaßen zu beschreiben.

Die Espignolen sind eine ganz eigenthunliche Art von Geschüten, auf welche bie Danen sich sehr viel einbilden, ohne daß sich bieselben indeß als besonders practisch bewährt hatten.

Sie bestehen aus einer großen Buchse, die auf einem zweiradrigen Gestell, welches von einem Menschen sehr bes quem geschoben werben fann, befestigt ift. Das Gestell bient

ber Buchse inbessen nur als Stügpunkt, benn sie wird von ben Schugen grade so wie jede andere Buchse mit bem Kolben an die Schulter gelegt und gerichtet.

Die besondere Eigenthümlichkeit der Espignole besteht in der Ladung. Diese nämlich enthält eine Reihenfolge von Kusgeln, zwischen deren jeder sich etwas Bulver befindet. Die Kugeln selbst sind durchbohrt und in der Bohrung besindet sich entweder Zündsap oder ein Zündsaden.

Die ganze Ladung befindet fich in einer eifernen Rohre, welche beim Laden in ben Lauf ber Espignole geschoben wird.

Wenn das Geschüt abgeseuert werden soll, so wird es an der Mündung angezündet, und nun fliegt eine Augel nachder andern in kurzen Zwischenräumen aus dem Geschütze, die Zwischenzeit soll lang genug sein, damit der Schütze nach jedem Schusse abermals zu zielen im Stande sei.

Nach den Erfolgen der Copignolen im schleswig-holfteinischen Kriege scheint dies aber doch nicht der Fall zu
fein, denn dieselben haben niemals einen bedeutenden Schaden gethan. Es mag dies vielleicht an der Ungeschicklichkeit
der Schützen einerseits und an der unvollsommenen Beschaffenheit der Munition andererseits liegen, denn das danische
Bulver war im Allgemeinen nicht von der besten Sorte.

Nach den beschriebenen Vorbereitungen waren denn die Danen barauf gefaßt, jeden Augenblick, wenn es ihnen beliebte, und wenn sie sich fraftig genug dazu fühlten, nach dem Sundewitt hinüber zu marschiren und dort den Kampf aufs Neue aufzunehmen.

Che fie indeffen einen bedeutenden Kampf magten, wollten fie fich erft durch die aus Danemark erwarteten Referven verstärken.

Der banische General sah sehr wohl ein, bag bies unumgänglich nothwendig sei, und baß es ber Ruhe einiger Wochen beburfte, um die Muthkosigkeit und Demoralisation, welche in Folge ber verschiedenen Niederlagen in die Reihen feiner Soldaten eingeriffen war, zu verscheuchen.

So ließ er benn im Laufe bes Monats Mai fast nur kleine Abtheilungen hinüber nach bem Sundewitt marschiren, um bort unbedeutende Borposten = Gesechte gegen die deutschen Truppen zu liefern.

Auf diese Weise gewöhnte er seine Truppen nach und nach wieder an den Gedanken des Kampfes und an das Feuer des Feindes.

Erst nach mehreren Wochen fühlte er sich stark genug zu einer bedeutenden Unternehmung, und zwar in den letten Tagen des Monats Mai. Wir werden weiter unten barauf zurücksommen.

### 4.

Es war am 27. April, als die zweite Colonne, die mobile Division des 10. deutschen Armee-Corps unter dem Commando des Generals Halfett aus ihren Cantonnements vor Flensburg aufbrach, um den ihr angewiesenen Marsch gegen den Sundewitt anzutreten, mit der Aufgabe, theils die etwa noch im Sundewitt befindlichen Dänen von dem Fest-lande zu versagen, theils die Dänen von neuen Landungen im Sundewitt zurückzuhalten.

Mit ben üblichen Borsichtsmaaßregeln marschirten bie Truppen gegen ben Sundewitt, aber nirgend trafen sie auf einen Feind. Endlich als sie bei Rübel und Düppel ange-

tommen waren, sahen sie bie Verschanzungen vor sich, welche die Tanen hier aufgeworfen hatten; jest glaubten sie mit Bestimmtheit auf einen Kampf hoffen zu können, aber auch diese Hoffnung war eine trügerische.

Die wenigen Truppen, welche fich banischer Seits noch bei ben Schanzen befanden, wurden aufs Schleunigste zuruckgezogen, und die Befestigung selbst ben Deutschen ganz und gar überlaffen.

So war benn nichts zu thun, als biese Schanzen zu zerftoren, und bies geschah von olbenburgischen Sapeuren, wie fehr sich die Danen auch bemuhten, von Sonderburg her durch ein heftiges Feuer die Zerstörung ber Schanzen zu verbindern.

Damit war benn vorläufig die Aufabe ber mobilen Division vollendet, denn die Danen hatten sich vom Festlande guruckgezogen und die deutschen Truppen fonnten baher nichts anderes thun, als wiederum ihre Cantonnements beziehen.

Am 29. April wurde ein Ruhetag gehalten, babei aber fortmahrend ein scharfes Augenmerf auf die Danen gerichtet.

Die Aufstellung ber Truppen in den Cantonnements leitete General Halfett bermaßen, daß, um die kleine Halbeinsel Sundewitt nicht mit zu großer Einquartierung zu belasten, ein Theil der Truppen in Gravenstein und Flensburg blieb, während indessen eine Borposten-Linie längs der Düppler Höhen und der Meeresküste gezogen wurde. Auch wurden stets starte Patrouillen gegen Broacker und nördlich selbst bis Apenrade gesendet, um eine ununterbrochene Verbindung der verschiedenen Truppencorps zu unterhalten, und um zu gleicher Zeit in jedem Augenblicke von den etwaigen dänischen Operationen Nachricht empfangen zu können.

So nothwendig eine folche Bertheilung der Truppen auch war, theils um die ganze Gegend besetz zu halten, theils um die Last der Einquartierung den Bewohnern des Sundewitt nicht ganz unerträglich zu machen, hatte sie doch auch ihre gewaltigen Nachtheile. Das ohnehin schwache deutsche Armeecorps wurde durch diese Bertheilung dermaßen zersplittert, daß es nirgends bei einer etwaigen Landung der Danen mit ihrer ganzen Macht dem Feinde ein concentrirtes und genügend starkes Corps entgegen zu sehen vermochte. — Borläusig war indessen an einen Kampf noch nicht zu denken, so sehr ihn die deutschen Soldaten auch wünschten.

Die deutschen Truppen mußten wenige hundert Schritt von sich entfernt die danische Armee, die eben besiegte, ruhig sich zum neuen Kampfe ruften sehen, ohne etwas dagegen thun zu können. Es war ihnen nicht einmal möglich, Alsen energisch und fraftig zu beschießen, denn es sehlte an allen schweren Geschüßen.

So blieb benn freilich nichts weiter übrig, als fich auf einen Angriff Seitens ber Danen vorzubereiten, um biefen tapfer und tuchtig gurucfichlagen zu tonnen.

Einige langweilige Tage vergingen, es tam zu keinem Gefechte, einige vollständig unbedeutende Recereien mit danischen Kanonenboten abgerechnet, welche von beiden Seiten keinen Erfolg hatten.

Die beutsche Armee fullte ihre Zeit bamit aus, baß fie burch bie vielfach unbequemen hecken Colonnenwege anlegte, um eine schnellere Verbindung ber verschiedenen Truppencorps herstellen zu können.

Außerdem wurde auch eine Linie von Allarmfignalen über ben gangen Sundewitt bin ausgebreitet; bei jedem Diefer

Signale ftand ein Poften, ber ben Aufrrag erhielt, es fofort anzugunden, fobalb er ein anderes Diefer Signale brennen fabe.

Dies war vorläufig bie ganze Beschäftigung ber beutsichen Truppen, nachdem fie die banischen Schanzen auf bem Sundewitt gerftört hatten.

Nach dem Cinmarsche in den Sundewitt verging für die Deutschen eine lange und langweilige Woche, ehe sie bie Feinde irgend zu sehen bekamen.

Endlich am 6. Mai setten einige Compagnien Danen mit einer Arbeitscolonne von Sonderburg aus nach der öftslichsten Spige des Sundewitts über, um für die zu erbauende Schiffbrude einen Brudenkopf auf dieser Spige anzulegen. Bu gleicher Zeit begann das Dampsschiff Hekla ein gewaltiges Feuer und warf eine Anzahl Bomben auf den Sundewitt, um die übergesesten Colonnen zu beschützen.

General Halfett hielt es nicht für angemeffen, einen Kampf gegen diese Compagnien zu beginnen, er ließ sie ruhig gewähren, ohne sich in ein Gesecht mit ihnen einzulassen.

Bon biefem Tage an festen fast täglich fleinere ober größere Colonnen ber Danen nach bem Sundewitt über, in ber Absicht, ben begonnenen Brudenfopf zu vollenden und weitere Befestigungswerte für die Schiffbrude aufzusuhren.

Es gab nun fast täglich fleine Borpostengefechte zwischen ben vorgeschobenen beutschen Boften und ben übergesetten Danen.

Bu gleicher Zeit bemühten sich die Danen, ungeheure Massen von Munition zu verschwenden, indem sie eine unglaubliche Menge von Kugeln theils aus den Batterien auf Alsen, theils von ihren Kriegsschiffen aus auf den Sundewitt abschossen.

Der ganze Strand war wie von Blei gepflastert, Rugel lag neben Kugel, ohne daß biese Geschoffe ben deutschen Truppen einen besonderen Schaben zufügten. Rur einen Vortheil, ber eben nicht besonders ehrenvoll für sie war.

Sie gundeten nämlich durch ihre Bomben die meisten dem Strande zu nahe gelegenen Säuser auf dem Sundewitt an, und nahmen freilich dadurch den deutschen Truppen ein bedeutendes Deckungsmittel bei einem Angriffe durch die Danen.

Ueberhaupt bewiesen die Danen wahrend aller biefer kleinen Kampfe, die im ganzen Laufe des Monats Mai fast täglich sich gleichförmig wiederholten, jenen rauberischen und mordbrennerischen Character, den sie schon während des frühern Krieges so häusig an den Tag gelegt hatten.

Diese Vorpostenkämpse, so unbedeutend sie an und für sich schienen, und auch in der That waren, hatten bennoch für die Danen selbst eine hohe Bedeutung; benn erstlich geswöhnte der danische Ober-Befehlshaber durch dieselben seine Truppen, ohne sie bedeutenden Berlusten auszusehen, wieder an den Kamps, und außerdem gelang es ihm, die Schissbrücke nach dem Sundewitt hinüber herzustellen, auch den Brückenstopf mit seinen Arbeits-Colonnen während dieser Kämpse in einen ziemlich guten Zustand zu bringen.

Die beutschen Vorposten wurden außerbem burch bas fortwährende Allarmiren bei unbedeutenden Gelegenheiten ersichlafft und unvorsichtig gemacht.

Dies waren benn freilich bedeutenbe Erfolge fur bie Danen bei unbebeutenben Berluften.

So verging der Monat Mai und erst in den letten Die Feldzüge in Schleswig-Holstein. 17

Tagen biefes Monats, am 28. und 29., follte es zu bedeutenderen Rampfen fommen.

5.

Nach einer vollständigen Rube von vier Wochen glaubte ber danische Ober Befchlohaber General Hedemann seine Truppen wieder in benjenigen Zustand gesetzt zu haben, beffen sie bedurften, um der deutschen Armee im Kampfe mit Erfolg gegenübertreten zu können; jest glaubte er, einen Schlag versuchen zu muffen.

General Wrangel befand sich zu jener Zeit in Jutland und hatte dort die bekannte Contribution auferlegt, auf welche wir noch weiter zurudkommen werden.

General Hebemann hatte erfahren, daß ihm im Sundewitt nur die mobile Division des 10. deutschen Armeecorps unter dem General Halfett gegenüberstände, und dieser kleinen Truppenmacht der Deutschen war er mehr denn gewachsen, zumal wenn er sich durch die auf den benachbarten Inseln, besonders auf Künen stationirten Truppen verstärkte.

Diese Truppen erhielten baher ben Befehl, fämmtlich nach Alfen aufzubrechen und sich bort zu concentriren. Dann follte die gesammte banische Armee über die am 25. und 27. Mai vollendete Schiffbrude bei Sonderburg über den Allssund gegen den Sundewitt vorrücken.

General Hedemann wußte damals, als der Plan zum Einmarsch in den Sundewitt entworfen wurde, noch nicht, daß General Wrangel so schnell aus Jutland zurücksehren und die von ihm auferlegte Contribution im Stiche lassen wurde. Er hoffte, das kleine beutsche Armeecorps, welches ihm an Anzahl so weit nachstand, leicht bestegen zu können.

Hatte er dies Corps in die Flucht geschlagen, so konnte er sich zwischen die übrigen deutschen Truppen und die Preußen in Jütland wersen, er konnte dann den General Wrangel, indem er nach Norden marschirte, im Rücken und in der Flanke angreifen, während zu gleicher Zeit andere, auf Jütsland gelandete Truppen ihn in der Front zu beschäftigen versmochten.

Außerdem blieb es aber auch den Dänen unbenommen, wenn sie es für vortheilhafter hielten, Wrangel ruhig in Jützland zu lassen und nach dem süblichen Schleswig zu marsschiren, hier die schwache Besatung der Städte aus denselben zu vertreiben und auf diese Weise wieder den Keind im Herzen anzugreisen, während Wrangel durch ein kleineres Corps im Norden beschäftigt werden konnte.

Jedenfalls war es baher Zeit, die Unthätigkeit der danisischen Truppen zu beenden, und wenn auch der ganze Kampfplan nicht gelang, wenn auch die Dänen die deutschen Truppen nicht vollständig zu bestegen und zu zersprengen vermochten, so konnten sie doch dieser kleinen Truppenmacht gegenüber mit Sicherheit darauf rechnen, den wichtigkten Theil des Sundewitts zu erobern, und festen Kuß auf dem schleswig-holsteinisschen Kestlande zu fassen, sich eine Position zu erringen, die ihnen die Gelegenheit geben würde zu späteren bedeutenderen Schritten.

Hierauf wurden die Plane der Danen mehr oder weniger beschränkt, als es sich herausstellte, daß General Wrangel mit einem Theile seiner Armee bereits Jutland verlassen hatte und im Anmarsche auf den Sundewitt ware.

Man erwartete die preußischen Truppen am 28. Mai in ber Gegend von Apenrade gur Unterflügung bes 10. beutschen

Armeecorps und zur Berbindung beffelben mit den noch weiter nördlich ftehenden Truppen.

Obgleich die Danen von dem Anmarsche der Preußen benachrichtigt wurden, blieben sie doch bei ihrem Entschlusse, am 28. Mai einen energischen Angriss auf den Sundewitt und nach Zurücktreibung des 10. Armeecorps einen Flankenangriss auf die zurückmarschirenden Preußen zu versuchen, um den Rückmarsch zu unterbrechen, oder wenigstens zu beunruhigen.

Die dänische Truppenmacht auf Alsen hatte sich in ber letten Zeit so bedeutend verstärkt, daß General Hedemann in ber That zu ben besten Hoffnungen berechtigt war.

Es standen am Morgen bes 28. auf Alfen: 13 Infansterie Bataillone, 1 Reserve Bataillon, 3 Jäger Corps, die Garbe zu Fuß, 1 Schwadron Dragoner, 2 Schwadronen Herregaardosstyter, 2 Batterien Sechspfünder, 1 Batterie Iwölspfünder und 1 Espignolen Batterie, im Ganzen also 14,000 Mann Infanterie mit 3 Schwadronen Cavallerie und 24 Geschützen.

Am 28. Mai bes Bormittags wurden die banischen Truppen in der Stadt Sonderburg concentrirt und gegen Mittag begannen sie den Uebergang nach dem Sundewitt.

Die Danen konnten in der That zu diefer Operation kaum eine gunstiger gelegene Zeit sich aussehen, denn General Halfett erwartete nicht im Entferntesten einen Angriff ber Danen.

Es waren so viele kleine Vorpostengefechte in ben letten Wochen vorgefallen, fast kein Tag war vergangen ohne einen mehr ober weniger bebeutenben Angriff ber Dänen auf bie beutschen Vorposten, daß gerabe für ben 28. Mai an eine

größere Schlacht von den Deutschen nicht gedacht wurde. Ihre Ausmerksamkeit war durch die vielen kleinen Kämpse in den letzten Wochen nur zu sehr zersplittert worden.

General Halfett erwartete außerdem den Anmarsch des Generals Wrangel mit einem Theile der aus Jütland kommenden Macht, und er hatte den 28. Mai gewählt, um eine vollständige Veränderung der Stellungen seiner einzelnen Truppen vorzunehmen. Es war dieselbe unumgänglich nothwendig, um den anrückenden preußischen Truppen Platz zu machen.

Mit dieser Veranderung der Stellung der verschiedenen Truppentheile sollte zugleich eine Ablösung derjenigen Bataillone vorgenommen werden, welche bisher auf Vorposten gestanden hatten, und daher vielfach ins Gefecht gesommen waren.

Am 28. Mai wurden beshalb fast alle deutschen Eruppenabtheilungen in Bewegung gesetzt, um an ihren neuen Beftimmungsort geführt zu werben.

Es fonnte nicht fehlen, daß burch biese Bewegung eine gewiffe Berwirrung bei ben verschiedenen Truppen, wie sie bei jedem Marsche stattfindet, hervorgebracht werben mußte, und diese Berwirrung fam den Danen gang trefflich zu Statten.

Diese sesten gegen Mittag ungehindert über den Alsfund. Die Deutschen dachten um so weniger baran, ben Uebergang zu verhindern, als sie eine Schlacht gar nicht erwarteten, sondern nur beim Erscheinen ber Danen glaubten, die Danen beabsichtigten eins der gewöhnlichen kleinen Borpostengesechte, welche, wie wir bereits erwähnten, fast täglich bisher vorgekommen waren.

In brei größere Colonnen getheilt, marschirte bie banische Armee über ben Alesund nach bem Cundewitt.\*)

<sup>\*)</sup> Bir hatten fehr gewunfcht, bem befer, wie bei ben fruhern Be-

Die erste biefer Colonnen, welche bie 1. 2. und 3. banische Brigade umfaste, und vom General-Major v. Hansen
commandirt wurde, hatte die Bestimmung, in möglichster Geschwindigkeit über Duppelkirche, Stenderup und Rübel-Mühle
vorzumarschiren.

Die zweite Colonne unter bem Commando bes General Majors von Schleppegrell sollte bas linke Flankencorps ber ersten Colonne bilben, und auf bem meist längs ber Küfte führenben Wege nach Nübel entlang gehen.

Die britte Colonne endlich sollte zu gleicher Zeit als Reserves und als rechtes Flankencorps marschiren und ihren Weg über Nakebull, Lundsgaard und Satrup nehmen.

Die Hauptkämpfe wurden von Seiten ber ersten Colonne und der linken Flankencolonne erwartet. Die erste Colonne hatte den Austrag, sich um ihre rechte Flanke gar nicht zu kummern, dagegen in steter Berbindung mit dem linken Flan-

fechten, auch hier eine flüchtige Charte bes Terrains übergeben zu konnen. Leiber ist uns dies unmöglich, da bei dem billigen Preise des Werkes wir nicht im Stande find, dergleichen Charten fernerhin zu liefern.

Bum Berftanbnif ber Kriegsbegebenheiten ift es indeffen unumgänglich nothwendig, bag ber Lefer die Truppenbewegungen auf einer guten Charte verfolgt.

Eine folche Charte haben wir mit Opfern anfertigen laffen, fie fieht bem Lefer jum Preise von brei Silbergrofchen zu Dienften.

Die Ueberbringer find beauftragt, bem Besteller bie Charte zu bem etwahnten Preise zu beforgen.

Die Berlage: Buchhanblung von Albert Sacco. fen-Corps zu bleiben, indem die rechte Flanke burch bas Referve-Corps vollständig gededt wurde.

Die erfte banische Brigabe rudte schnell vorwarts auf Duppelmuble.

Gegen 12 Uhr traf fie mit ben Borpoften ber Deutschen zusammen, biese waren indessen zu schwach, um irgend Stand halten zu können und wurden sofort auf die Düppler-Höhe zurudgeworfen.

Sier erst entspann sich ein heftiges Tirailleur-Gefecht, welches mehrere Stunden lang mit gleicher Energie von Seiten der deutschen Truppen geführt wurde, obgleich sie den Dänen bei Beitem an Anzahl nicht gewachsen waren, benn im Ganzen standen nur vier Compagnien der deutschen Truppen den drei dänischen Bataillonen gegenüber, welche hier die deutschen Compagnien in der Front angriffen, während zu gleicher Zeit das 1. dänische Jäger-Corps und das 10. dänische Bataillon, die zum linken Flankencorps gehörten, ben rechten Flügel der Deutschen beunruhigten.

Die Deutschen sahen sich veranlaßt, ba bie Angriffe ber Danen immer heftiger und heftiger wurden, ihre gesammten Compagnien in Tirailleur-Linie aufzulösen; es blieb ihnen endlich fast nirgends ein fester Soutiens.

Bier Stunden lang hielten so die vier Compagnien die Angrisse der Dänen aus. Da endlich wurden sie unterstützt durch drei Compagnien des 3. leichten Bataillons und durch das medlenburgische G.-G.-Bataillon. Tropdem aber war der Feind in der Fronte noch immer von einer ungeheuren Uebermacht.

Co dauerte benn ber Rampf fort. Wieber hielten bie

Deutschen eine Stunde lang jebem Angriffe ber Feinde Stand, endlich aber mußten fie fich freilich gurudziehen.

Bergeblich hatten sie gesucht, sich in dem Dorfe Düppel festzusehen. Das Granatseuer der Danen und ein Angriss in die Flanke hatten sie genöthigt, sich zurückzuziehen, und sie mußten dies endlich so schnell thun, daß sie einen Theil ihrer Gefallenen und Berwundeten, so wie auch der Bagagewagen in den Händen der Danen lassen mußten. Der Berlust war auf beiden Seiten gleich bedeutend.

Bon Seiten ber Deutschen fielen in bem Gesechte bei bem Dorfe Duppel ber Lieutenant von Sirschfeld und ber Capitain von Kneesebed tobt, vier andere Offiziere und meherere Unteroffiziere und Gemeine wurden verwundet.

Aber auch die Dänen verloren mehrere Offiziere, die, wie gewöhnlich, mit großer Tapferkeit den Soldaten vorangingen. So fiel Capitain von Theestrup an der Spige seiner Schüßen. Eine feindliche Kugel traf ihn mitten in der Brust, und seine letten Worte waren Anfeuerungerufe für seine Soldaten.

. Ein anderer danischer Offizier, Lieutenant von Caroc, blieb, obgleich schwer verwundet, fortwährend bei seiner Compagnie und führte sie immer wieder ins Feuer.

Bei gleicher Tapferfeit von beiden Seiten konnte es dasher nicht fehlen, daß die Deutschen, welche den Danen an Anzahl so weit zurückfanden, besiegt werden mußten, obgleich bas Terrain für sie zur Vertheibigung besonders gunstig war.

So ungludlich bas Gefecht bei Duppel für die Deutsichen gewesen war, so hatten dieselben trop ihrer Niederlage einen nicht unbedeutenden Vortheil erlangt.

Der tapfere Kampf ber wenigen Compagnien, welche

fich so lange bem weit überlegenen Feinde gegenüber hielten, hatte den übrigen deutschen Bataillonen erlaubt, sich bei ber Rübel-Mühle zu sammeln, um dort von Neuem den Kampf gegen den Feind auszumehmen, und Nübel-Mühle bis zum Anbruch des Abends zu halten.

Hierburch gelang es, ben Hauptzweif bes Feindes zu vereiteln, nämlich ben, die deutschen Truppen zu durchbrechen, und ben Rüdmarsch bes Generals Wrangel von Jutland in der Flanke und im Rüden zu beumruhigen.

Das war benn allerdings trot ber scheinbaren Rieberlage bei ber großen Schwäche ber deutschen Truppen ein außerordentlich günstiges Resultat.

Die deutschen Truppen zogen fich, von Duppel zurud's geworfen, nach der Rubel-Muble.

Hier war nach und nach eine ziemlich bebeutende, wenn auch ben Danen bei Weitem nicht gewachsene Truppenmacht vereinigt worben.

Sie bestand aus der Brigade Specht (2 Bataillonen), der Brigade Marschalf (1½ Bataillonen), der Brigade Nanspow (2½ Bataillone) also im Ganzen 6½ Bataillone; ferner aus 6 Geschüßen der hannöverschen reitenden Batterie und 10 Geschüßen der braunschweigisch=medlenburgischen Kußbatterie, in Summa 16 Geschüßen, und einer Schwadron vom Königin=Husaren=Regiment, im Ganzen eirea 4000 Mann.

Das Terrain bei Rübel = Mühle war für bie beutschen Truppen in mancher Weise sehr gunftig.

Rübel-Mühle liegt nämlich auf einer fich fanft abbachenben Höhe, welche ben vortheilhaft aufgepflanzten beutschen Geschüßen die Beherrschung des gesammten Terrains auf Kanonenschußweite erlaubte. Aber bie Stellung wird andererseits badurch wieder ungunstig, daß die Abhänge ber Sohe nach allen Richtungen hin von Erdwällen und Heden burchschnitten sind, so daß die dänischen Truppenbewegungen vielfach verborgen geschehen konnten.

Rach bem Ruckzuge von Duppel her verfolgten bie Danen rasch die Compagnien der Deutschen, wurden aber von den Geschützen der Lettern unsanst empfangen, indem ein furchtbares Feuer auf sie eröffnet wurde.

Allerdings versuchte die danische Batterie Zeffen, das Feuer mit vieler Kaltblütigkeit und Tüchtigkeit zu erwidern, aber ein glücklicher Granatenschuß der Deutschen traf den Bropkasten des einen danischen Geschüßes und sprengte densselben in die Luft, während fast zu gleicher Zeit ein Artilslerie-Offizier der Danen, von Collstrup, der eben erst von Kopenhagen bei der Armee eingetroffen war, durch eine andre Granate getödtet wurde.

So sah sich benn bie banische Batterie Jessen genothigt, guruckzugehen; nichts besto weniger griffen die gesammten banischen Truppen die Position der Deutschen mit vielem Ungestüm in der Fronte an, indem sie durch die Hecken geschützt,
ohne besondere Verluste zu erleiden, sich vorwärts schleichen
konnten.

Außerdem wurde auch noch die linke Flanke det Deutsichen umgangen, und auch von hier aus ein Angriff gemacht. Der banischen Batterie Bruun gelang es, ehe sie von Seiten der Deutsichen bemerkt werden konnte, vorzudringen und zum Feuern zu kommen.

Diefe Batterie eröffnete nun ein furchtbares Flankenfeuer

auf die Geschüte ber Deutschen, so daß fich General Salleit endlich genothigt fah, ben Befehl jum Rudjuge ju geben.

Der Rudzug wurde begonnen burch die Arnsleric, mahrend die Infanterie sich noch außerst tapfer theils in Rubel-Muhle, theils in einigen nahe gelegenen Gehöften gegen die Danen vertheibigte.

Für lange Zeit war dies indefien unmöglich, um so mehr, als ein Vormarsch des Feindes südlich von Nübel=Mühle gegen Gravenstein hin befürchtet werden mußte, und so zogen sich denn gegen Abend die deutschen Truppen langsam und fortwährend gegen die dänische Uebermacht kämpfend gegen Abdul zuruck.

Die Danen wagten es faum, die Deutschen gehörig zu verfolgen; sie ließen allerdings ihre Espignolen = Batterien spielen, ohne indessen mit denselben große Erfolge zu erreichen.

Um den fernern Rudzug zu beden, wurde in Abbüll eine Arrièregarde errichtet, deren Befehl der General v. Schnehen übernahm. Diese Arrièregarde stellte nördlich von Abbüll gegen Rübel und Rübel = Mühle Borposten aus, während hinter benfelben die übrigen Truppen theils in Abbüll und Gravenstein, theils zwischen beiden Orten sich sammelten und bipoualirten.

So hatten benn auch hier die Danen gesiegt, aber auch hier war ihnen ber Hauptzweck ihres Angrisses mißlungen, sie hatten nicht vermocht, die deutsche Linie zu durchbrechen und den Rückzug des General Wrangel zu gefährden.

Nachdem wir die Schlacht im Sundewitt am 28. Mai in ihren allgemeinen Zügen dem Leser geschildert haben, können wir nicht umhin, ihm auch noch den helbenmuthigen Rückzug der drittten Compagnie des oldenburgischen 1. Infanterie = Bataillons von Eckernsund nach Abbüll zu beschreis ben, der eine außerordentlich interessante Episode aus der Gesschichte jenes Tages bildet.

Am Morgen bes 28. Mai gegen 8 Uhr war bie britte Compagnie unter bem Hauptmann Schlarbaum von Rakebull nach Eckernsund entsendet worden, wo sie gegen 11 Uhr Bormittags eintraf.

Das Broader Land, auf bessen westlichster Spipe Effernsund liegt, bildet wiederum eine Halbinfel des Sundewitts, welche zwischen dem Nübelnoer und dem VenningBond durch eine Landenge mit dem Sundewitt in Berbindung steht.

Die Dänen hatten in Erfahrung gebracht, daß im Broacker Land eine Abtheilung von etwa 200 Deutschen sich befände, welche leicht abzuschneiben sein würde, wenn die von Eckernsund nach dem Festlande führende Fähre durch Kanonenböte bevbachtet und dadurch der Kückzug hier unmöglich gemacht würde; und wenn andererseits eine starke Truppenabtheilung zu Lande sich den Deutschen entgegenstellte.

Es wurde in Folge bessen bas 5. Bataillon vom linken Flankencorps detachirt, um die Deutschen abzuschneiben und gefangen zu nehmen.

So sehr überlegen aber auch das danische Bataillon der deutschen Compagnie an Anzahl war, so sollte es ihm dennoch nicht gelingen, seinen Zweck zu erreichen.

Hauptmann Schlarbaum erhielt um 4 Uhr Nachmittags ben Befehl, von Edernsund aus mit der Fähre sich nach dem Festlande zu begeben, oder falls bies unmöglich sein follte, am Strande herum zu marschiren.

Er wendete fich beshalb zuerft mit feiner Compagnie

nach ber Fahre, während er einen halben Jug unter bem Befehle bes Ober-Lieutenants Lehmann gurudließ, um seine Arrièregarbe zu bilben.

An der Fähre aber traf Hauptmann Schlarbaum keinen Fährmann und keine brauchbaren Bote zum Uebersepen. Außersem rudte ein dänisches Kanonenboot gegen die Fähre vor und machte auch so ein Uebersepen höchst gefährlich, wohl gar unmöglich.

So entschloß sich benn Hauptmann Schlarbaum furz, ben Rudzug zu Lande anzutreten, und sich nöthigenfalls durch= zuschlagen.

Er marschirte beshalb rechts ab, bem Ober-Lieutenant ben Befehl zusendend, ibm mit ber Urrièregarde zu folgen, und sich mit ihm am Strande entlang zuruckzuziehn.

In ber leberzeugung, daß ber Feind wohl die Hauptftrage am Stärkften besetht halten wurde, beschloß Hauptmann Schlarbaum, sich in grader Linie quer Feld ein durchzuschlagen.

Er hatte kaum ben Edernsund verlassen, als er schon von den Danen in der Flanke, im Rücken und in der Fronte angegriffen und durch Tirailleurs beschossen wurde. Die waktern Deutschen ließen sich indessen hierdurch nicht stören, mit einem Hurrah warfen sie den Feind zuruck und marschirten dann weiter. Sie wurden jedoch hierdurch von der kleinen Abtheilung unter Lieutenant Lehmann getrennt, welche ihren Rückzug dann selbstständig fortsette.

Eine Biertelftunde etwa waren bie tapfern Oldenburger marschirt, als ein banischer Parlamentair ben Offizier zu sprechen verlangte; bas Feuer wurde eingestellt und Hauptmann Schlarbaum begab sich vor bie Fronte. Der danische Offizier fagte: "Ich komme auf Befehl meines Bataillons : Commandeurs, um Ihnen eine ehrenvolle Capitulation anzubieten."

Dies aber war nicht nach dem Sinne des braven Deutschen, er antwortete fehr ruhig, daß er eine Capitulation nicht annehmen, sondern sich durchschlagen werde, wobei er, bald Unterstützung von seinen Truppencorps zu erhalten überzeugt sei.

Der banische Offizier kehrte zu seinem Bataillon zuruck, ebenso auch Hauptmann Schlarbaum, ber seine Compagnie mit dem Borschlage ber Danen und seiner Antwort bekannt machte, und sie aufforderte, ihm als brave Oldenburger zu folgen und sich durchzuschlagen.

Die tüchtigen Soldaten gingen gern auf den Vorschlag ihres Hauptmanns ein und versprachen ihm, ganz in seinem Sinne zu handeln. So setzte benn die Compagnie ihren Rucksug fort.

Bielfach wurden die Oldenburger auf biesem Rudzuge angegriffen, mancher Mann wurde verwundet, aber nichts besto weniger rudten sie tapfer vorwärts bis zum Strande hin.

Durch sumpfige Wiesen ging ber Marsch weiter, oft mußten die Oldenburger durchs Basser marschiren, während sie zu gleicher Zeit von banischen Schüßen beschossen wurden; nichts besto weniger aber gelang es ihnen, in der Nacht nach 11 Uhr, nachdem nur 6 Mann verwundet worden waren, bei den medlenburgischen Vorposten einzutreffen.

In der Nacht gegen 3 Uhr langte die Compagnie in Quars an und konnte hier nach dem so beschwerlichen Marsche der Ruhe pflegen.

Much bem Dber - Lieutenant Lehmann gelang es, mit

feiner kleinen Schaar, theils sich durchzuschlagen, theils sich durchzuschleichen.

Der Ruckung Lehmanns ist so außerordentlich interessant, daß wir nicht umhin können, den eigenen Bericht des Ofsiziers dem Leser zu übergeben.\*) Derselbe lautet:

"Bericht bes Dber-Lieutenants Lehmann.

Als ber Saubtmann Schlarbaum, ber Commandeur ber 3. Compagnie, fich genothigt fab, feinen Rudzug von Cfernfund anutreten, ertheilte berfelbe mir ben Befehl, feine Rachbut ju fuhren, die aus einem Salbzuge und 4 Unteroffizieren bestand. Raum hatte ich noch Zeit, eine Section vorzunehmen, um ben raich porbringenden Reind abzuhalten, mich auf Die Abtheilung bes hauptmanns Schlarbaum gurud ju merfen. Es gelang mir inbeg, biefem einen hinlanglich ftarten Borfprung zu verschaffen, worauf bann auch ich ben Rudung antrat. Die ausgeschwärmte Section ließ ich jest beim Rud= auge burch bas Dorf meine rechte Klanke vorzugeweise beden, indem ich hoffte, jo ben freien Rudzug aus bem Dorfe gu erreichen; die nachfolgende feindliche Abtheilung bielt ich mit einer andern Section ab. Raum hatte ich bas Dorf verlaffen und die erfte Ziegelei erreicht, als ich von vorn burch eine zweite Compagnie, Die bedeutend viele Tirailleure vor fich hatte. angegriffen wurde; meine am obern Ende bes Dorfes fechtenbe Section mußte gurudweichen vor bem allguftarfen Inbrange ber mir nachfolgenden Compagnie. Meine fritische Lage einsehend, beschloß ich, mich mit aller Rraft auf ben Reind por mir ju werfen, um ihn zu durchbrechen und bann

<sup>\*)</sup> Dem trefflichen Buche ven v. Alten entnommen.

au versuchen, mich unmittelbar am Strande nach Atbull gu gieben.

Die Ziegeleien gehörig benutend, wurde es mir möglich, mich gegen den Flankenangriff und den Angriff im Rücken durch einige Tirailleure zu sehüßen, so daß ich auf den Feind vor mir meine ganze Kraft richten konnte. Theils durch gut angebrachte Schüsse, theils aber auch durch den Angriff mit blanker Waffe zwang ich die feindliche Compagnie, vor mir eine Ziegelei nach der andern aufzugeben, wobei ich jedoch nicht aufhören konnte, dem Anfall von hinten und der Seite zu antworten. Immer rascher vordringend ließ die mich verfolgende Compagnie einigermaßen los. Die Entfernung zwischen uns war schon größer geworden, als ich die zum stedenten Mal anzugreisende Compagnie in einer Stellung sand, die zu überwinden mir große Schwierigkeit machte, weil meine Leute eine bedeutend steile Wand, von der die Ziegeler den Lehm abgegraben hatten, zu erstürmen hatten.

Nach längerem Beschießen von unserer Seite unter ben Ziegeldächern weg, entschloß sich meine ausgeschwärmte Section leicht dazu, die steile Wand zu erklimmen und zwangen den Feind durch den Angriff mit blanker Wasse zur eiligken Flucht. Die übrigen beiden Sectionen hatte ich in diesem Moment ebenfalls ausgelös't, um durch das Feuer derselben dem muthelos gewordenen Tirailleurschwarm noch größern Berlust beizubringen. Hiedurch erreichte ich den Durchbruch der seind-lichen Linie so vollsommen, daß der eine Theil in ausgelös'ter Flucht rechts fortlief und der andere Theil vor uns hersoh. Noch einmal setze sich diese letzte Abheilung in einer Ziegelei sest, räumte diese jedoch, als ich sie angreisen ließ, gleich und verschwand mir bald darauf aus dem Gesichte.

Bahrend ber Beit hatte fich bas Gefecht gwifchen Rubel und Asbull erhalten; ich hoffte mit meinen Leuten noch Theil an bemfelben nehmen gu fonnen, fie waren aber gu einem raschern Borbringen ju erschöpft, ba ber Weg am Stranbe au schmierig und sumpfig war, auch theils wieder an fteilen Bangen, burch viele Dornenheden gesperrt, führte, Die erflettert werben mußten. Drei Stunden war meine Abtheilung mit geringer Unterbrechung mit bem Feinde engagirt, als ber Lieutenant von Rennenkampff ju mir ftieß, vom Sauptmann Schlarbaum abgefandt, eine Berbindung gwischen unfern Abtheilungen herzustellen. Den Sauptmann Schlarbaum mit bem Gros ber Compagnie mußte ich por mir vermuthen, ba ber Lieutenant von Rennenkampff ichon lange vorber abgeschickt war, und beschleunigte beshalb meinen Marich, um vereint mit ihm eintreffen zu konnen, gelangte aber, ohne ihn gefeben zu haben, um 10% Uhr an bie freundliche Poftenfette.

Daß es mir gegludt ift, meine mir anvertraute fleine Schaar burchzubringen, habe ich bem guten Willen Bieler, aber vorzugsweise ber Ausbauer und bem Muthe Ciniger zu banken. Es ift daher meine Pflicht, solche hier namentlich anzuführen.

Der Fourier Eilers war unermüdet stets in der vorbersten Abtheilung, obgleich er der wenigst Starke ift. Als
ganz besonders ausgezeichnet muß ich dann die Soldaten:
Schütte I., Wragge, Oftendorf, Knoop und Leck
anführen. Der Lettere wurde beim ersten Zusammentressen
mit dem Feinde in den Arm verwundet, hat aber bennoch bis
ans Ende gesochten.

Seegard ben 1. Juni 1848.

E. Lehmann, Ober = Lieutenant." So gelang es benn burch Muth und Klugheit einer Compagnie tapferer beutscher Soldaten, einem banischen Bastaillone gegenüber, welches außerbem auch noch burch Kanonenböte unterstützt wurde, sieh durchzuschlagen.

Die Danen glaubten die kleine deutsche Schaar schon so gewiß in Gefangenschaft zu haben, daß sie ihr eine Capitu-Lation andieten ließen, wie der Leser sich erinnert; aber sie sollten sich gewaltig täuschen.

Der banische Commanbeur bes 5ten, jur Abschneibung ber Compagnie bestimmten Bataillone, foll spater gur Strafe bafür, bag er bie Deutschen entwischen ließ, verabschiebet worden fein. —

### 6.

Die beutschen Truppen hatten, wie ber Leser aus bem Borstehenden ersieht, die Halbinsel Sundewitt vollständig verlassen, und dieselbe war von den Danen besetzt worden.

Der banische Oberbesehlshaber sah indessen sehr wohl ein, baß, nachdem ber Hauptzweck, die Landung auf dem Sundewitt, ein Durchbruch der deutschen Linie und eine Beunruhigung der aus Jütland zurücklehrenden Deutschen vereitelt war, eine Behauptung des ganzen Sundewitts selbst
fehr schwer, vielleicht unmöglich sein würde.

Die deutschen Truppen unter General Halfett konnten jett durch die preußischen unter General Wrangel unterstützt werden, und die den Danen gegenüberstehende Truppenmacht war daher mehr als verdoppelt worden.

So hielt es benn General Hebemann, ber Dber-Befehlehaber ber Danen nicht fur gerathen, die am 28. Mai errungenen Bortheile zu bewahren. Schon in ber Nacht vom 28. zum 29. Mai schiffte ein großer Theil ber banischen Armee wieder über ben Alssund nach Sonderburg, ein kleiner Theil blieb noch auf dem Sundewitt und lagerte sich theils in den verschiedenen Dörsern, theils wurde er als Vorposten in Nübel, Nübel-Mühle und Satrup ausgestellt.

Diese Truppe erhielt jedoch ben Befehl, ihre Stellung bei einem etwaigen Angriffe von Seiten ber Deutschen nicht auf bas Aeußerste zu vertheibigen, sondern sich langsam und in guter Ordnung zurückzuziehen.

Schon spät am Abende bes 28. Mai hatte General Halfett dem Höchstcommandirenden, General v. Wrangel, einen Bericht über bas Treffen im Sundewitt übersendet, er hatte zu gleicher Zeit seine Absicht dahin ausgesprochen, daß er am 29. Mai durch einen Angriff gegen die Dänen versuchen wolle, das verlorene Terrain wiederzugewinnen.

General Wrangel war mit diesen Absichten Halfetts einverstanden, er gab deshalb den Besehl, daß sämmtliche preußischen und deutschen Truppen sich gegen Quars hin dirigiren sollten. Die Brigade Möllendorf erhielt den Austrag, die Reserve der deutschen mobilen Division zu bilden, während diese wieder zum Angrisse überginge.

Am Morgen bes 29. gegen 8 Uhr ging bie mobile Division bes 10. beutschen Armeecorps wiederum gegen bie banische Stellung im Sundewitt vor, und zwar bilbete bie bisherige bei Abbull stehende Arrièregarde jest bie Avantgarbe.

Wie der Lefer bereits weiß, hatten die danischen Truppen ben Befehl erhalten, sich ohne bedeutende Kämpfe gurudzuziehen. So fam es denn, daß die Deutschen nirgend bebeutenden Widerstand fanden, überall zogen sich die Danen

18\*

fast ohne Kampf zurud, und nur im Dorfe Satrup, beffen Kirchhof von zwei banischen Compagnien und einer Batterie Zwölfpfunder besetht war, kam es zu einem unbedeutenden Gefechte.

So konnten benn bie Deutschen nach furzem Kampfe ihre Cantonnements wieder beziehen, mahrend sie eine Borpoftenkette von Nübel über Auenbull bis Warnip stellten.

Weiter in ben Sundewitt brangen die Deutschen nicht ein, sie hatten das Nachtheilige einer zu weitläufigen Aufstellung ihrer geringen Macht eingesehen, und so überließen sie benn ben Danen vorläufig die weiter öftlich gelegene Stellung.

Am 30. nahm bie jest combinirte preußische und beutsche Armee folgende Stellung ein:

Der rechte Flügel ftand bei Rinkenis und Alsnoer, bas Centrum bei Abbull und Gravenstein; der linke Flügel bei Seegaard und Klipler.

Das Hauptquartier des Generals Halfett befand sich in Höckerup, das Armee-Hauptquartier des Generals Wrangel in Flensburg, wo auch die Brigade Möllendorf einquartiert war, die Brigade Bonin stand gegen Norden, gegen Apen-rade bis Arup, mahrend die holsteinischen Truppen westlich von Bollersleben bis gegen Tondern ausgedehnt waren.

So hatten benn die banischen Truppen burch die Kampse am 28. Mai wenig ober gar nichts gewonnen, sie waren in ben Besit einer kleinen Landstrecke mit bedeutenden Opfern gelangt; bas aber war auch Alles.

Die Rampfe hatten auf beiben Seiten inbeffen fchwere Opfer gefoftet, is blieben im Bangen auf Seiten ber Deut-

schen 2 Offiziere tobt und 6 waren verwumbet, 19 Unteroffiziere und Soldaten tobt und 144 verwumdet; 40 Unteroffiziere und Soldaten wurden vermißt.

Die Berlufte ber Danen find nicht genau befannt geworben, fie werben aber benen ber Deutschen wohl ziemlich gleich fein.

# Sechstes Kapitel.

1.

Nachdem wir die Kriegsereignisse im Sundewitt während des Monats Mai geschildert haben, ist es unsere Aufgabe, zuvörderst die Schicksale der Freicorps zu verfolgen und dann dem Leser den Marsch der Hauptarmee unter General Wrangel nach Jutland, die Thaten derselben dort und den Rudmarsch der Armee nach Schleswig zu erzählen.

Die Schidfale ber Freicorps zu schildern, ift mahrlich

eine traurige Aufgabe.

Es muß uns tief schmerzen, wenn wir sehen, wie jene tapfern, für die Freiheit Deutschlands im heldenmüthigsten Ensthusiasmus erglühenden jungen Männer von dem Ober Bessehlschaber der Truppen in einer Beise behandelt wurden, welche so wenig ihren Berdiensten entsprach; wenn wir sehen, wie in dem Ariege mit dem auswärtigen Feinde die Regiesrung der Herzogthümer Schleswig-Holftein schon damals befangen war in jener unwürdigen Furcht vor demokratischen Bestrebungen, welche sie seitebem so sehr characterisirt hat.

Der unglüdselige Partheigeist, welcher hauptsächlich baran Schuld ist, baß Deutschland nach so vielen Kämpsen, nach so vielem vergossenen Blute alle Früchte ber im März 1848

über den Absolntismus errungenen Siege in dem kurzen Zeitraume von zwei Jahren wieder versoren hat, dieser Partheisgeist, die ekelhaste Furcht der Männer des gemäßigten Fortschritts, der schwankenden Centrums-Politiker vor den entschiedenen Demokraten sollte auch auf die Freicorps seine entnervende Wirkung haben.

Es konnte nicht fehlen, daß die meisten berjenigen jugendlichen Enthusiasten, die aus ganz Deutschland Schleswig-Holstein zu Gulfe geeilt waren, um hier ihr Blut für die beutsche Sache zu vergießen, grade aus Anhängern der entschiedenen demokratischen Parthei bestand. Unter den tapfern Freischärlern waren Viele, die in Berlin und andern Orten hinter den Barrikaden gekampst hatten.

Schon aus diesem Grunde war der preußische Obers Befehlshaber General Brangel nicht eben gunftig für die Freicorps gesinnt, und noch weniger waren es die preußischen Garde-Lieutenants, die mit vornehmer Berachtung auf die Freicorps herabblickten und sie undisciplinirte Käuberschaaren nannten.

Die provisorische Regierung und ganz besonders bas Ober-Commando hatte sich ganz und gar dem preußischen Interesse hingegeben.

Der Prinz von Noer war ein eifriger Anhänger bes Generals Wrangel und so zeigten sich schon zu Ende bes Monats April vielkache Anthipathien gegen die Freischaaren innerhalb der Regierung und besonders im General-Commando.

Gleichwohl hatten bie Freischaaren während bes bisherigen furzen Feldzuges dem Lande so außerordentlich gute Dienste geleistet, daß es unmöglich war, diese nicht anzuerfennen. Das Treffen bei Bau und Erusau, obgleich unglücklich, hatte boch einen glänzenden Beweis für die Tapferkeit der Freischaaren gegeben. Bei Altenhof hatten die Freischaaren gesiegt und in ihrem Zuge durch Schleswig hatten dieselben wiederum herrliche Wassenthaten ausgeführt.

Diese anzuerkennen, war felbst ber Pring von Roer gezwungen und noch am 26. April erließ er folgende Proflamation:

## "An die Freicorps!

Es ist mir heut zur großen Freude berichtet worden, wie sich die verschiedenen Freicorps, seit ich sie in Haby verließ, auf dem Zuge nach Flensburg durch Cifer, Muth und Ausbauer als tüchtig bewiesen haben. Ich sage den Kührern, so wie der gesammten Mannschaft dasur meinen Dank. Ich erkenne daraus aber auch von Neuem den Nuten der Freicorps und halte mich überzeugt, daß sie uns wesentliche Dienste leisten werden, sobald wir den Feind wieder vor uns haben. Wenn dies auch vielleicht in den ersten Tagen nicht der Fall sein sollte, so glaube ich doch, daß die Zeit nicht fern sein wird, wo wir die Wassen gebrauchen werden, und dann werden meine Freicorps nach der nöthigen Ruhe ihre Tüchtigkeit aus Reue bewähren.

Flensburg, ben 26. April 1848.

Bring von Solftein."

Diese Proklamation war inbessen das lette Zeichen des Einverständnisses zwischen dem General = Commando und den Freischaaren, gar bald sollte sich das Blatt wenden.

Nachdem am 26. April bei Flensburg ein Ruheiag gehalten worden war, wurden die Freischaaren am 27. April gegen ben Westen nach Tondern birigirt. Die Freischaaren hatten gehofft, birect gegen Jutland marschiren zu können, aber biese Hoffmung war vereitelt. Um 28. April rudten sie von dem unendlichen Jubel der ganzen Bevölkerung empfangen in Tondern ein. Dort blieben die Freischaaren einen Tag.

Diefer eine Tag wurde in einer großen Barabe außers halb ber Stadt verwendet.

Die Parabe wurde am 29. April abgehalten; nach berfelben fah sich ber Major von ber Tann zu feinem Bedauern
gezwungen, den Freischaaren anzuzeigen, daß er von dem
General-Commando den Auftrag habe, jedem Freischärler,
ber den Wunsch habe nach Hause zu gehen, den Abschied zu
geben, da die Aufgabe, den Feind aus Schleswig-Holstein
zu vertreiben, gelöst fei.

Ein tiefes Staunen ergriff die Freischärler. Die meisten begriffen nicht, weshalb, aus welchen Gründen ein solcher Antrag gemacht worden sei. Fast einstimmig erklärten die verschiedenen Compagnien, daß sie ihr Bleiben oder Gehen von dem Entschlusse des Majors von der Tann abhängig machten; und dieser sprach sich nun dahin aus, daß er die Aufgabe der Freicorps noch keineswegs für gelöst halte, sondern glaube, daß sie noch tüchtige Dienste leisten würden.

Da entschloffen sich benn fast alle Freischärler, auch noch ferner unter ben Fahnen zu bleiben, nur ein kleiner Theil ging, gekränkt durch das Anerbieten des General-Commanbo's auf dessen Borschlag ein und verließ ben Dienst, um nach Rendsburg und von dort in die Heimath zuruckzukehren.

Schon bamals wunschte ber Pring von Roer bie volls ftandige Auflösung ber Freicorps, aber er wagte es so wenige Tage nach seinem belobenden Schreiben noch nicht, biese Auflösung birect als Befehl auszusprechen. Schon längst hatte er allerbings bas Seinige gethan, um die Freicorps in jeder Weise hinter die übrigen Truppen guruckzusegen.

Wenn es Lieferungen an die Armee galt, bann war von ben Freicorps immer julest die Rede.

Die Freischärler hatten bei ben anstrengenden Märschen naturlich viel gelitten, aber bessen umgeachtet machten sie keine ungerechten Forberungen, sie begehrten für 1500 Mann nicht mehr als 280 Paar Hosen und eben so viel Paar Stiefel.

Drei Wochen lang mußten fie vergeblich auf bie Lieferung harren, und bann famen 17 Paar Hofen und 6 Paar Schuhe für 1500 Mann gur Bekleidung an!

Es ift am Ende natürlich, daß schon dadurch die Freischaaren gegen den Prinzen von Noer erbittert wurden, es konnte dies nicht sehlen; aber die Erbitterung wuchs durch den Befehl, welchen Major v. d. Tann bei der Parade den Freischärlern mitzutheilen gezwungen war.

Am 30. April sesten die Freischaaren ihren Marsch von Tondern aus erst nördlich über Lügumkloster und dann nordsöftlich über Rustrup, Jels und Stodborg nach Jütland fort.

Um 2. Mai überschritten sie bie Königsaue, ben kleinen Bach, ber Schleswig von Jutland trennt.

Sie hatten gehofft, hier ben Feind zu treffen, hatten gehofft, ein Gefecht beim Einmarsch in Jutland zu bestehen, aber auch diese Hoffnung war wiederum vergeblich gewesen, nirgend zeigte sich ein Feind.

So waren benn die Freischaaren in Jutland eingerückt. Hatten sie bisher schon mancherlei Kränkungen vom Generals-Commando und von den preußischen Truppen zu erdulden geshabt, so sollte dies von jest ab noch schlimmer werden. Man mollte den Freischaaren den ferneren Dienst in jeder Beziehung so unlieb als möglich machen, man wollte sie zwingen, den Abschied zu nehmen, da man mit Ehren eine Auflösung der Freicorps noch nicht auszusprechen vermochte.

Am 3. Mai wurden die Freieorps in Harbe einquartiert. Hier hatten viele Urlaub empfangen und waren nach Kolding gegangen, um dort Einkaufe ju machen. Da gab es benn in jener Stadt ärgerliche Scenen.

In Kolding war die preußische Garbe einquartiert und jeder Freischärler, ber nach Kolding kam, wurde dort in einer Weise behandelt, welche allen Glauben übersteigt. Sinzelnen der Freischärler wurden die Rokarden abgeriffen, andern die Müße vom Kopfe geschlagen. Der Haß der preußischen Soldaten gegen die Freischärler zeigte sich auss Deutlichste.

Da konnte es benn wiederum nicht fehlen, daß auch ber Haß ber Freischärler, ber mit jedem Tage mehr und mehr gewachfen war, sich endlich einen Ausbruch verschaffte.

Am 3. Mai fchrieb Major von ber Tann im Auftrage feines Corps folgenden Brief:

## "Un bas Beneral - Commando ber Bergogthumer!

Wir ergriffen die Waffen für Schleswig-Holftein, als die große Uebermacht auf Seiten des Gegners, die thätige Hülfe Deutschlands noch entfernt war. Nun ist das Vershältniß geändert, der Feind vom festen Lande vertrieben, und das Interesse des Vaterlandes gesichert; die Aufgabe der Freiwilligen ist erfüllt. Es kann nicht in umserer Absicht liegen, bei der jest eingetretenen Wassenruhe dem Lande, für welches zu fechten wir den heimischen Voren verließen, zur Last zu fallen. Bestärft werden wir in umserem Entschlusse

burch bie in den letten Tagen gewonnene Ueberzeugung, daß einige unserer Kampsgenossen des regulären Militairs troß der gemeinsamen vaterländischen Sache, welche und hier vereint, nicht vergessen können, daß Mancher unseres Corps ihnen in Vertretung verschiedener Prinzipien gegenüberstand. Wir sind gekommen, der gemeinsamen deutschen Sache zu dienen, nicht Anlaß zu neuen Mishelligseiten zu geben; wir stellen deshalb das Ansuchen, und die angebotene Enthebung unserer Kriegspslicht ertheilen zu wollen.

Fern wie nah werben wir stets ber heiligen Sache Schleswig - Holsteins, dieses uns so theuren Gliedes unseres Baterlandes unsere Krafte weihen.

> Im Ramen bes 3. Freicorps Major von ber Zann."

Ehe eine Antwort auf ben Brief bes Majors von ber Tann erfolgen konnte, setten die Freischaaren ihren Marsch weiter gegen Jutland fort und gelangten am 4. Mai nach Bylling.

Hier blieben bie Freischaaren eine lange Woche bis zum 10. Mai. Es war ber Aufenthalt in bem ekelhaften, schmutigen jutischen Dorfe ein abscheulicher, kaum zu ertragender.

Die Juten find ein träges, schmutiges Bolf und voll Haß gegen die Deutschen erfüllt. Ungeziefer und Schmut waren die eigentlichen Elemente, in denen die Freischärler leben mußten und dazu gab es keine andere Nahrung, als einen Tag und alle Tage Erbsen mit Spek.

Sätten bie Freischaaren unter folden Verhältniffen wenigstens Etwas zu thun gehabt, waren sie mit einem muthigen

Unternehmen beschäftigt worden, hatte fich irgend Aussicht auf einen Rampf bargeboten, fo hatten sie gern jede Beschwerde ertragen; aber auch dies war nicht ber Fall.

In träger Unthätigkeit mußten sie Tage auf Tage versleben, ohne Aussicht auf einen Kampf, auf ruhmvolle Thaten. Die einzige Unterhaltung, welche ihnen während der 6 Tage in Bylling wurde, war der Auftrag, alle Wassen, die sich etwa vorfänden, den Bewohnern Jütlands abzunehmen und deshalb Nachsuchungen und Nachgrabungen zu halten.

Dies gab wenigstens einige Abwechfelung in ber unerträglichen langen Weile bes Garnisonslebens in einem ber schmutzigsten Dörfer Jutlands.

Auch biefe Unterhaltung follte jedoch nicht von langer Dauer fein, denn bald waren feine Waffen mehr gu finden.

Am 8. Mai kam endlich die Antwort auf bas von bem Major von ber Tann an ben Prinzen von Roer gesendete Schreiben. Sie lautete:

"Das von der Tannsche Corps wird hiermit entlassen, ba der Zweck des Krieges, die Räumung der Herzogthümer Schleswig-Holstein erreicht ift. Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem verdienten Commandeur, Herrn Major von der Tann, seinen Offizieren und allen Mitgliedern des Corps im Namen des Baterlandes meine volle Anerkennung und meinen Dank für die geleisteten Dienste auszusprechen. Sollte das Baterland aufs Neue derselben bedürfen, so rechne ich mit Zuversicht darauf, bei dem von der Tannschen Freicorps diefelbe Bereitwilligkeit zu sinden, dem Feinde entgegenzutreten. Der Marsch geht über Flensburg nach Rendsburg. Den Offizieren werden Patente, sämmtlichen Mitgliedern des Corps

Bescheinigungen über ihre Theilnahme an bem Freiheitstampfe eingehändigt werben.

Beile, ben 7. Mai 1848.

Der commandirende General ber Herzogthumer Schleswig - Holftein Bring Friedrich zu Holftein."

Auch biese Antwort war nicht geeignet, ben Unwillen ber Freischärler gegen ben Prinzen von Roer zu besänstigen. Es wurde ihnen allerdings ber Abschied gewährt, aber gerade dies war nicht der Bunsch der Freischärler, welche im Stillen gehofft hatten, daß das General-Commando in Anerkennung ihrer Dienste sie fortan fraftiger und besser beschäftigen werde.

Am 10. Mai Morgens 4 Uhr wurde ber Rudmarsch von Seiten ber Freischaaren angetreten, ohne daß bieselben in Jütland irgend zu einem Kampse gekommen wären; nur das Bracklowsche Scharsschützen-Corps blieb noch in Jütland zurud.

Das Wasmersche Freicorps war schon am 9. Mai marschirt und hatte auf seinem Marsche von den preußischen Truppen abermals eine Beleidigung empfangen, indem es beim Cinmarsch in Kolding von der Wache am Thore vollskändig unberücksichtigt gelassen wurde, ohne daß dieselbe nur salutirt hätte.

Dem v. b. Tannschen Corps erging es allerdings besser, es wurde vom General Wrangel selbst vor den Thoren Koldings empfangen, aber nichts desto weniger mußte es beim Durchmarsch durch die Stadt wieder manche Beleidigung einsteden, denn die preußischen Garden bildeten förmliche Spaliere und verhöhnten und verspotteten die durchmarschirenden Freischärler in jeder Weise.

Bon Kolbing marschirten bie Freischaaren wieder fühwarts burch Schleswig nach Rendsburg.

Der Marsch burch Schleswig entschäbigte bie Freischaaren einigermaßen für die von den preußischen Soldaten erlittenen Beleidigungen. Ueberall, wohin auch die Freischärler kamen, wurden sie mit Jubel und Dankbarkeit von den deutschzesesinnten Bewohnern Schleswigs empfangen, überall wurde von diesen der Bunsch ausgesprochen, daß die Freischärler den Dienst nicht verlassen, daß sie ferner für die Sache Schleswig-Hollseins kampfen möchten.

Außerordentlich viele Abreffen wurden von ben Bewohnern Schleswig-Holsteins an das General-Commando und an die proviforische Regierung zu diesem Behufe gesendet.

So war ber Marsch ber Freischaaren burch Schleswig ein wahrer Triumphmarsch. Er ging über Apenrade, Klensburg und Schleswig nach Rendsburg, wo die Freischärler am 17. Mai eintrasen.

Schon glaubten die Freischärler, ihrer Pflicht gegen Schleswig-Holftein enthoben zu sein, da kam plöplich der Befehl, daß hundert Mann des Corps sich zu einer gefährlichen Expedition bereit halten möchten. Zest drängte jeder der Freischärler sich dazu, einer der kundert zu sein, und da war benn freilich die Bahl schwer, unter so vielen Tapfern hundert der Tapfersten auszusuchen.

Um 19. Mai murben indeffen noch andere hundert Mann ben erften hundert jugefellt.

Die Expedition, zu ber die Freischärler commandirt waren, war eine höchst eigenthumliche, und fie hatte von einem glanzenden Resultate begleitet sein können, wenn an ber Spige derfelben ein fühner und gewandter Commandeur geftanden hatte.

Bei ber provisorischen Regierung hatte sich nämlich vor einiger Zeit ein herr hansen, ein früherer Schiffs - Capitain gemeldet, ber in holstein in dem Ruse eines fühnen, tapfren Mannes stand, und wie man sagte, in früheren Jahren vielssache Gesechte mit Seeraubern bestanden hatte.

Herr Hansen hatte ber provisorischen Regierung einen gut ausgearbeiteten Plan vorgelegt, wie die am Eingange bes Kieler Hafens freuzende danische Fregatte "Galatea" gentert und erobert werden könne, er hatte sich zu diesem Unternehmen erboten und sich anheischig gemacht, das Schiff in die Gewalt der Holsteiner zu bringen, wenn ihm freie Hand gelassen würde.

Die provisorische Regierung war auf ben Plan bes Herrn Hansen eingegangen. Dieser hatte sich beshalb nach Hamburg gewendet und hier dreihundert Matrosen geworben. Da er sich aber keine große Zeit zum Werben lassen wollte, so hatte er Alles genommen, was ihm irgend unter die Hande kann, und unter den dreihundert Matrosen war daher viel arges Gesindel, mit dem sich schwer aussommen ließ, und welches eines sehr tüchtigen Commandeurs bedurft hatte, um es irgend in Ordnung zu bringen und zu gebrauchen.

Außer ben Matrofen forberte Gerr Sanfen von ber provisorischen Regierung noch ein paar Sundert tuchtige Schus gen, und diese wurden ihnen in den Personen der Freischärler gegeben.

Am 21. Mai bes Abends follten bie Matrofen und Freischärler in 60 Boten von Holtenau am Eingange bes

Eibercanals aus die Expedition gegen die Fregatte Galatea unternehmen.

Die Freischarler sowohl, wie die geworbenen Matrosen waren fammtlich in Holtenau versammelt; man erwartete in jedem Augenblicke, als ber Abend gekommen war, die Abfahrt ber Bote, aber Stunde nach Stunde verstrich und immer noch kam kein Commando.

Eine Unternehmung, wie die von Gerrn Sansen beabsichtigte, bedurfte zu ihrem Gelingen ber größten Geheimhaltung, ber hochsten Energie und Geschwindigfeit in ber Ausführung; aber Eins wie das Andere war von Seiten bes
Capitains Hansen vernachläffigt worden.

Die Expedition war nicht nur nicht geheim gehalten, sondern bermaßen öffentlich besprochen worden, daß in Riel die Straßenkinder kaum von etwas Anderem, als von dem beabsichtigten Streiche auf die danische Fregatte sprachen.

Außerdem aber fehlte es Herrn Sanfen vollfommen an Cneraie.

Holtenau, wo die Matrofen versammelt waren, glich bem Heerlager einer wilben muften Rauberschaar; bort schricen und tranken die Matrosen, welche nicht die geringfte Disciplin annahmen.

Capitain Sanfen felbst zeigte sich als eben fo untuchtig jum Commanbiren, wie feine Leute sich undisciplinirt zeigten.

Er hatte, um sich für die kühne Fahrt vorzubereiten, einen so tüchtigen Labetrunk genommen, daß er in einen mehr als zweiselhaften Zustand gerathen war. Nicht viel besier war sein Ober-Lieutenant daran, und so ließ sich benn schon von vorn herein sehen, daß aus der Expedition nichts Gesteheutes werden könne, so gut ausgedacht sie auch war.

Die Felbzuge in Schleswig : Solftein.

In ber That verging Stunde um Stunde bea Abends unter ber gräßlichsten Unordnung, ehe an eine Einschiffung zu benten war.

Endlich in ber Nacht um 1 Uhr, nachbem bereits die wortheilhafteste Zeit verstrichen war, befanden sich Matrosen und Freischärler in ben für sie bestimmten Boten, bas Commando zum Abrudern wurde gegeben und nun gings hinein in die See.

Als es zu tagen begann, lagen die Bote etwa noch eine Stunde von der Fregatte Galatea. Da gab Capitain Hansen bas Commando zum Umkehren, freilich in diesem Augenblicke das gescheuteste Commando, welches er geben konnte, denn daß die Fregatte sich bei hellem lichten Tage nicht von den Boten überrumpeln lassen wurde, das lag allerdings auf der Hand.

So war benn bie ganze, gut ausgebachte Erpedition vereitelt und daß sie nicht nur fur einen Tag, sondern für immer vereitelt war, das ging am Deutlichsten daraus herzvor, daß, als die Böte sich dem Lande näherten, aus Düfternbroof, einem schönen längs des Kieler Hafens gelegenen Gehölz Rafeten zum himmel aufzischten, der beste Beweis dafür, daß die Danen in Kiel Spione hatten, und vollfommen von der Absicht des Capitains Hansen unterrichtet waren.

Unter folchen Umständen war denn freilich eine Ueberrumpelung des Schiffes nicht mehr zu hoffen; nichts desto weniger wurde aber am 22. Mai noch einmal der Versuch gemacht, aber auch diesmal kehrte Herr Hansen auf der Mitte des Wassers um, indem er behauptete, es gehe zu hohe See, als daß man in Boten bis an die Galatea hinanfahren könne. Die mißgludten Bersuche gegen die Galatea machten in gang Kiel viel boses Blut und besonders erregten sie viel Ungufriedenheit unter den Freischärlern, welche gern zu guter Lest noch einen tüchtigen Handstreich ausgeführt hatten.

Mehrere Tage vergingen in Unthätigfeit, und noch immer wurde von der Ausführung des Enterungsplanes gesprochen, und es wurden sogar Manöver ausgeführt, welche darauf hinzielten, die Freischärler zu dieser Expedition vorzubereiten. Eine kleine Jacht wurde im Kieler Hasen geentert, um auf diese Weise die Matrosen und Freischärler im Klettern und in den übrigen zur Enterung eines Schiffes nöthigen Manövern zu üben. Aber die Galatea war jest gewannt, sie lag nicht mehr vor Anker, sie blieb nicht mehr an einem Orte, sie hielt sich außerdem auch in einer größern Entsernung von der Küste, und hatte auch einige Kanonenböte zu ihrer Dekkung herankommen lassen, so daß jest an eine Eroberung der Fregatte nicht mehr zu denken war.

So kehrten die Freischärler benn am 27. Mai von Holetenau aus wieder nach Riel gurud und von bort aus gingen sie nach Rendsburg, in der Erwartung, dort aufgeloft zu werben.

In Rendsburg hatte sich jedoch mittlerweile bie Ansicht über die Auflösung ber Freicorps bedeutend verändert.

Bei ber provisorischen Regierung waren mit jedem Tage neue Schreiben und Abressen aus ben verschiedensten Städten Schleswigs und Holfteins angelangt mit ber bringenden Bitte, die Freicorps nicht aufzulosen, sondern sie auf's Neue zu organistren und ins Feld zu führen.

Die provisorische Regierung fand es endlich selbst munschenswerth, sich bie bebeutenbe Zahl tuchtiger, tapferer und

friegsgeübter Manner zu erhalten, und sie fing an, mit bem Major v. b. Tann wegen einer neuen Organisation ber Freiscorps Unterhandlungen zu pflegen.

Major v. d. Tann ging gern auf die Anerdietungen ber provisorischen Regierung ein; er übernahm es, die verschiedenen Freicorps zu einem einzigen großen Corps von 1200 Mann zu reorganistren, welches in verschiedene Compagnien getheilt der Armee einverleibt werden sollte.

Ueber die Einzelnheiten dieser Reorganisation zogen sich die Unterhandlungen, die theils von Seiten der Regierung, theils von Seiten der verschiedenen Compagnien der Freicorps geführt wurden, bis zum 30. Mai hin.

Endlich murbe eine Uebereinfunft getroffen, beren Refultat ber folgende Corpsbefehl mar:

"Bon ber provisorischen Regierung wird nach Uebereinfunft mit bem Herrn Major v. d. Tann Folgendes bestimmt :

- I. Aus ben verschiedenen Freicorps foll ein eigenes Corps bis jur Große von 1200 Mann gebilbet werben.
- II. Der Herr Major v. b. Tann wird das Corps in eine angemeffene Anzahl Compagnien theilen, und diefelben mit Hauptleuten und Zugführern im Ginverständniffe mit den Bunschen der einzelnen Compagnien versehen.
- III. Ueber die Mannszahl und Eintheilung der Freicorps wird ber Major v. r. Tann demnächst ein vollständiges Berzeichnif an das Kriegsbepartement einreichen.
- IV. Jeber, ber in dies Freicorps einzutreten wünscht, muß sich verpflichten, bei bem Corps zu bleiben, bis wenigstens ein Waffenstillstand von langerer Dauer ober auf unbestimmte Zeit abgeschlossen sein wird. Zedoch haben Einzelne ober ganze Landsmannschaften auch

früher bie Ertheilung einer Entlaffung zu gewärtigen, wenn in bem fpeziellen Baterlande militairischer Schut bringend nothwendig werden follte.

- V. Das Freicorps wird befoldet und verpflegt ber Linie gleich, doch nach der hinsichtlich der Offigiere bisher bestandenen Modififation.
- VI. Das Freicorps steht unter bem für die schleswig-holfteinische Urmee und die Freicorps ertassenen Kriegsgesetze.
- VII. Die bem Freicorps gelieferten Ausruftungsgegenstande werden von demfelben nach beendigten Dienste wieder gurudgeliefert.

Rendeburg, ben 1. Juni 1848.

Die provisorische Regierung.

F. Reventlow. 3. Schmidt. Th. Olehaufen. gez. Kraut."

Bu biesem Corpsbefehl fam noch bie nachstehende Ber- fügung hinzu, welche erneuert wurde:

"Da die Beschaffenheit der Freicorps einige besondere friegsgesetliche Bestimmungen für dieselben ersorderlich macht, so wird hierdurch verfügt, wie folgt:

- §. 1. Das Kriegsgericht bei ben Freicorps besteht aus bem Commandeur als Borsigenden, zwei Hauptleuten, zwei Führern oder Unteroffizieren und zwei Gemeinen. Das Standgericht besteht aus einem Hauptmann als Borsigenden, zwei Führern oder Unteroffizieren und vier Gemeinen.
- S. 2. Dem Kriegsgericht steht amtlich bas Recht zu, auf Ausschließung eines Mitgliedes von bem Corps zu er-kennen.

- \$. 3. Außerbem ist jebe Compagnie befugt, einzelne Mitglieber auszuschließen. Dieses Recht wird von ber gessammten Mannschaft ber Compagnie nach Zusammenberusung durch ben Hauptmann, durch einen mittelst Stimmenmehrheit gefaßten Beschluß ausgeübt. Solche Ausschließung ist nicht als Strase anzusehen.
- \$. 4. Wer durch Spruch bes Ariegsgerichts ober durch Beschluß ber Compagnie ausgeschlossen wird, ist in seine Heimath zuruckzusenden, und es ist dieses von dem Commandeur des Corps sowohl der Heimathsbehörde des Ausgesschlossen als dem General-Commando ungesäumt anzuzzeigen.
- \$. 5. Im Uebrigen bleiben die Bestimmungen bes Kriegsgesetzes vom 16. d. M. auch für die Freicorps in Wirksamkeit.

Rendsburg, ben 26. April 1848.

Die provisorische Regierung. Befeler. F. Reventlow. M. J. Schmidt. J. Bremer. Th. Olshausen. Thomsen."

So waren benn bie Freicorps reorganisirt, und wir werben balb Gelegenheit haben, von ihrer Tapferkeit und Thatigkeit zu sprechen.

2.

Während die mobile Division des beutschen Armeecorps nach dem Sundewitt und die Freischaaren westlich gegen Tondern dirigirt wurden, marschirte die preußische Armee nördlich
gegen Jutland.

General Wrangel hatte beschlossen, Jutland zu besehen. Er ging indest ziemlich langsam vorwarts, und erft, nachdem der König von Danemark selbst die entschiedenste Feindseligkeit gegen Deutschland an den Tag gelegt hatte, dadurch, daß er eine Blokade der sämmilichen deutschen Häfen anordnete, erst da schritt General Wrangel energischer vor.

Die Deflaration bes Konigs von Danemarf lautete:

"Bir Frederik der Siebente, von Gottes Gnaden König zu Danemark ze. thun kund hiermit: Daß Wir in Folge der zwischen Uns und Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Seiner Majestät dem Könige von Hannover, IR. KR. H. D. dem Herzoge von Oldenburg und Mecklendurg, so wie den freien und Hansestädten Luds veranlast gesehen haben, die Häfen, Küslenstrecken und Flußmündungen dieser Staaten, so wie die Häfen in Unsern Cigenen Landen, welche von Ihner besetzt sind, in Blokade-Zuskand zu erklären. Wir haben Unsern Kriegsschiffen den Beschl ertheilt, diese Maaßregel auszuführen und sowohl den eigenen, als den Schiffen allürter, freundschaftlicher und neutraler Mächte nicht zu gestatten, in die gedachten, von Unsern Kriegsschiffen blokirten Häsen zu lausen.

Copenhagen ben 29. April 1848.

Frederif R."

Rach folchen unzweibeutigen Zeichen von Feinbseligkeiten Seitens ber banischen Regierung mare ein langeres Bogern unbegreiflich und unverzeihlich gewesen.

General Brangel ging baher am 2. Mai über bie Ronigsaue und marschirte mit seinen Truppen in Sutland ein. Die Danen hatten fich überall, wohin Wrangel auch fam, fonell jurudgezogen, nirgend trafen die Breugen einen Keind.

So konnte benn die Königsaue ungefährdet passirt und ber danische Boben ohne Kampf beschritten werden.

Bor dem Einmarsche in Jütland erließ General Wrangel noch folgende Proklamation an die Bewohner Jütlands:

## "Un bie Bewohner Jutlands.

Ein siegreiches beutsches heer wird morgen bie Grengen Eures Landes überschreiten. Nicht in feindlicher Absicht fommt es au Euch (!); beshalb rufe ich Guch ju: bleibt in Guren friedlichen Bohnungen, flieht nicht mit Weib und Rind von bem Guch fo theuren Beerbe. 3ch, ber Sochstcommanbirenbe ber Armee, burge Euch bafur, bag Gure Berfon uns beilig fein wird, und bag Guer Eigenthum und Gure Rationalfarben gegen jebe willfürliche Behandlung geschütt werben follen, fo lange bas heer innerhalb Gurer Landesgrenze fteht; aber ich fann es Cuch nicht erlaffen, bie Bedurfniffe bes Becres aufaubringen, und bagu bedarf ich in Gurem eignen Intereffe ber Mitwirfung Gurer gesetlichen Obrigfeit. Deshalb werben biedurch alle f. banischen Civilobrigfeiten ernftlich aufgeforbert, an ihren Boften ju bleiben, und in ber Erfüllung ihrer Bflich= ten und Berbindlichfeiten fortzufahren. Gleichfalls forbere ich auch die Beiftlichkeit auf, in ihren Rirchspielen zu bleiben, und ihren gangen Ginfluß gur Beruhigung ihrer Gemeinden anzurvenden. Collten die t. banifchen Ofrigfeiten biefer Borficht nicht nachkommen, fo find bie fchlimmften Folgen für Guch unvermeiblich, weil bann meine Truppen gezwungen werben, fich felbst einzuguartieren, und fich felbst alle zu ihrem Unterhalt nothigen Mittel nach eignem Ermeffen zu nehmen,

wobei bei dem besten Willen willfürlichem und ordnungswidrigem Handeln nicht immer Schranken gesetzt werden können. Aber alles Ungluck, was daraus folgen kann, würde ausschließlich Eurer Obrigkeit zugeschrieben werden, die Euch verläßt im Augenblick Eurer Bedrängniß. Jütländer! Rehmt meine Truppen gastfrei auf (!). Ihr sowohl, als Eure Weiber und Kinder werden dann eben so sicher mitten zwischen den edlen beutschen Kriegern sein, welche ich anzusühren das Glück habe, als unter Euren eignen Brüdern!

Sauptquartier Chriftiansfeld, am 1. Dai.

Brangel."

Daß biese Proflamation gerade so viel, wie jede andere unter ähnlichen Berhälmissen wirkte, das heißt, Nichts, versteht sich wohl von selbst.

Rachdem einmal die Königsaue überschritten war, wurde ber Marsch ber preußischen Truppen schnell fortgesetzt.

Schon am 3. Mai Morgens gegen 9 Uhr brang General Brangel in die banische Festung Friedericia ein.

Die Danen hatten diese wichtige Festung in keiner Beise vertheidigt, sondern dieselbe auf's Schleunigste verlassen und Geschüße, Munition, so wie alles irgend Transportable mitgenommen. Die danischen Truppen hatten sich sammtlich nach Kunen eingeschifft; vollkommen war es ihnen indessen nicht gelungen, ihre Vorrathe mitzunehmen. Sieben Geschüßröhre und eine ziemlich große Masse von Munition sielen in die Hand der Preußen.

In Fridericia schlug General Wrangel sein Hauptquartier auf, legte es aber schon am 4. nach Kolding wieder sublich zuruck. Mit dem Einmarsche bes Generals Brangel in Friedericia begann eine Reihenfolge von Unterhandlungen, über bie wir dem Leser wenigstens eine kurze Uebersicht geben muffen.

Schon früher war von Seiten ber auswärtigen Mächte, besonders Englands, Rußlands und Schwedens in Berlin Protest gegen die Hülfe der preußischen Truppen im schleswigshossteinischen Kriege eingelegt worden. Besonders hatte Engsland bereits am 18. April die Zurückziehung der preußischen Truppen aus dem Herzogthum Schleswig verlangt.

Preußen hatte aber damals nicht auf die Bunsche Englands eingehen können. Preußen hatte so bestimmte Absichten, so gewichtige politische Gründe bei seinem Ginschreiten gegen Danemark, bei seiner Theilnahme an dem Kriege der Herzogthumer, daß es auf den Bunsch Englands keine Rücksicht zu nehmen vermochte.

Auch jest konnte es noch nicht geschehen, benn noch waren dieselben Gründe wie im Laufe der Monate März und April für die Forksührung des Krieges vorhanden. Preußen hatte noch immer die Aufgabe, sich als deutsch gesinnt zu zeigen, noch war es zu früh, um seine Armee in das Land zurückzurusen, noch war kaum die Einleitung zu alle den Maaßregeln getrossen, welche erst später zur Aussührung kommen sollten.

So konnte benn Preußen, so gern dies auch sonst viels leicht geschehen ware, nicht auf die Borschläge und Antrage Englands eingehen, aber es nahm die am 28. April angebotene Bermittelung Englands in der schwebenden Streitsfrage an.

Auch Rufland und Schweben erflärten fich bei ben Berhandlungen in Berlin offen fur bas Recht Danemarts, Schmeben erklärte fogar am 9. Mai, baß, wenn ber Kampf sich nicht auf bas Herzogthum Schleswig beschränke, Schweben nothgebrungen sei, ein Armeecorps nach einer ber banischen Inseln zu schicken, um ben banischen Truppen beizustehen.

In ber That zog Schweben ein Corps von 12,000 Mann feiner besten Truppen bei Malmö zusammen, und sendete bavon gegen 5000 Mann im Laufe bes Juni nach ber Insel Fünen.

Diese Truppen betheiligten sich jedoch nicht am Kriege, sondern Schweden drohte nur, daß für den Fall eines Angriffs der eigentlich dänischen Inseln die schwedischen Truppen den Dänen sofort thatkräftig beistehen wurden.

Daß Schweden von seiner ersten Drohung, von seiner Forderung, den Krieg auf das Herzogthum Schleswig zu besichränken, zurudkam, hat hauptsächlich seinen Grund in der energischen Erklärung Preußens, daß es bei einer Theilnahme Schwedens am Kriege sofort die Armee bedeutend verstärken werbe.

Achnliche Berhandlungen, wie in Berlin, wurden auch im Lager mit dem General Brangel felbst gepflogen.

Schon am 2. Mai kam in bas Hauptquartier bes Gesneral Wrangel ein ruffifcher Agent, Ramens v. Ewers, um mit bem General Wrangel über einen Waffenstillstand zu verhandeln.

General Brangel war geneigt, auf einen folchen einzugehen, er forderte aber unbedingt, daß die Danen die fammtlichen Infeln räumten, die Blokade der beutschen Safen aufhöben und alle diesenigen deutschen Schiffe herausgaben, welche die danischen Kriegskahrzeuge gekapert hatten.

Die Danen hatten fich nämlich nicht nur barauf be-

schränkt, die deutschen Häsen abzusperren, sondern sie hatten auch durch ihre Kriegssahrzeuge förmliche Raubzüge gegen die seindlichen deutschen Küstensahrer anstellen, diese kapern und die Schiffe nach Kopenhagen bringen lassen. Auch dauerten diese Raubzüge noch fort, als auf den Wunsch Englands und der übrigen Seemächte am 8. und 16. Mai die Blokabe der Rord = und Ostsee Häsen mit Ausnahme der Odermündung und des Hasens von Kiel ausgehoben wurde, weil England selbst bei der Blokade zu viel litt.

Das Aufhören biefer Raubzüge war natürlich eine ber Hauptbedingungen, welche General Brangel stellte. Im Fall seine Bunsche sammtlich erfüllt wurden, erklärte sich General Brangel nicht nur zu einem Waffenstillstande, sondern sogar zur Räumung Jutlands bereit.

Die Danen wußten jedoch sehr wohl, daß der Arieg der preußischen und deutschen Regierungen gegen sie nicht mit voller Energie geführt wurde, sie wußten sehr wohl, daß die Politik Preußens allerdings im Augenblicke eine Theilnahme an diesem Kriege erforderte, daß diese Politik aber nur eine augenblickliche sei, und sie gingen deshalb, in der Hossmung, später bessere Bedingungen erhalten zu können, auf die Bunsche des General Wrangel nicht ein, im Gegentheil stellten sie ohne Weiteres die Forderung, daß General Wrangel sofort Jütland zu räumen habe, während die Danen die Insel Alssen besetet halten wollten.

Unter folden Berhältniffen war ein Waffenstillstand nastürlich nicht möglich.

Ebenso zerschlugen fich andere Berhandlungen, welche über die Auswechselung ber banischen und beutschen Gefangenen geführt wurden.

Die Danen hatten bie beutschen Gefangenen jum großten Theile nach Ropenhagen geführt und bort in ein Linienschiff die Dronning Maria gesperrt.

Hier erlitten die armen Gefangenen eine wahrhaft abscheuliche Behandlung, welche jedem fonst üblichen Ariegsrechte Hohn sprach. Sie wurden fast wie Verbrecher behandelt.

General Wrangel sah sich, als er hiervon benachrichtigt wurde, schon im April gezwungen, dem danischen General Hebemann zu erklaren, daß, wenn die Deutschen in Copenshagen nicht wurden beffer behandelt werden, er sich genötligt fabe, die danischen Gefangenen, so leid es ihm auch thue, in ganz ahnlicher Weise zu behandeln.

Dadurch sahen sich benn die Danen veranlaßt, eine Auswechselung der Gefangenen zu beantragen, aber auch die Berhandlungen hierüber zerschlugen sich, indem General Wrangel die Auslieferung der sämmtlichen aus Schleswig-Holstein von den Danen fortgeführten Einwohner des Landes mit allen Kriegsgefangenen forderte.

Sierzu konnten fich bie Danen nicht verstehen, und fo waren benn auch bie Berhandlungen in bieser Beziehung abgebrochen.

So blieb benn vorläufig bem General Brangel nichts übrig als die Fortfetung bes Arieges.

Dieser Krieg beschränkte sich indessen vorläufig lediglich auf einen Kampf mit der dänischen Seemacht, denn die Landetruppen hatten sämmtlich in den ersten Tagen des Mai Jütland verlassen. Beim Ginrücken des General Brangel waren sie gegen Norden gezogen, und hier hatte sich das dritte dänische Bataillon nebst der Artillerie und einem jutischen Freis

corps in Aalborg, eine Abtheilung von 300 Mann Dragonern bagegen in Narhuus eingeschifft.

Schon am 3. Mai gab es ein kleines aber sehr unbebeutendes Seegesecht zwischen einer preußischen Batterie und brei Kanonenboten bes danischen Lieutenants von Maas bei Schnogghoi, in dem die Kanonenbote ziemlich schlecht fortkamen.

Bedeutender war ein Gefecht, welches am 8. Mai bes Morgens vor Friedericia frattfand.

Um Morgen bes 8. Mai gegen 7½ Uhr kam plötlich bas Kriegsbampsichisse, "Hella" mit 6 Kanonenböten, beren jedes eine sechzigpfündige Bombenkanone und ein vierundzwanzigpfündiges Geschütz führte, gegen Friedericia. Die Schisse legten in einem weiten Bogen um den sublichen Theil der Stadtbefestigungen an und beschössen die dort aufgestellten 2 siebenpfündigen Haubigen und 2 sechspfündigen Kanonen sehr heftig.

Anfangs vermochten die preußischen Geschüße der weiten Entfernung wegen gegen das Feuer wenig zu thun; sie wurden jedoch bald durch 2 sechöpfündige Kanonen und eine siedenpfündige Haubige von der reitenden Batterie Nr. 7. versstärkt und als nun die seinblichen Bote sich dem Lande mehr näherten, konnte das Feuer auch von Seiten der Preußen lebshaft erwidert werden.

Gegen halb 9 Uhr gelang es ben Danen, ein Pulversmagazin in Brand zu schießen. Die Erplosion fand statt, aber sie war von keiner großen Bebeutung, benn es befand sich im Ganzen nur einva 1½ Centner Pulver im Magazin.

Sowie die Explosion von den Danen gehört murde, riefen fie ein bonnerndes Hurrah, und im Glauben, bag bie

Preußen burch bas gehabte Unglud in Berwirrung gerathen wurden, ruberten sie naher bis auf Kartatschenschußweite und eröffneten ein furchtbares Kartatschenfeuer auf die Batterie, welche ihnen indeß mit einem trefslichen Feuer von Shrapenells begegnete.

Die Bote mußten sich aufs Schleunigste zurudziehen und schon gegen 10 Uhr waren sie außer Schusweite.

Die Dänen hatten bei bem kurzen Kampfe 6 Tobte und 17 Berwundete zu beklagen, außerdem war ein Kanonenboot fast unbrauchbar gemacht, mehrere Bote waren tüchtig beschäbigt worden.

Bon preußischer Seite war nur ein Artillerist auf bem Plate geblieben und zwei verwundet worden, dagegen war auch in Fridericia eine alte Frau durch die danischen Kugeln getödtet worden.

lleberhaupt hatte bas banische Feuer weit mehr ber Stadt als ben preußischen Geschüßen geschabet. Die Dänen hatten sich nicht gescheut, ihre eigene Stadt zu bombarbiren, selbst bas königliche Schloß in Fribericia hatte bedeutende Beschädigungen empfangen.

General Brangel, unter bessen Schuse damals Fridericia stand, glaubte, beshalb Repressalien nehmen zu mussen. Er ließ daher von jütischer Seite her das jenseit des Meeres etwa 2000 Schritt entsernte, auf der Insel Fünen liegende Dorf Striib und die Stadt Middelfart durch die Strandbatterie bei Eritson beschießen, und es gelang ihm in der That, das Dorf in Brand zu schießen.

Ein bonnerndes hurrah antwortete jest eben fo bem gludlichen Feuer ber preußischen Gefchuge, wie bie Danen

١

ein Hurrah gejubelt hatten in bem Augenblide, als bas preufische Pulvermagazin explodirte.

Dieser furze Kampf hatte eine merkwürdige Corresponstenz zwischen dem General v. Wrangel und dem Commandeur der banischen Seemacht, Capitain Steen Bille, zur Folge, den wir nicht unterlassen können, dem Leser mitzutheisen:

"An ben General, Commandant en chef ber bas Gebiet Sr. Maj. bes Königs von Danemark occupirenden feindlichen Truppen. (Das Original ist französisch.)

## Berr General!

Der Unterzeichnete, b. 3. Befehlshaber ber Seemacht Er. Majestät des Königs von Danemark auf diefer Station, halt es für feine Pflicht, Sie von ben nachfolgenden Thatfachen in Kenniniß zu segen:

- 1) Gestern, am 8. d., während bes Kampses vor ber Citabelle von Fribericia wurden einige verwundete Matrosen von den unter meinen Befehlen stehenden Kanonenböten provisorisch in den Häusern einquartiert, welche auf der Spike von Striib liegen, und diese Häuser wurden durch eine auf benfelben angebrachte weiße Fahne bezeichnet. Die westlich in der Bucht von Fribericia ausgestellte Batterie mählte grade diese Häuser zur Zielscheibe ihrer Haubigen und steckte dieseselben in Brand, lange nach Beendigung des Kampses.
- 2) Um gestrigen Abend ist die Stadt Middelfart bombardirt worden. In der Beforgniß, daß die Anwesenheit der Dampf-Corvette "Hekla" zu einem Angriff Beranlassung geben konnte, hatte ich den Befehl gegeben, sie von ihrer

Stellung vor der Stadt zurudzuziehen, und dieser Befehl ist ausgeführt worden, aber bennoch hat das Bombardement statt gehabt, nicht auf die Corvette, sondern auf eine offene und vertheibigungslose Stadt.

Ich bin überzeugt, Herr General, daß die Mittheilung dieser Thatsachen, die bisher in den Kriegsannalen civilisirter Nationen unbekannt sind, hinreichen wird, um ihre Wieder-holung zu verhindern. Ich will Ihnen nur bemerken, daß es in meiner Macht gestanden hat, mehrere von feindlichen Truppen besetzte Städte zu bombardiren, und daß ich es nicht gethan habe, zurückgehalten durch die Grundsähe, welche mir diesen Brief eingeben, und daß, wenn gegen meine Erwartung die Antwort, mit welcher Sie mich beehren werden, mir beweisen sollte, daß diese Thatsachen auf Ihren Besehl geschehen sind, die dänische Marine im Stande sein wird, eine grausame Rache an den Seestädten der Ostsee zu nehmen. Ich habe die Ehre 2c.

Steen Bille, Kammerherr, Schiffscapitain, Befehlshaber ber Seemacht Sr. Maj. des Königs von Dänemark im kleinen Belt.

Um Borb bes Sefla, ben 9. Mai 1848."

"An ben fonigl. banischen Kammerherrn und Schiffscapitain, Oberbefehlshaber ber Flotte im fleinen Belt, Herrn Steen Bille, am Bord bes "Hefla."

Em. Hochwohlgeboren Schreiben vom gestrigen Tage habe ich so eben erhalten und beehre mich barauf zu erwibern:

1) Der Kampf am 8. vor Fribericia ist an biesem Tage, wie bersenige an bem vorhergehenden nicht von den Truppen Die Keldzüge in Schleswig-Holstein.

unter meinem Befehl, sondern von der königl. danischen Marine felbstwillig, d. h. ohne irgend eine äußere Beranlaffung begonnen worden.

- 2) Die königl. banische Marine hat sich zu ihrem Zielspunkt nicht meine Truppen allein, sondern die Stadt Fridericia ausgewählt und dort durch ihr Wurffeuer mehrere Häuser angezündet, selbst das königl. Schloß theilweise zerskört und eine bedeutende Anzahl der schuldlosen ihrem Könige treuen Bewohner, darunter Weiber und Kinder getödtet und verwundet.
- 3) Fribericia steht jest unter Deutschlands Schut. Als. Beweis, baß ich nicht ungerächt Acte ber Grausamkeit an Schüklingen Deutschlands begehen lasse, hat am Abende bes 8. meine Artillerie Gleiches mit Gleichem vergolten, und bas ftark von banischen Truppen besetze Middelfart in Brand gesschoffen.
- 4) Aus bemfelben Grunde ist bas Fribericia birect gegenüber liegende Dorf Striib beschoffen worden, vor welchem überdies Batterien gegen die von mir besette Stadt und Citabelle aufgeworfen waren.
- 5) Daß eine weiße Fahne auf den gegen das Ufer vorspringenden Häufern dieses Dorfes geweht habe, ift nicht bemerkt worden; mare dies geschehen und ware meinen Truppen befannt gewesen, daß dieselbe den Schut von Verwundeten beanspruchen solle, so wurde das Feuer gewiß nur gegen die feindliche Batterie gerichtet worden sein.
- 6) Wenn Ew. Hochwohlgeboren aussprechen, daß die banifche Marine fur das Bombardement von Middelfart an Häfen der Ofifee Rache nehmen werde, so lassen Sie es sich gefagt sein, daß für jedes Haus, welches die danische Marine

an beutschen Ruften in Brand schießen sollte, ein Dorf in Jutland brennen wird! Mein Name burgt Ihnen bafur, bag es geschehen wurde.

7) Ich nehme das Land, welches bis jest Kriegsschauplat war, ich nehme die verwundeten und gesangenen Danen zu Zeugen, daß ich mich bisher bemüht habe, den Krieg auf eine Weise zu führen, welche civilisiter Nationen würdig ift, und dieselben ehrt. Will mich aber die dänische Marine durch ihr Versahren zwingen, andere Maaßregeln zu ergreisen, so soll wenigstens Deutschland und ganz Europa wissen, daß nicht von mir, nicht von meinen braven Truppen zuerst solche in unster jedigen Zeit nicht zu rechtsertigende Urt Krieg zu sühren ausgegangen ist. Dies Schreiben, so wie das von Sw. Hochwohlgeboren an mich gerichtete, auf welches es die Untwort ist, werde ich der Dessentlichteit übergeben und in der Hossinung, daß die dänische Marine mich nicht nöthigen werde, mein hier gegebenes Versprechen zu erfüllen, verharre ich mit ausgezeichneter Hochachtung

Em. Sochwohlgeboren ergebenfter (Beg.) Wrangel.

Rolbing, ben 10. Mai 1848."

Achnliche Seegefechte, wie bas am 8. Mai, nur weniger bebeutend, kamen noch mehrere vor; es verlohnt inbeffen nicht ber Muhe, sie zu schilbern, ba sie von gar keinem Einskus auf ben Krieg waren.

Auch an ben Ruften Schleswigs gab es bergleichen Gefechte, welche aber von eben fo geringer Bebeutung maren.

Wahrend biefer Seegefechte war an einen eigentlichen Landfrieg gar nicht zu benten, die Truppen blieben baher ftill

und ohne irgend eine bebeutende Thatigfeit in Jutland; ab und zu wurden Recognoscirungen und Streifpatrouillen vorgenommen.

So machte bas Bradlowiche Scharfichugencorps, um jutische Landsturmler zu überraschen, welche mit ben banischen Schiffen burch Feuersignale correspondirten, Streifzüge.

Einen andern Streifzug machte in den Tagen vom 9. bie jum 14. Mai Major v. Zastrow nach dem Norden Jut-lands, um sich zu überzeugen, ob in der That, wie das Gerücht ging, das jütische Bolk im Norden aufgestanden sei und sich zu einem Heere gesammelt hatte, während zu gleicher Zeit dänische Truppen zur Unterflühung bieses Landsturms gerlandet seien.

Ueber Diefen Streifzug übergeben wir bem Lefer ben

"Bericht des Major von Baftrow.

Am 9., bes Morgens 6 Uhr, brach ber Major Zastrow mit bem 3. und 5. Linien Bataillon, 2 Escabronen Drasgonern, 4 sechepfündigen Geschützen von Beile auf, erreichte Horsens 12 Uhr Mittags und bezog enge Cantonnirungen in der Stadt. Die Nacht verging ruhig. Da ausgeschickte Bastrouillen die Nachricht brachten, daß nach Aussage der Einzwohner Aarhus start vom Feinde besetzt sei und das Ziel des Marsches möglichst geheim bleiben sollte, so ward das Gerücht verbreitet, daß nur eine Streistour nach Standerborg beabsichtigt werde. Am 10. d., 6 Uhr Morgens, brach das Corps auf, versolgte die Chausse nach Standerborg bis zum Dorfe Haussetz und schlug erst rechts einen Feldweg ein, als es von Horsens nicht mehr gesehen werden konnte, um auf der alten Straße Aarhus zu erreichen. Eine in Haussetz

gurudgelaffene Batrouille machte bie weitere Beobachtung bes Marfches unmöglich. Rach elfftundigem hochft angreifenbem Marichiren bei ftarfer Sige und unerträglichem Staube erreichte man Marbus, beffen Magiftrat und Burgerschaft, im Begenfat ju ben Bewohnern ber fublichen Theile Jutlands. einen unverhaltenen Groll und eine grenzenlofe Erbitterung in ihrer gangen Saltung zeigte, fo bag eine febr ernfte Sprache und noch ernstere Vorsichtsmaagregeln nothig erschienen. Stadtund Thorwachen wurden aufgezogen, Keldwachen ausgesett, ber Safen befest, Die Geschute vor bem Rathhause in Gegenwart ber Einwohner mit Kartatichen geladen, Die Truppen bivouafirten in ben Strafen. Indeffen faben die ausgeschickten Batrouillen nichts vom Feinde und die Racht verftrich ruhig. Den folgenden Ruhetag, ben bie Erschöpfung ber Truppen nothig machte, benutte Major von Baftrow gur Ordnung bes ihm aufgetragenen Requisitionsgeschäfts und gur Einziehung mehrfacher militairischer und politischer Notigen über bie Buftande bes nordlichen Jutlands. Um Bormittage ließ er ein zweimastiges Rauffahrteischiff, bas ohne Bemannung und Labung auf ber Rhebe lag, burch zwei bemannte Boote nehmen und in ben Safen fuhren. Die Boote mußten bazu erft aus bem Baffer geholt und falfatert werben, ba Die Cinwohner ihre fammtlichen Boote verfentt hatten. Rachmittage 3 Uhr naherte fich Sefla ber Stadt auf Ranonenschufimeite, ohne bie Truppen, Die absichtlich verstedt gehalten wurden, gewahr ju werden, warf Unfer und ließ feinen Dampf aus ber Maschine. Run wurde Generalmarich geschlagen und 1 Weschut bei ber Rirche, 2 in ber Rahe bes Safens placirt und ein wirffames Reuer auf ben Befla eröffnet, ber 7 Schuffe in ben Rumpf befam und mit schwacher

Erwiberung unter Segeln bie Rhebe verließ. Während ber Ranonabe fandten bie Borpoften Melbung, bag feindliche Truppen in Anmarsch feien; ju ihrem Empfang wurden bie nothigen Borbereitungen rafch getroffen, mahrend jugleich bas Reuer mit verdoppelter Kraft fortgesett murbe. Die Nachricht erwies fich balb ale falfch, indem gurudfehrenbe Batrouillen als Reinde gehalten worben waren. Dbgleich bie Lage fchwierig genug gewesen ware, wenn fich biefelbe bestätigt hatte, fo erwiesen fich bie Truppen boch voll bes beften Gelbftvertrauens. Auch bie zweite Racht verftrich ben abermals in ben Straffen bivouafirenden Truppen ruhig, und nachdem bann am anbern Morgen um 6 Uhr ber Stifte - Amtmann v. Graah befohlenermaagen arretirt worben war, trat bas Corps ben Rudmarich an, übernachtete in Stanberborg, erreichte Tage barauf, am 13., Borfene, wo es in ben Stra-Ben bipouafirte und bann Abends 10 Uhr nach Beile aufbrach. Es batte fich nämlich bas aus mancherlei Ungeichen ziemlich glaubwurdig erscheinende Gerücht verbreitet, ber Keind fei in ber Sanbierwider Bucht gelandet, fo bag Major von Baftrow ben Blan faßte, ihn bort wo möglich zwischen zwei Keuer zu bringen, und zu bem Enbe bem Bring General bie Bitte gufandte, ihm im Fall eines Gefechts von Beile aus Truppen entgegen zu schicken. Indesien war ber überall angemelbete Feind auch hier nicht erschienen und man erreichte ungefährbet Morgens 5 Uhr Beile, wohin Nachmittags auch eine von Marhus über Ranbers und Biborg gefandte Batrouille von 6 Dragonern gurudfehrte, ohne auf feindliche Truppen geftogen ju fein. Die von ben Memtern Marhus und Standerborg requirirten Lebensmittel fur 7500 Mann auf 14 Tage find nicht ermäßigt worben, wie die banischen Blatter

berichtet haben, sondern Major v. Jastrow hatte statt der so fortigen Lieferung, von deren Unthunlichseit er sich überzeugte, eingewilligt, sie nach 5 Tagen bei der Thyrstedter Kirche, eine halbe Meile süblich von Horsens in Empfang zu nehmen. Als er am 16. des Morgens 11 Uhr mit 3 Schwadronen und einer halben Batterie von Beile dorthin kam, sand er sie bereits vor und es schlte kein Jota an der ausgeschriedenen Lieferung von 2908% Schessel Roggen, 88,597% Pfund Kleisch lebendes Gewicht, 11,458 Pfund Butter, 5544 Pfund Salz, 17,225 Quart Branntwein, 29,553 Pfund Graupen, 9020 Schessel Hafer und 3000 Pfund Taback."

Wie der Leser schon aus dem vorstehenden Berichte erfieht, war fast die einzige Thätigkeit der preußischen Truppen, Requisitionen in Jutland zur Verpstegung der Armee vorzunehmen.

Diese wurden benn auch in der That in gehörigem Maage gemacht, um die Armee in Jufland gu ernahren.

General Wrangel fah indeffen ein, daß es mit diefen Requisitionen nicht genug sei, Deutschland nußte fur die Blofade der hafen, fur die gekaperten Schiffe eine andere Entschädigung haben, und aus diesem Grunde legte General Wrangel den Juten eine Contribution von 2 Millionen Species (3 Millionen preußische Thaler) auf.

Es geschah bies in folgender Proflamation:

## "Bewohner Jutlands!

Seit 14 Tagen befindet sich ein großer Theil meiner Armee auf jutländischem Boden; ich habe genau das gehalten, was meine Proklamation vom 1. Mai Euch versprochen, und habe nicht einmal alle Bedursniffe für mein Heer gefor-

bert, eben so wenig, wie ich Euch die Widersetzlichkeit und Abgeneigtheit, welche ich in dieser Hinsicht bei mehreren von Euren Behörden gesunden, vergolten habe. Eure Regierung fährt aber sort, deutsches Eigenthum mit Beschlag zu belegen und die deutschen Schiffe aufzudringen. Durch diese Handslungsweise zwingt mich Eure Regierung, meine Uebermacht anzuwenden, von dem Rechte des Krieges Gebrauch zu maschen und in Jütland Schadenersat sür allen Schaden, welschen der beutsche Handel, die deutsche Schiffahrt und deutssches Eigenthum anderweitig leiden, zu suchen.

Jutlander! Eure Regierung zwingt mich, Euch eine Contribution von 2 Millionen Spezies aufzulegen. Diese Contribution soll indessen nur ein Pfand sein für den Schaden, den Eure Regierung dem deutschen Handel und Eigenthum zugefügt hat.

Im Falle Eure Regierung bas unter Beschlag liegenbe beutsche Eigenthum freigiebt und Ersat für den Deutschland zugefügten Schaden leistet, sollen Guch die Contributionsgelder wieder zurückgezahlt werden.

Mit Sutfe Eurer Behörden beabsichtige ich, biefe Contribution unter die verschiedenen Aemter gleichmäßig zu verstheilen, wobei ich die neuesten Steuer-Register zu Grunde legen und ferner die Bestimmung gelten lassen werde, daß das freie Hartforn doppelt so viel wie das unfreie zahlt, und daß das Eigenthum milber Stiftungen und Schulen von dem Beitrage zur Contribution frei bleiben soll.

Wenn ber Betrag biefer Contribution bis jum 28. b. M. nicht eingezahlt ift, wird bie Gintreibung ihren Anfang nehmen.

Sollten nun wiber Erwarten Gure Behörden fich weigern,

Euch diese Kriegslast durch gerechte und billige Repartition zu erleichtern, so werde ich diesen Auftrag anderen zwerlässisgen Männern übertragen, und wären folche auch nicht zu sinden, oder solltet Ihr selbst sogar die Zahlung verweigern, so lasse ich durch meine Truppen Alles uns Röthige nehmen, wo es gesunden wird.

Ich hoffe zu Gott, daß die Behörden und das Bolf felbst Einsicht genug haben werden, mich nicht zu diesem letzten Mittel zu zwingen; geschieht dies doch, dann muß das Bolf selbst die Verantwortlichkeit für all das Elend und Unglud, welche bei einem solchen Versahren unvermeidlich sind, auf sich nehmen.

Rolbing, ben 18. Mai 1848.

Der Oberbefehlshaber ber Armee Brangel, fönigl. preuß. General ber Cavallerie."

In biefer Proflamation fagt General Wrangel: "wenn ber Betrag biefer Contribution bis zum 28. b. M. nicht einsgezahlt ift, wird die Eintreibung ihren Anfang nehmen."

Das waren energische Worte, aber leiber follten nicht bie Thaten ben Worten folgen, benn ehe noch irgend etwas eingezahlt war, schon am 25. Mai begann General Wrangel ben Rückzug von Jütland nach Schleswig.

Die danischen Blatter jubelten und frohlocten, danische Carricaturen gegen ben General Wrangel erschienen in Gulle und Fulle. Unter Andern eine, in welcher General Wrangel auf einem hölzernen Pferbe über die Königsaue zurüchprengt, sein Geer folgt ihm. Oben in Jutland aber steht ein bider, fetter Jutlander, ber ben Fliehenden 2 Millionen Speziesthaler

hinhalt und bagu fagt: "Die Pferbe fonnt ihr behalten," inbem er barauf anspielt, baß bie Preußen einige Hundert -Bferbe aus Jutland mitgenommen hatten.

Der Ruckzug ber Preußen aus Jütland vor Eintreibung ber Contribution war im Jahre 1848 für alle biejenigen, welche ber Staatspolitif glaubten und trauten, ein merkwürdiges Räthsel; jest freilich hat sich das Räthsel gelöst, man weiß jest, nachdem ber Wassenstillstand bei Malmö geschlossen worden ist, nachdem im Jahre 1849 Preußen und Danemark abermals einen Wassenstillstand, nachdem sie im Jahre 1850 gar einen Frieden geschlossen haben, sehr wohl, daß es Preußen im Jahre 1848 nicht barauf ansommen konnte, Danemark vollständig zu bestegen, zu vernichten; man weiß sehr wohl, daß eine Contribution von 2 Millionen Species Jütland auferlegt, späterhin doch hätte zurückerstattet werden müssen, und daß daher die Eintreibung einer solchen Contribution für die preußischen Truppen nur eine unnüße Mühe gewesen wäre.

Im Jahre 1848 aber wußte man bas noch nicht, und bamals war es baher allen Deutschen rathselhaft, wie General Wrangel schon am 25. Mai plöglich den Rudmarsch aus Rutland antrat.

Wer die Verhältniffe, die Stellung ber Armee, die Stärke berfelben, die Muthlofigkeit ber Danen kannte, ber konnte fich nicht verhehlen, daß diefer Rudmarsch ein wahrhaft uns begreislicher fei.

Freilich lag es auf ber Hand, daß fur die Dauer, und befonders, wenn Schweden Danemark zur Hulfe tame, mit einer so geringen Truppenmacht als General Wrangel zu Gestote stand, die Befatzung Jutlands nicht zu halten sei.

Es lag auf ber Sand, daß bei einem energischen Un-

griffe ber Danen auf irgend einem Puntte Schleswigs General Wrangel enblich boch gezwungen fein wurde, Jutland zu verlaffen, wenn nicht von Preußen und Deutschland aus größere Truppenmassen Schleswig-Holftein zu Hulfe gesendet wurden.

Dies aber war möglich; die Dentschen hatten Truppen genug, und so war es benn keine Entschuldigung für bie beutschen Regierungen, daß General Brangel Jutland verslaffen habe, weil ihm nicht eine genügend starke Armee zu Gebote gestanden hatte.

Andererseits aber auch hätte General Wrangel sehr gut noch 14 Tage mindestens in Jütland bleiben können, er bedurste dort noch nicht einmal des ganzen nach Jütland gezogenen Corps, er konnte noch eine Abtheilung davon nach dem Sundewitt zur Unterstühung des General Halfett senden, denn in Jütland selbst stand ihm kein Feind gegenüber. Nach 14 Tagen aber war die Eintreibung der auferlegten Contribution möglich, und General Wrangel hätte durch eine Drohung, die auszuführen er entweder nicht im Stande war, oder, die auszuführen ihm von oben her verboten werden, die dänischen Carricaturen nicht herausbeschworen.

Dem aber follte nicht fo fein, die Contribution wurde nicht eingetrieben, und am 25. Mai verließ General Wrangel Jutland in drei Colonnen, um nach Schleswig zuruckzukehren.

Schon am 28. Mai traf, wie ber Lefer bereits weiß, bie Brigade Möllendorf in der Gegend von Apenrade ein, die Brigade Bonin blieb in Hoftrup, die schleswig-holsteinischen Truppen gingen weiter westlich über die Königsaue und trafen am 29. Abends nach einem bogenförmigen Marsiche im Hauptquartier Kliplev ein.

# Siebentes Kapitel.

### 1.

Nach den tapfern Kämpfen der mobilen Division des 10. deutschen Armeecorps hatten sich die Dänen zum größern Theile vom Sundewitt wieder zurud auf die Insel gezogen. Sie hatten indessen den Sundewitt nicht vollständig aufgegeben und einige Beobachtungscorps auf der Halbinfel zurückgelassen, welche von dem Brückensopse die Sonderburg aufgestellt waren und von hier aus diesenigen Theile des Sundewitts occupirten, welche nach den Kämpsen des 28. und 29. Mai von den deutschen Truppen verlassen worden waren.

Bon biefer Stellung aus beunruhigten die Danen wahrend der letten Tage des Mai und der ersten des Juni die deutschen Truppen in mancherlei Weise, ohne daß es indeß zuwörderst hier zu einem bebeutenden Gesechte gekommen ware.

Schon am 30. Mai Morgens gegen 3 Uhr begannen bie Danen abermals Borschiebungen von Truppen, benen auch bald beutsche Truppen begegneten, es kam aber an diefem Tage zu keinem größeren Gefechte und eben so wenig am 31. Mai.

2m 31. Mai versuchten Die Danen, bas Gravenfteiner

Schloß zu bombarbiren. Bon einem Dampfschiffe aus warfen sie eine große Anzahl 84pfundiger Bomben gegen das Schloß, ohne aber ihren Zweck zu erreichen, benn die Entfernung war zu groß und so fielen benn alle Bomben vor
dem Schlosse nieder.

Der einzige Zwed, ben bie Danen erreichten, war ber, bag fie viele vor bem Schloffe gelegene Saufer armer Bauern arg verwüfteten.

Unter folchen fleinlichen Gefechten vergingen bie letten Tage bes Monats Mai und bie ersten bes Juni.

Der General Brangel hatte seine Armee jest vollständig in Berbindung mit dem 10. deutschen Armeecorps und den holsteinischen Truppen gesetzt, er hatte sie rings um den Suns dewitt concentrirt und die Truppen lagen jest am 2. Juni in folgender Ordnung:

Divifions = Hauptquartier Solebull.

- A. Die Brigade Bonin, Sauptquartier Quare, Abbull, Fischbed, Holebull, Tumbull, Feloftedt, Hoftrup, Stubbed, Enstedt, Seegard, Hoderup, Beden, Rinfenis, Alonoer, Treppe, Gravenstein.
- B. Brigate Möllendorf, Hauptquartier Aliplen, Rollum, Torp, Bollerolen, Tobsbull, Tinglef, Garbe, Brandrup, Baistrup, Stoltelund, Wilsbeck, Kliplen.
- C. Mobile Division bes 10. Armeecorps, Sauptquartier Flensburg, Frauenholz, Höhenschnap, Kielstrupp Timmersted, Ottergeil, Geilau, Eggelund, Robebeck, Handewitt, Flensburg (3 Bat. 1 Cavallerie = Regmt.)
- D. Schleswig-Holfteinische Truppen, Hauptquartier Flensburg (1 Bataillon, 1 Batterie), Webing, Jarplund, Bolstrup, Hariehs, Husby, Mundbrarup und Gluds-

burg. Bau wurde jum allgemeinen Sammelplat ber Armee bestimmt. Am 4. wurde Seth noch von ber holsteinischen Cavallerie besett.

Wenn ber Lefer die Stellung ber Wrangelichen Armee auf der Charte verfolgt, so sieht er, daß die beutschen und preußischen Truppen eine Stellung hatten, die sie vollsommen geeignet machte, jeden Angriff der Danen von dem Often oder Norden her zuruckzuschlagen.

In Mitten ber concentrirten Stellung lag die durch einen Wall befestigte Linie von Bau bis Waffersleben, welche wohl geeignet war, den Truppen einen Sammelplatz zu bilben.

General Wrangel befand fich in biefem Landftriche in einer eigenthumlichen Berlegenheit.

Der nördlich von Flensburg gelegene Theil von Schleswig enthält außerordentlich viele dänische Elemente. Wenn
auch zwischen den Danen viele Deutsche wohnen, so ist doch
das dänische Element überwiegend, aber auch die dänischen
Sewohner sind zum großen Theile den Danen selbst nicht sehr
freundlich gesinnt. Es sträuben sich wenigstens die gedildetern
Classen der Letteren, unter ihnen besonders die Kausseute, eben
so sehr, wie die Deutschen selbst, gegen eine Einwerleibung
Schleswigs in Danemarf, aber nichts desto weniger haben
sie doch feine specisisch-deutschen Interessen. Die dänischen
Bewohner Schleswigs wollen ein selbstständiges Schleswig,
aber sie wollen ihre Sprache, ihr Danenthum bewahren, und
wenn sie auch eine Berbindung Schleswigs mit Danemark
unter keiner Bedingung billigen, so wollen sie doch noch weit
weniger eine Berbindung Schleswigs mit Deutschland.

Es fonnte baber nicht fehlen, daß in einer Begenb, beren Bewohner jum größten Theile folche Gefinnungen begten,

es für ben General Wrangel Schwierigkeiten hatte, tüchtige Kundschafter und gute Spione zu erhalten, während die Danen vielsach sehr gewisse Rachrichten über ben Stand ber beutschen und preußischen Truppen erhielten.

Es wurde die Stellung des General Wrangel dadurch um so mislicher, als es ihm schwierig wurde, die Bewegungen der Dänen zu verfolgen. Im Zeitraum weniger Tage konnten die Dänen von Alsen aus einen Theil ihrer Truppen nach Künen übersehen, von dort aus nach Jütland einrücken und die Wrangelsche Armee vom Rorden her angreisen, oder gar, wenn sie südwestlich vordrangen, die preußischen Truppen im Rücken angreisen.

Es gab für die Preußen feine Mittel, sich hiergegen zu schüßen, als eine concentrirte Stellung einzunehmen, um hiers burch gegen jeden Angriff der Feinde, von welcher Seite er auch kommen möchte, gesichert zu sein; auch konnte General Wrangel niemals wissen, ob die dänischen Truppen sich noch auf Alsen befänden, ob sie bereits nach Fünen übergesetzt, oder ob die Danen auf Alsen eine bedeutende Berstärfung ershalten hätten.

Man vermochte vom Festlande nur aus der mehr oder weniger bedeutenden Bewegung der verschiedenen Kriegsschisse einigermaßen zu schließen, ob zu gleicher Zeit eine Truppenbewegung stattfände, aber ein solcher Schluß war immer ein höchst ungenauer und trügerischer, nachdem General Wrangel von Jutland abmarschirt war, und auch das nördliche Schleswig verlassen hatte, um sich in der Gegend von Flensburg und nördlich davon zu concentriren; denn eine genaue Beodachstung der Küsten war jeht völlig unmöglich.

Indeffen waren bie Danen ben Preugen schnell nache gerudt, und hatten bie norbichleswigschen Stabte befett.

Einige Tage war allerdings die Stadt Habersleben im Norden Schleswigs noch von schleswigsholsteinischen Drasgonern besetzt geblieben, aber schon am 30. Mai mußte die kleine Besatzung ber gesammten Armee folgen, um nicht von ben Danen vollständig abgeschnitten zu werden.

So sahen sich benn abermals die deutschen Bewohner Schleswigs dem Uebermuth der Danen anheimgegeben, und die meisten derselben zogen es daher vor, ihre Wohnsitze zu verlassen und den preußischen Truppen nach Sud-Schleswig zu solgen, um nicht von den Danen ihrer beliebten Art nach mit fortgeschleppt und als Gefangene nach Kopenhagen transvortirt zu werden.

Eine Menge Flüchtlinge folgten ber preußischen Armee auf bem Fuße. Die beutschen Bewohner Schleswigs konnten in ber That auch nichts Gescheuteres thun, als ihre heimath verlassen, benn unmittelbar hinter ber preußischen Armee beseteten bie Danen bie nordschleswigschen Städte.

Das rechte banische Flankencorps unter bem Obersten Juel rudte hinter ben fortziehenden Deutschen in habersleben ein und Oberst Juel schlug hier sein hauptquartier auf.

Auch Apenrade wurde schon am 31. Mai von ben banisfchen Sagern von ber Insel Alfen aus besetzt.

Nachdem die Danen auf dem Festlande biese Posten eingenommen hatten, sendeten sie nach dem Westen und Norden Schleswigs Streifcolonnen aus, theils, um zu recognosciren, theils um hier und da eine kieine deutsche Abtheilung zu überfallen und gesangen zu nehmen, theils auch, um nach der alten beliebten Manier ber Danen, deutsch gesinnte Bewohner aus ihren Saufern ju reißen und nach bem Rorben fortgufuhren.

Den Danen gelangen biese kleinen Unternehmungen um so besser, als sie burch gute tüchtige Runbschafter in ben Stand gesetzt waren, die deutschen Stellungen zu kennen, mahrend General Wrangel über die Stellungen der Danen ganz und gar im Unklaren war.

So wurde durch ein Streifcorps ber unter bem Obersten Juel stehenden Abtheilung ein hannöverscher Posten von 22 Mann in der Gegend von Lygumkloster und eine kleine preufsische Patrouille von 3 Mann gefangen genommen.

Die Danen setzen nach diesen Waffenthaten die Streifzüge im Westen nur um so tüchtiger fort und besetzen am 3. Juni Lygumkloster und die zwischen dem Kloster und Apenrade gelegenen Dörfer Bedstedt und Ahrendorf mit ziemlich bedeutenden Truppenabtheilungen, um von hier aus die nur von einer Compagnie vertheidigte Stadt Tondern zu bedrohen.

Der Commandant von Tondern ließ allerdings die Stadt verbarrifadiren, und beschloß, sich aufs Neußerste zu vertheistigen, aber es war vorauszusehn, daß es den Danen bennoch gelingen werde, die schwache Besatung aus der Stadt Tondern zu vertreiben.

General Brangel beschloß beshalb, selbst einen Streifzug gegen die westliche Stellung der Danen zu unternehmen, theils, um durch diesen Streifzug eine genaue Kenntniß der danischen Stellung zu erwerben, theils auch, um die Stadt Tondern vor dem Angriffe der Danen sicher zu stellen.

Die Leitung bes Streifzuges erhielt ber braunschweigische Dberft-Lieutenant von Bacenefv.

Bu gleicher Zeit wurden noch bie Freicorps zu einem Die Feldzüge in Schleswig-Holftein. 21

zweiten Streifzuge gegen Rorben, gegen Habersleben commanbirt. Major von ber Tann erhielt bie Leitung bes Unternehmens.

#### 2.

In ber Racht vom 3. auf ben 4. Juni erhielt ber Oberste Lieutenant Paczensty ben Befehl, mit bem hannöverschen 1. Regiment Königs-Dragoner und bem 2. braunschweigisschen Batailtone in die Gegend von Tondern und Lygumstloster zu marschiren. Er hatte die Aufgabe, über die, nach zu dem General Wrangel gelangten Berichten, in dortiger Gegend befindlichen seinblichen Truppen-Abtheilungen Nachsticht einzuholen, und zwar sollte er besonders Gesangene einzubringen suchen, indem General Wrangel hoffte, hierdurch am Besten genaue Nachrichten empfangen zu können, in zwei bis drei Tagen sollte die ganze Erpedition vollendet sein.

Die zu diefer Unternehmung bestimmten Truppen lagerten rings um Baystrup, etwa 1½ Meile nördlich von Bau, aber sie waren wegen bes außerordentlich ärmlichen und durftigen Haibelandes ziemlich weitläufig zerstreut; als Sammelplat für die Truppen wurde das Dorf Bahstrup bestimmt. hier follten sie am 4. Juni 5½ Uhr Morgens eintreffen.

Schon vor biefer Zeit waren bie sammtlichen Truppen in Baystrup angelangt und ber Marsch nordwestlich konnte angetreten werben.

Die gesammte, bem Oberst-Lieutenant v. Paczensty zur Disposition gestellte Truppenmacht bestand aus 500 Infanteristen und 200 Cavalleristen in 3 Schwadronen.

Da vorausuleben war, daß die Unternehmung eine

äußerst beschwerliche und Kraft erfordernde werden wurde, so waren alle biejenigen Menschen und Pferde, welche irgend als schwächlich betrachtet werden konnten, purudgelaffen worden.

Außerdem hatte man eine bebeutende Anzahl von Wagen requirirt, um die Tornister und das Gepäck der Infanterie auf diesen Wagen den Truppen nachzusahren, und auch auf diese Weise den Marsch weniger ermüdend zu machen.

Der Morgen bes 4. Juli war fur bie Expedition fo

gunftig ale irgend möglich.

Ein bichter Nebel lagerte über ber Ebene und machte es wahrscheinlich, bag von dem Feinde unbemerkt die Cavallerie und Infanterie wenigstens eine bedeutende Strede Weges vorzumarschiren im Stande war.

Auch ben Staub, ber fonst in bichten Wolfen bie marschirenben Eruppen-Abtheilungen in jener Gegend umgiebt
und bem Feinde ihren Marsch leicht verrath, hatte man nicht zu befürchten, benn ein feiner Regen hatte ihn niebergeschlagen.

Unter so gludlichen Berhaltniffen wurde ber Weg von Banftrup nordwestlich gegen Rapstedt, welches ungefahr vier Meilen von Bau entfernt ift, angetreten.

Die Dragoner bisbeten die Avantgarbe, die Infanterie folgte ihnen.

So ging es über Wippel, Terferebull, Seet und Brebewath vorwarts. Der Weg führte burch eine freie oft von moorigem Bachgrunde burchschnittene nur außerst bunn bevölferte Gegenb.

Bergeblich versuchte man, von den Einwohnern Nachrichten einzuziehen, wo eigentlich der Feind stede, man ersuhr

nichts, benn bie Bewohner ber Dorfer waren jum größten Theile banifch gefinnt und verriethen baber bie Danen nicht.

In einem Dorfe, burch welches bie Deutschen marschirten, wurden sogar vier feindliche Dragoner mit ben Pferben in einer Scheune verstedt und baburch von einer Gefangennehmung burch die Deutschen befreit. Nirgends war ein Feind zu erblicken.

So gelangte benn bas Detachement bes Mittags gegen 1 Uhr in Rapstebt an.

Oberft - Lieutenant von Baczenoth hatte bis jest noch feine irgend zuverläffigen Nachrichten über bie Stellungen bes Feindes erhalten.

Unter folchen Verhältnissen glaubte er nicht weiter vorrucken zu können. Es war an einen Erfolg ber ganzen Expedition nicht zu benken, wenn über bie Stellungen bes Feinbes nicht wenigstens einige Nachrichten einliefen.

Oberst - Lieutenant v. Paczensth glaubte außerdem, daß der Marsch nach Norden nicht unbemerkt weiter fortgesett werden könne, und beshalb gab er den Befehl zur Einquartirung in Napstedt, während zu gleicher Zeit zur eigenen Sicherung eine Schwadron vor das Dorf gestellt wurde, um von hier aus Patrouillen weiter nördlich zu senden.

Oberst-Lieutenant v. Paczenoth ergriff ferner bie Borsichtsmaaßregel, daß er seine Truppen-Abtheilung für die Avantgarde des 10. deutschen Armeecorps ausgab, welches auf dem Marsche nach dem Norden begriffen sei und in fürzester Zeit in Bredewath anlangen werde.

Bur Bestätigung biefer Ausfage wurden bie Wagen, welche bisher die Tornister der Infanterie gefahren hatten, gurudgeschickt.

Das Detachement war noch bamit beschäftigt, die Maaßregeln zur Einqartierung der Truppen vorzunehmen, Feldwachen auszustellen und Batrouillen auszusenden, als plöglich die Meldung kam, daß bei Bedstedt, etwas über eine Meile nördlich von Rapstedt, dänische Cavallerie in einer Stärfe von etwa 1 bis 2 Schwadronen stände. Patrouillen der als Avantgarde benutzten, vor dem Dorfe stehenden Schwadron wollten in weiter Ferne dänische Bedetten gesehen haben.

Cofort wurde der Befehl gegeben, daß die Cavallerie auffige und im Trabe über Seiffel gegen Bebftedt vorrude.

3wei Compagnien Infanterie sollten folgen, mahrend die andern zwei Compagnien Infanterie und ein Zug Dragoner zur Unterftührung berselben, die Aufgabe hatten, in Rapstedt zurückzubleiben.

Die Cavallerie war etwa 3 Meilen auf bem Wege über Heissel nach Bebstedt vorgerückt, als sie jenseits eines moorigen Bachgrundes eine Abtheilung von etwa 40 banischen Dragonern bei ber Ahrendorfer Muble erblickte.

Bei der Mühle führt der Beg muttelst einer schmalen hölzernen Brude über den Bach. Die Mühle selbst liegt auf dem jenseitigen Ufer des Baches, die Brude aber war von den Danen durch umgeworfene Wagen, Bretter und dergleischen mehr versperrt und dicht hinter der Barrisade, welche auf der Brude ausgebaut war, hielten die danischen Drasgoner. Bu gleicher Zeit sah man in der Gegend von Bedstedt starke Reiterabtheilungen hinter den Gehöften sich zusammenziehen.

Als bie hannoverschen Cavalleriften ben Feind vor fich faben, machten fie Salt und formirten fich, indem fich zwei

Schwadronen zu beiden Seiten des Weges aufftellten, mahrend die britte Schwadron als Referve bicht hinter den beiden zurückblieb.

So rudte die beutsche Cavallerie langsam gegen die Brude vor, mahrend zu gleicher Zeit einzelne Reiter gegen ben Bachgrund vorgesendet wurden, und von hier aus ein heftiges Pistolenseuer gegen die jenseits des Baches stehenden Danen eröffneten.

Die Danen zogen sich augenblidlich zurud. Die Barrifabe wurde von der Brude entfernt, und nun setten die beiden vordersten Schwadronen im Galopp über die Brude und gegen das Gehöft. Jenseits desselben marschirten sie auf und formirten sich.

Raum war bies geschehen, als vom Oberft-Lieutenant Baczensty ber Befehl fam, bie Danen anzugreifen.

Der Feind war etwa 400 Schritt entfernt, und feste im Galopp feinen Rudzug auf bem Wege gegen ben Sievefrug fort.

Augenblieflich verfolgten ihn die braven hannoverschen Dragoner. Im vollen Galopp ginge bem Feinde nach; bei Sievelrug erreichten fie ihn.

Jest gab es ein herrliches Reitergefecht; bie hannoveraner brangen in bie hintersten Reihen bes Feinbes ein, so bicht dieselben auch waren und so tapfer die Danen sich vertheibigten, Mann fur Mann wurde aus ben Linien herausgebrangt und theils niebergehauen, theils gefangen genommen.

Raum waren einige Reihen ber Danen auseinandergetrieben ober niedergeritten, so brangen die Hannoveraner aufs Reue ein und machten sich abermals Raum zwischen den Retben ber Danen. Sie versuchten es auch neben bem Bege auf bem Felbe vorzubringen, und baburch ben Marsch ber banischen Dragoner zu hemmen; aber ber Bersuch mißlang, benn bas Felb zu beiben Seiten bes Baches war so bicht mit Graben und Kniden bepflanzt, baß sich hier bem Vordringen ber Cavallerie fast unüberwindliche Hindernisse in den Weg legten.

Auf diese Weise waren die Danen wohl eine halbe Meile von den Hannoveranern versolgt worden, als der Weg in eine Niederung führte, und als plöglich jenseits derselben und in der rechten Flanke der Hannoveraner sich starke Abteilungen feindlicher Cavallerie zeigten.

Die Hannoveraner waren außerdem durch einen Marsch von beinahe fünf Meilen und durch die schnelle Verfolgung bes Feindes vollständig außer Athem gesommen und so war es benn nicht mehr möglich, die Verfolgung weiter fortzusehen; es wurde deshalb der Besehl zum Sammeln gegeben, und die Gefangenen wie die Beute vereinigt.

Als sich herausstellte, daß eine dem Detachement wett überlegene banische Truppenmacht hinter den Höfen sich befand, welche, wie aus späteren Rachrichten durch gefangene Danen bekannt wurde, nicht weniger als neun Escadronen, eine Batterie und zwei Bataillone Infanterie stark war, gab Oberst-Lieutenant von Paczensth den Befehl, daß das Detachement mit seinen Gefangenen nach Rapstedt zurücksehre.

Die Zuruckfehrenden wurden in bem Dorfe mit Jubelruf empfangen. Der fühne Streifzug hatte ein glanzendes Refultat geliefert, ein Refultat, welches um fo erfreulicher genannt werden konnte, als es mit wenigen Opfern erfauft worden war.

Bon Seiten ber Sannoveraner waren nur 4 Cavalleriften

ganz leicht verwundet, und die Berwundeten konnten ohne Beiteres ihren Dienst fortsehen. Außerdem hatte man vier Pferde bei der Berfolgung des Feindes verloren.

Wie ungeheuer war dagegen die Beute, welche die Hannoveraner gemacht hatten: 2 Offiziere und 23 Unteroffiziere und Gemeine waren in ihre Gefangenschaft gerathen und 25 Pferde erbeutet worden.

Unter ben gefangenen Offizieren befand sich ber Rittmeister von Würzen, jener Offizier, ber bei ber Schlacht von Schleswig, wie ber Leser sich erinnern wird, burch Kühnheit und Energie sich ausgezeichnet hatte.

Er hatte sich in den hintersten Reihen der Danen befunden und war mit seinem Pferde umgeritten worden. Unter dem Pferde hatten ihn die hannöverschen Dragoner hervorgezogen.

Die Gefangenen waren meistens mehr ober weniger vertwundet. Die braven Hannoveraner hatten furchtbare Hiebe ausgetheilt.

So unter Andern befand sich unter den Gesangenen ein Unterossigier, der einen Hieb durch den Helm in den Kopf erhalten hatte, welcher tief in die Hirnschale eingedrungen war. Ein zweiter Hieb hatte ihn in die Schulter getrossen und dermaßen verwundet, daß der Arm nur noch an einigen Fleischtheilen am Leibe hing. In Rapstedt konnte das Detachement indessen nicht bleiben, theils weil die seindliche Uebermacht in der Nähe zu bedeutend war, theils weil der Warsch gegen Tondern fortgesetzt werden mußte.

Schon am Abend bes 4. Juni wurde ber Marsch fortgesetzt und am 5. Juni trafen die deutschen Truppen in Tonbern ein. Mit innendlichem Jubel wurden sie in der deutschen Stadt empfangen, die ganze Stadt war mit schwarz-roth-goldenen Fahnen geschmudt und die Einwohner der Stadt kamen den Soldaien singend und jubelnd entgegen.

Die Gefangenen wurden mittlerweile von dem OberstLieutenant v. Paczensty unter hinreichender Bededung nach Flensburg gesendet, nur die am schwersten Berwundeten, deren Transport den Tod mit sich führen mußte, wurden unterwegs zurückgelassen. Am 7. Juni kehrte das Detachement wieder zu den übrigen Truppen zurück, welche mittlerweile ebenfalls eine glänzende Schlacht geliefert hatten.

3.

Ein ähnlicher fühner Handstreich, wie der von dem Oberst-Lieutenant von Paczensky unternommene, wurde in den ersten Tagen des Juni auch durch die Freischaaren unter dem Commando des Majors von der Tann ausgeführt.

Der Lefer erinnert sich, baß schon in ben letten Tagen bes Mai die Freischaaren aufs Neue organisirt waren. Um 1. Juni lagerten sie noch in Rendsburg, in jedem Augenblicke bereit, wiederum auf den Schauplat bes Krieges zu eilen.

Trot ihrer Reorganisation, und obgleich ihr Bunfch, auch fernerhin an dem Kriege Theil zu nehmen, erfüllt worsden, waren die Freischaaren doch in keiner eben fehr gunftigen Stimmung für das General-Commando und besonders häufig gaben fie Zeichen ihrer großen Abneigung gegen den preußischen Ober-Befehlohaber.

Die Difftimmung ber Freischaaren gegen bie Preußen wurden noch gewaltig erhoht, als in Rendsburg Schaaren

von flüchtlingen aus Habereleben und bem nörblichen Schleswig eintrafen, welche vielleicht übertriebene Schilderungen von ber Buth und Grausamkeit ber Danen gegen die beutsch gefinnten Bewohner Nord-Schleswigs machten.

Diese Flüchtlinge erzählten, daß die Bewohner von Haberseleben sich in einer Deputation mit ber Bitte an den General Brangel gewendet hätten, daß er sie vor dem Einmarsche der Dänen beschüßen möge. General Brangel hätte
ihnen geantwortet, sie brauchten feine Sorge zu haben, denn
er werde mit seiner Armee in Apenrade bleiben, ihnen aber das
Rangausche Freicorps so wie schleswig-holsteinische Dragoner zum Schutze in Habersleben lassen. Trot dieses Versprechens sei General Brangel südwärts gerückt, und auch
die schwache Besahung von Habersleben habe die Stadt
verlassen, um nicht von den Dänen abgeschnitten zu werden.
So seien denn jest die deutschen Bewohner der Stadt gänzlich
ber Willsühr der Dänen überlassen.

Diese Erzählungen brachten unter ben Freischaaren grossen Mismuth hervor, und berselbe wuchs, als man auss Bestimmteste ersuhr, daß General Wrangel jedem deutschen Soldaten bei Todeostrase verboten hatte, die Königsaue, die jütische Grenze zu überschreiten. Freilich wurde zu gleicher Zeit befannt, daß englische, französische und russische Noten die ganze seltsame Art der Kriegführung des General Wrangel erzwungen hatten; aber tropdem blieben die Freischaaren und mit ihnen die Einwohner Schleswig-Holsteins gleich entrüstet über diese Art der Kriegführung.

Die Schleswig - Holfteiner wollten ihr gutes Recht erfampfen, sie wollten sich nicht einlassen in Unterhandlungen mit ben Danen, ihnen waren alle jene biplomatischen Berhandlungen verhaßt, vor benen ber General Wrangel fich zu beugen gezwungen war.

Schon ber Rudmarsch aus Jutland, schon bas im Stiche lassen ber auferlegten Contribution, während bie beutschen Schiffe nach wie vor von den Danen gecapert und nach Kopenhagen geführt wurden, hatte eine allgemeine Mißstimmung unter ben Schleswig-Holsteinern hervorgebracht, aber diese Mißstimmung wurde durch die solgenden Besehle des General Wrangel und besonders dadurch, daß Nord-Schleswig fast ganzlich den Danen überlassen blieb, auf das Neußerste gereizt.

Trot ihrer Mißstimmung entschlossen sich jedoch die Freischärler, treu auszuharren bei der Fahne und mit aller Kraft für das Recht und die Ehre Schleswig-Holsteins und damit für das Recht und die Ehre Deutschlands zu kämpfen. Sie sollten bald den Beweis liefern, daß es ihnen mit ihrem Borsaße Ernst sei, und daß sie die Liebe und Achtung der Schleswig-Holsteiner, die sich ihnen mit jedem Tage unzweis beutiger zu erkennen gab, in vollem Maaße verdienten.

Am frühen Morgen bes 3. Juni marschirten bie Freisschaaren von Rendsburg aus, um sich wieder nach dem Rorsben, nach Klensburg zu wenden.

Schaaren ber Einwohner Rendsburgs begleiteten bie tapfern Freischärler, und brudten ihnen jum Abschied herzlich bie Hanbe.

Am 5. Juni versießen die Freischaaren auch Kendsburg, um abermals weiter nördlich nach Uct, einem etwa eine Deile füd füdwestlich von Apenrade liegendem Dorfe zu marsschiren.

In Ud murbe übernachtet, und am Abende bes 5. Juni

kam plöglich ber Corpsbefehl, daß am folgenden Morgen fich die fämmtlichen Freischaaren mit weißen Binden um den linken Arm beim Appell zu stellen hätten.

Dieser Befehl erregte einen gewaltigen Jubel unter ben Freischärlern, benn er war ihnen bas ficherfte Zeichen, baßife balb eine gewagte Unternehmung zu bestehen hatten, und so war es auch in ber That.

Die weißen Binden waren vom Major v. b. Tann angeordnet worden, weil er einen handstreich, ber bes Nachts ausgeführt werben follte, beabsichtigte.

Durch biese weißen Binden follten die Freischaaren in den Stand gesetzt fein, sich auch in dunkler Nacht gegenseitig als Freunde zu erkennen. So unglückliche Misverständnisse als früher mitunter stattgefunden hatten, sollten durch dies sehr einsache Zeichen vermieden werden.

Am 6. Juni Morgens erschienen die Freischärler sämmtlich mit weißen Binden um den Arm.

Auf bem Appell-Plate wurde ihnen eröffnet, daß jebe Compagnie 60 Mann ju stellen habe, die mit Wagen nach Tondern befördert werden sollten, um dort einen Bauerns Aufstand zu unterbrucken.

Das war freilich eine bittere Nachricht, benn die Freisschärler glaubten, direct vor den Feind geführt zu werden, aber sie weigerten sich nicht, auch hier ihre Pflicht zu erfüllen, und als am Nachmittage etwa 50 Wagen, welche alle nummerirt waren, eintrasen, da folgten sie wohlgemuth dem ihnen gewordenen Befehle.

Bon jeber Compagnie bestiegen 60 Mann bie Bagen, außerbem wurden Leitern und lange Bretter aufgeladen, um gu Brudenübergangen benutt ju werden.

Bom Major v. b. Tann war fur ben Streifzug folgenber Befehl erlaffen worben:

"Fahrordnung:

- I. Dritte Compagnie Avantgarbe, 300 400 Schritt por ber Colonne
- II. Erste Hauptcolonne, 4. und 6. Compagnie, 50 Schritt Abstand.
- III. Zweite Hauptcolonne, 1. und 2. Compagnie, 150 bis 200 Schritt Abstand.
- IV. Arrièregarbe, 5. Compagnie.
- 1. Jeber einzelne Wagen erhalt eine Rummer.
- 2. Die Abtheilungen fahren eng aufgeschloffen, wo es ber Beg erlaubt zu zwei.
- 3. Jeber Bagen erhalt einen Führer.
- 4. Muß ein Wagen halten, fo hat berfelbe feitwarts auszubiegen und fich hinten anzuschließen.
- 5. Riemand barf ohne Befehl absteigen.
- 6. Rach je zwei Stunden wird ein fleiner Salt gemacht.
- 7. Beim Herannahen bes Feindes schließen alle Wagen auf; auf das Appellsignal verlassen alle Schützen die Wagen, mit Ausnahme von einem; die beiden Compagnien der ersten Hauptcolonne formiren sich vorwärts, jede der zweiten Colonne seitwärts, die Arrièregarde rückwärts der Wagen.
- 8. Wenn Halt geblasen wird, fahren alle Wagen eng auf; es wird bringend anempsohlen, gegen Cavallerie nicht zu früh zu schießen. Geschlossene Abtheilungen durfen nur auf Commando der Führer seuern. In den Intervallen der Compagnie-Colonnen stehen Schüßenssectionen, welche nach Umständen ausschwärmen.

- 9. Wird Nachts in einen Ort eingerucht, so ift alles unnöthige Larmen und Schießen strenge verboten; nur beim Angriff größerer Abtheilungen barf Hurrah gerufen werben. Das Bajonett ift bes Rachts bie Hauptwaffe.
- 10. Bei einem Angriffe ift es allen Schüten, welche nicht besonders bagu commandirt find, verboten, bie Berwundeten gurudzubringen.
- 11. Cbenfo ift ein eigenmachtiges Austreten, um Beute zu machen, verboten. Alle Beute ift Gemeingut bes Corps.
- 12. Alle Abtheilungen bleiben geschlossen bei ihren Führern, follten sich bemohngeachtet Einzelne ober ganze Abtheilungen verirren, so haben sich bieselben sogleich auf ben Sammelplatz zu begeben, ober sich bem nachsten Gesechte anzuschließen.

Ud, ben 6. Juni 1848.

Major von ber Zann."

Major v. b. Tann hatte ben fuhnen Plan gefaßt, Die Danen in ber Stabt Sabereleben anzugreifen.

Die danische Macht im Norden Schleswigs bestand aus etwa 4 Batailsonen, 4 Escadronen und 2 Batterien, im Ganzen also aus etwa 4—5000 Mann. Das Gros der Insanterie stand in Hadersleben und Hammelev; die Avantsgarde aus 1 Batailson, 4 Escadronen und 2 Geschützen, so wie einer Pionier-Abiheilung bestehend, stand in der Gegend von Hoptrup und Mastrup.

Major v. b. Tann hatte bie Absicht, bie Stadt Saber8leben zu umgehen und bieselbe vom Norden anzugreifen. Der Angriff sollte in ber Racht geschehen, und mahrend einige Compagnien die Thore besetzen, sollten brei Compagnien vom Markte aus patroulliren und die in den Quartieren liegenden danischen Mannschaften in den Häusern selbst überfallen und gefangen nehmen oder niedermachen.

Bon ben Einwohnern in Habersleben fonnte man bie bereitwilligste Gulfe erwarten, ba bie Stadt durchweg beutsch gesinnt war.

Gelang es nicht, die Stadt zu überrumpeln und anzugreifen, so war trot ber banischen Uebermacht ein Sieg ber Freischaaren fast gewiß, benn die Danen erwarteten vom Norden her durchaus keinen Angriff.

Am Nachmittage bes 6. Juni gegen 4 Uhr festen sich bie Freischärler auf ben Wagen gegen Norben bin in Bewegung.

Jest erst wurde ben kuhnen Freischärlern die Mittheisung, daß sie nicht zur Unterdrückung eines Bauernaufstandes nach Tondern, sondern um einen muthigen Handstreich zu begeben, nach dem Norden gesendet wurden.

Dies erregte einen allgemeinen Jubel.

Bon Ud aus wurde die alte Strafe nach Habersleben eingeschlagen. Bier Freiwillige auf Bauernpferden bilbeten die Spige bes Freischaarenzuges und machten in ihrem malerischen Costume eine seltsame Cavallerie aus, aber eine Cavallerie, welche befeelt war von Thatendurst und Kuhnheit.

Zwischen ben hohen Geden, welche ben Weg auf beiben Seiten begrenzen, fuhren bie Wagen mit ben Freischaaren schnell vorwärts und die Heden gewährten ben Freischaaren eine willsommene Deckung, welche es möglich machte, ben Marsch unbemerkt zurückzulegen.

Plötlich bekam ber Zug ben Befehl, zu halten. Es waren nämlich feindliche Dragoner-Bedetten in der Gegend bes rothen Kruges bemerkt worden. Die vier Cavalleristen erhielten ben Befehl, die hinter einem einzeln stehenden Hause versteckten Dragoner anzugreifen.

Sie folgten augenblidlich bem Befehle, aber die Danen 6 an der Zahl, nahmen keinen Kampf an, sondern flüchteten im Carrière nach dem Norden; nur einen der Dragoner, ge- lang es gefangen zu nehmen. Sein Pferd diente, um einen fünften Freischärler zum Cavalleristen auszustatten.

Jest ging es weiter. In der Gegend von Apenrade angelangt, erhielt der Major v. d. Tann eine genaue Nachricht von der Stellung des Feindes. Er erfuhr, daß Hadersleben von etwa 2500 Feinden besetzt sei, und daß bagegen in Hoptrup nur 300 Mann Infanterie, 2 Geschütze und 4 Schwastronen Cavallerie lägen.

2500 Mann Infanterie in ber Stadt Habersleben mit feiner geringen Macht anzugreifen ware für ben Major von der Tann ein zu gewaltiges Unternehmen gewesen, zumal da der Feind durch die flüchtigen Dragoner von dem Angriffe benachrichtigt werden konnte, und als aus diesem Grunde an eine Ueberrumpelung des Feindes kaum mehr gedacht werden durfte.

Major v. b. Tann enischloß sich baher, seinen Plan in etwas zu ändern. Er gab den Befehl, die flüchtigen seindlichen Dragoner auf der Straße gegen Uck, also westlich hin zu versolgen, während die Hauptmacht der Freischaaren zu gleicher Zeit ihren Beg nörblich fortsetze, um die feindliche Avantgarde zu überfallen und auseinanderzusprengen.

Major v. b. Tann hatte bie Abficht, bas bei Soptrup

etwa 1% Meile füblich von Sabereleben ftebenbe Corps über Mastrup ju umgehen und im Ruden anzugreifen.

Nach furger Raft, welche benutt worden war, um ben mitgenommenen Proviant auszutheilen, und die Freischaaren zu einem tüchtigen Kampfe zu fraftigen und zu stärken, ging es weiter.

Eine gute Stunde nach Mitternacht trafen die Freischaaren in der Gegend des Wartenberger Kruges, nördlich von Hoptrup, auf die Vorposten einer in Beiboll liegenden Compagnie dänischer Jäger. Die Danen waren hinter den Gefken der Wege aufgestellt und feuerten auf die auf den Wagen sitzenden Freischärler.

Diese waren jest nicht zu halten, in einem Augenblicke waren sie sammtlich von ben Wagen herab, fturzten auf bie Heden los und erwiderten die Schuffe ber danischen Jäger so heftig, daß die letteren sich in eiligster Flucht nach Wei-boll zuruckzogen.

Major v. d. Tann fprengte augenblicklich herbei, und tabelte die Freischaaren ftreng.

Es fei nicht ber Muhe werth, fich mit einer Compagnie Jagern herumzuschlagen, rief er feinen Solvaten zu, und gab ben Befehl, aufs Schleunigste die Wagen zu besteigen und vorwarts zu eilen.

Im Augenblide und in ber größten Ordnung wurde ber Befehl ausgeführt und die Wagen festen fich im Trabe wieder in Marsch.

Major v. b. Tann hatte mittlerweile die Nachricht ershalten, daß bei Hoptrup sich der Feind sammle, um dort seine Truppen zusammenzuziehen. Er gab deshalb den Befehl, über Mastrup gegen Hoptrup vorzurüden. Bei Mastrup angestie Feldzüge in Schleswig-Holstein.

fommen, bogen bie Freifchaaren auf ben von ber Landstrafe nad ber Saberelebener Chauffee führenben Rebemmeg ein. Sie waren bis auf einige bundert Schritt ber Chauffee nabe gefommen, ale von ber Spipe ber bie Melbung eintraf, baß amei Schwadronen Cavallerie auf der Chauffee fich zeigten.

Augenblicflich wurden Die brei Compagnien, welche bie Avantgarde bilbeten, beorbert, fich am Rreugwege hinter ben bichten Seden aufzustellen, um Die feindliche Cavallerie gu empfangen, Die übrigen Freischarlet blieben auf ben Bagen fiten.

Es war grade bei Tagesanbruch, ein bichter Rebel bebedte bie gange Begent, als bie banifchen Sufaren bie Chauffee entlang tamen. Raum waren fie beim Rreuzwege angelangt, ale eine morberische Salve aus 180 Buchfen fie empfing.

Augenblidlich machten Die Danen Rehrt in eiligster Flucht, ihre Bermunbeten gurudlaffenb.

Best erhielten auch die übrigen Compagnien ben Befchl, bie Bagen zu verlaffen, fich schlagfertig zu machen und fich ber Avantgarbe anzuschließen.

Eine feindliche Jagerabtheilung murbe fchnell gurudgetrieben, die Berwundeten murben gesammelt und in ein eingeln ftehendes Saus gebracht. Bei ben Bagen murbe eine fleine Bebedung von einigen Mann gurudgelaffen und bann ging es ju Ruf vorwarts auf bem Wege gegen Soptrup gu.

Der Feind hatte fich jurudgezogen und auf beiben Geiten ber Chauffee aufgestellt. Bu gleicher Beit maren auf einer bobe weftlich ber Strafe Die banifchen Gefchute aufgepflangt.

2118 fich bie Freischarler nahten, erhielten fie ein heftiges

Gewehrfeuer und zu gleicher Zeit eröffneten auch bie banifchen Geschuge ihr Feuer.

Die Sonne war mittlerweile aufgegangen und beleuchtete mit ihren erften Strahlen die Gegend, so daß die kampsenden Schaaren sich gegenseitig zu sehen vermochten. Rechts und links von der Chaussee wurde eine Compagnie Freischärler aufgelöst und drang gegen die danischen Jäger vor, mit denen sie in ein heftiges Handgemenge kam; aber schon beim ersten Angrisse entslohen die Dänen. Ihre Stellung hinter einer dichten Heste war ganz vortrefslich; nichts desto weniger liesen sie dieselbe im Stich, kaum den Bersuch machend, sich zu vertheidigen.

Jest stürzten sich die Freischärler mit jubelndem, donnerndem Hurrah auf die Geschüße und eroberten dieselben. Die Freischärler waren in eine um so größere Buth gerathen,
als der bei ihnen allgemein beliebte Hauptmann von Corneli
durch die Kartätschen der Tänen schwer verwundet zu Boden
gesunken war. Die dänischen Artilleristen versuchten kaum,
ihre Geschüße zu vertheidigen; in eiligster Flucht verließen sie
dieselben, um sich mit den Pferden zu retten.

Die feindlichen Jager hatten sich mittlerweile gesammelt und hinter eine Sede verborgen, während zwei Schwadronen Susaren in nicht weiter Entfernung unthätig bastanden, um zuvörderst einen neuen Angriff durch die danischen Jäger abs zuwarten und diesen dann durch eine Attaque zu unterstügen.

Es wurde baher die Gesammtmacht der Freischärler gegen die Danen verwendet, mahrend nur eine fleine Abtheislung von etwa 25 Mann unter dem Befehl des Lieutenant Martens bei den eroberten Geschügen zurücklieb.

Diefe hatte einen außerft fcwierigen Stand, benn taum

war fie von ben übrigen Freischaaren getrennt, als ploblich bie banischen Sufaren einen Angriff auf die Geschüße machten.

Lieutenant Martens hatte Ansangs die Absicht, die Gesichübe zu vertheidigen, dies aber war vollsommen unmöglich, da seine Soldaten fast nur aus Büchsenschüßen bestanden und daher die Formirung eines Quarrées nicht thunlich war. Schnell wurde eine Kanone vernagelt und dann zogen sich die Freischaaren hinter die beinahe 6 Fuß hohe hecke am Wege zuruck.

Die danischen Susaren, welche jum größten Theile aus Freiwilligen bestanden, verfolgten die Freischärler, indem sie kuhn über die Hecken fortsetzten. Ein surchtbarer Kampf entspann sich jetzt, ein Gemehel, bei dem Husaren und Freischärler gleiche Tapferkeit an den Tag legten; aber die Husaren waren hier im Nachtheile. Mit besonderer Kaltblütigkeit benutten die Freischärler ihre Buchsen, kein Schuß wurde vergeblich abgeseuert, jeder traf seinen Mann.

Obgleich fast sammtliche Freischärler burch die Sabelhiebe ber Hufaren mehr ober weniger verwundet worden, mußten endlich bennoch die danischen Husaren, die von ben danischen Jägern in feiner Weise unterstützt wurden, sich zurückziehen, nachdem ein großer Theil von ihnen seine Pferde verloren hatte.

So zerstreuten sich benn die Hufaren zum Theil zu Fuß nach allen Richtungen hin. Einige Hufaren versuchten es, sich auf dem Wege zu flüchten, auf dem die Wagen der Freischärler standen, aber dies war unmöglich, die Wagen bildeten eine feste Varrifade. So konnten die Husaren nicht vorwärts, während sie zu gleicher Zeit im Rucken durch die Freischaaren angegriffen wurden.

Dreimal wurde ben tapfern Cavalleriften Barbon angeboten, aber stets verweigerten sie benfelben. Sie jogen ben Tob der Gefangenschaft vor.

Auch die Jäger waren mittlerweile vollständig zerstreut, und fo war denn die gesammte danische Avantgarde zersprengt und fast vernichtet worden.

Der Berluft ber Freischaaren im Gefecht bei Hoptrup war ber geringen Unzahl ber Freischärler und ber weit überlegenen danischen Macht nach doch nur ein verhältnismäßig unbedeutender. Die Freischaaren hatten nicht mehr als 20 bis 25 Berwundete, auf dem Schlachtselde felbst war kein Todter geblieben, aber von den Berwundeten starben späterhin vier in Folge ber Wunden, unter diesen ber sehr bekannte und höchst geachtete tapfere Hauptmann von Corneli, deffen Tod in gang Schleswig-Holstein ein tiefes Bedauern erregte.

Die Bermundungen waren meistens burch Sabelhiebe ber banischen Susaren erzeugt; Schufimunden gab es nur wenige.

Ueberhaupt hatten bie danischen Husaren während bes Gesechts eine außerordentliche Bravour an den Tag gelegt, während hingegen die danischen Jäger sich eben so seige, als die Husaren sich muthig benommen hatten.

Die Berluste ber Danen waren unverhältnismäßig größer; sie beliefen sich auf 73 Mann, 3 Kanonen, 3 Munitionstarren und 16 Pferbe.

Aber bies war nicht Alles. Der fuhne Freischaarenzug hatte ben Danen außerdem wiederum einen panischen Schrekten eingejagt; das banische Truppencorps, welches unter dem Commando des Obersten v. Juel Nord-Schleswig besethtielt, zog sich in wirrester Unordnung, ganz wie nach ber

Schlacht von Schleswig, nach Rolbing gurud. Sabereleben wurde in einer Gile verlaffen, ale ob die gefammte beutschpreußische Armee ben flüchtenben Danen auf bem Fuße folgte.

Dies glaubte Oberst Juel in ber That, ber von ber Ansicht ausging, die Freischärler bildeten nur die Avantgarde der gesammten preußischen Armee und die Preußen waren unmittelbar im Anmarsche.

In seinem Berichte giebt Oberst Juel eine wunderbare Schilderung bes Treffens bei Hoptrup. Er behauptet unter Anderem, 150 Bagen mit je 10 Mann besetht, also 1500 Freischärler seien gegählt worden. In ahnlichen Unwahrheiten ergeht sich ber gange banische Bericht.

Oberst Juel, der schon nach der Schlacht bei Schleswig das Schloß Gottorp ohne Angriff voller Furcht verlaffen hatte, und der sich jest wiederum so außerst tact = und talent-los zeigte, wurde deshalb seines Commandos enthoben und an feine Stelle trat der danische General von Bulow.

General Wrangel, ber fonft eben fein besonderer Freund ber Freischärler war, konnte bennoch nicht umbin, ben fuhnen Sandstreich berselben zu beloben.

In einem Berichte aus Flensburg, vom 9. Juni batirt, fagt er:

"Um 7. ist von den unter meinem Befehle stehenden Freicorps eine höchst gelungene Erpedition ausgeführt worden. Der bayrische Major v. d. Tann hatte nämlich auf Ersuchen der provisorischen Regierung aus den entlassenen Freicorps ein neues Bataisson unter der Bedingung gebildet, daß er damit sogleich gegen den Feind gesender werde; ich schiefte ihn deshalb nach Ud und ertheilte ihm den Austrag, von dort aus selbstständig als Partheigänger gegen die in

bas nörbliche Schleswig porgebrungenen feindlichen Detachements vorzugehen.

Am 6. Zuni Abends verließ er darauf Uct, das eiwa 400 Mann ftarke Corps zu Wagen, und seste sich auf dem sogenannten Ochsenwege gegen Hadersleben in Bewegung. Beim Wartenberger Kruge stieß er auf einige feindliche Borposten, von denen es ihm gelang, ein paar Mann zu überfallen und gefangen zu nehmen und so zu ersahren, daß eine feindliche Abtheilung von 4 Escadronen Cavallerie, 300 Mann Infanterie und 2 Geschüße ihn in einer Stellung bei Hoptrup erwarte, und daß Hadersleben selbst besetzt sei. Er seste seinen Weg gegen Mastrup fort, bald zu Wagen, bald zu Fuß.

hier griff ihn eine Escabron Cavallerie an, boch Tirailleurs waren zu beiden Seiten des Weges hinter den hetten vorgeschoben und ihr startes unerwartetes Gewehrfeuer nothigte die Schwadron mit großem Berluste zum eiligen Ruckzuge.

Major v. d. Tann wandte sich nunmehr rechts nach der Chaussee, um den Feind bei Hoptrup im Rücken anzugreisen. Er fand ihn in der Gegend von Kirkeby, die Infanterie hielt nur schlecht Stich, die Cavallerie dagegen, 2 Ekcadronen Garde-Husaren, 1 Ekcadron freiwilliger Husaren, griff mit dem größten Muthe an, warf sich sowohl auf die Wagenburg, als auf die hinter den Hecken stehenden Schützen, und erst nach einem höchst heißen Kampse Mann gegen Mann mußten sie endlich der Ungunst des Terrains und der Tapferseit ihrer Gegner erliegen; sie sammelten sich wieder hinter den zwei Geschützen, auf welche sich nunmehr die Freischärler warsen; eins derselben ward genommen, das andere suhr fort.

Die danische Cavallerie eilte noch einmal herbei, befreite

vas Geschüt, eitt die aufgelösten Schüten zum Theil nieder, ward aber durch das wohlgezielte Feuer des hinter der Hocke aufgestellten Replis zum Ruckzuge genöthigt, ritt beim Davonsreiten in die Bespannung der Munitionswagen, diese geriethen dadurch in Unordnung und kamen zum Stehen. Die Freiswilligen eilten herbei und erbeuteten noch 2 Artilleries und Cavalleries-Munitionswagen.

Letterer wurde zerstört, da bessen Borderwagen zur Fortschaffung des Geschüßes benutt wurde, und 1 Geschüß, 2 Munitionswagen, 28 Gesangene, darunter 2 Offiziere, 16 Pferde blieben die Trophäen dieses eben so fühnen als ge-lungenen Partheigängercoups. Major v. d. Tann kehrte sogleich auf seinen Wagen nach Uck zurück und hatte nur den Berlust von 3 Todten und 31 meist durch Säbelhiebe Berstoundeten zu bestagen."

Die Freischärler fehrten nach bem Gesechte bei Soptrup nach Ud gurud. Sier blieben fie bis jum 10. Juni, bann brachen fie nach Apenrade auf, um bort fur langere Zeit einquartiert zu werben.

4.

Bahrend die kleinen Corps unter bem Major von ber Tann und bem Oberst-Lieutenant von Paczensty ihre fuhnen Streiszuge nach bem Norden Schleswigs machten, blieb die preußisch-beinsche Armee nördlich von Flensburg bei dem Sundewitt concentrirt liegen.

Mit jedem Tage erwarteten bie Solbaten, vor den Feind geführt zu werben, aber immer wurden fie in dieser Erwartung getäuscht und als nun gar am 2. Juni der Besehl kam, daß am 5. Juni zu Ehren bes Geburtstages bes Königs von Hannover eine große Parade abgehalten werden sollte, ba regte sich in der Armee viel boses Blut, denn Paraden sind schon im Frieden nicht eben die Freude der Soldaten, viel weniger aber sind sie es im Kriege.

Auf einen Rampf hofften bie tapfern preußischen und beutschen Soldaten, nicht aber auf ein eitles Parabefpiel.

Eo fam ber 5. Juni heran. Die Danen hatten bie erften Tage bes Junimonats auf bas Kraftigste benutt, um
sich zu verstärfen, und sich im Sundewitt auszubreiten.\*)

Der Brudentopf und die Schanzen bei Duppel waren so viel, als in der kurzen Zeit irgend möglich, fester und besser aufgeworfen und die Batterien, welche von Alfen aus den östlichsten Theil des Sundewitts bestreichen konnten, waren ebenfalls vortheilhafter angelegt worden.

Nachdem die deutsch-preußischen Truppen nach dem Kampse vom 28. und 29. Mai sich mehr und mehr aus dem Sundewitt zurückgezogen hatten, waren die Danen unmittelbar vorgegangen. Sie hatten ihre Borpostenlinien weit in das Land hineingeschoben und hatten Satrup und Nübelmühle starf besetzt. Bon hier aus patroullirten sie die Ulderup und sogar die Baurup.

Die banische Truppenmacht war nicht unbebeutend, sie belief sich auf Alsen und im Sundewitt auf zusammen 13,600 Köpfe. Auf der Halbinsel Sundewitt selbst standen unter dem Commando des Generals von Schlepegrell 9 Bataislone und zwar, das Flankencorps unter Oberst Lientenant von

<sup>•)</sup> Wir bitten ben Lefer, bie Terrain: Befchreibung bes Sundewitte S. 246. nachzulesen, ba wir es fur überftuffig halten, bieselbe zu wieders bolen.

Feberspiel, die dritte danische Brigade unter Oberst-Lieutenant Mye, und die Reserve-Bataillone, welche an diesem Tage eine Brigade bildeten, unter Oberst-Lieutenant von Blom. Die Truppenmacht auf dem Sundewitt belief sich baher auf etwa 7200 Mann.

Bur Unterstützung dieser Truppen ftanden auf der Infel Alfen noch 8 Bataillone unter dem Ober-Befehle des General-Majors von Hansen.

Diese 8 Bataillone waren in zwei Brigaden getheilt, welche unter dem General-Major v. Bulow und dem Oberften v. Hagemann standen. Die Garde, welche ebenfalls auf Alfen concentrirt war, stand unter dem Besehle des Obersten Widende. Die ganze Macht auf Alsen betrug etwa 6400 Mann, die danische Macht in Summa also etwa 13,600 Mann.

Diese Truppenmacht der Danen wurde unterstützt durch 24 Feldgeschüße unter ben drei Saupleuten Baggesen, Bruun und Jessen, außerdem durch eine nicht unbedeutende Anzahl von Positions Deschüßen, welche theils auf den Düppler Schanzen, theils auf der Insel Alsen standen, und von hier aus im Stande waren, einen großen Theil des Sundewitts zu bestreichen.

Die Dänen hatten endlich eine bedeutende Unterstützung in einer ziemlichen Anzahl von Kanonenböten erhalten, welche im Alssund und im Benning Bond die Kusten des Sundewitts zu bestreichen vermochten. Auch eine Fregatte lag im Benning Bond, um jede Bewegung der Dänen zu unterstützen; die Stellung der Dänen war daher eine ziemlich seste, sie war es um so mehr, als die preußisch deutschen Truppen den Dänen verhältnismäßig nicht bedeutend überlegen waren; nichts

befto weniger beschloß General Brangel, aus ber auf bent 5. Juni festgefesten Barabe eine Schlacht ju machen.

Er hoffte, unter ber Borspiegelung einer Parade feine Truppen unbemerkt von den Danen zusammenziehen und die Danen unvorbereitet überraschen zu konnen.

Es verlautete beshalb von der eigentlichen Absicht bes Generals Brangel in der preußisch-deutschen Armee nichts und erft am Morgen des 5. Juni, wo die Schlacht stattsfinden sollte, erst da wurde den Truppen bekannt gemacht, daß sie nicht um eines eitlen Paradespiels wegen, sondern um vor den Feind geführt zu werden, gesammelt wurden.

Dies erregte bei den tapfern beutschen Soldaten eine unaussprechliche Freude, laut auf jubelten fie, denn ein großer Bunsch wurde ihnen erfüllt, und besonders benen, die so lange in Jutland vollständig unthätig gestanden hatten.

Am 4. Juni erließ General Wrangel aus seinem Hauptquartier bei Flendburg folgende Disposition an die Befehlshaber seiner Urmee, den General-Lieutenant v. Hallett, den Fürsten von Radziwill und den Prinzen von Holstein:

## "Dieposition.

Flensburg, ben 4. Juni 1848.

Em. ic. haben aus meinem Tagesbefehle vom 3. ersehen, daß ich zu Ehren des Geburtsfestes Er. Majestat des Königs von Hannover eine große Parade angeordnet habe. Für den Soldaten im Felde giebt es keine bessere Parade, als der Angriff des Feindes. — Die Parade am 5. d. wird darin bestehen, daß wir den Feind gemeinschaftlich angreisen, da wo wir ihn in aunserm Bereiche sinden und ihn dort vom

Beftlande Schleswigs bis unter ben Schut feiner Ranonen-

Die genäuen Nachrichten, welche ber Feind sich über unsere Unternehmungen zu verschaffen weiß, machen es erforderlich, daß die Truppen erst nach dem Abmarsch aus ihren Quartieren ersahren, wo es hingeht. Der Angriss wird in drei Colonnen gegen Apenrade und den Brückentopf bei Sonderburg, gleichzeitig und gemeinschaftlich, wie folgt, ausgeführt werden.

- 1. Die Brigade Möllendorf concentrirt sich an der Straße von Bau über Nübel nach Habersleben verdeckt hinter ihren Borposten, marschirt um 10 Uhr Morgens aus ihrer Rendezvous-Stellung ab über Nübel und Brund auf Apenrade und zurück in ihre Cantonnements, indem sie die Detachements des Feindes, welche sich etwa in Apenrade besinden, aufzuheben sucht, und die dort zurückgelässen Borräthe wo möglich in die Cantonnements ments mitnimmt.
  - 2. Die Brigade Bonin concentrirt fich hinter ihren Bortrupp verdeckt in der Art, daß fie über Ulderup und Satrup gegen den Brückenfopf bei Sonderburg auf dem nächsten Wege vorgehen kann. Sie hat ihren Rendezvous-Plat felbst zu mählen, und rückt um 10 Uhr von dort zum Angriff vor.
- 3. Die Avantgarde-Brigade, die 1. Infanterie-Brigade und die neunpfünder hannöversche Batterie des 10. Arsmeecorps bisten die 3. Colonne, stie steht um 10 Uhr verdeckt hinter den preußischen Borposten dei Schloß Gravenstein jum Abmarsch bereit. Ihr Angriff ersolgt um diese Zeit über Abbull und Nübel gegen Sonderburg.

.

Es ift bie Aufgabe ber beiben letten Cofonnen, burch entichloffenes Borgeben ben Reind wo moglich von feinem Rudguge auf Conberburg abjubrangen; langes Tirailleurgefecht ift baber ju vermeiben, ber Brudentopf felbit barf indeffen nur bann angegriffen werben, wenn unvorhergesehene gunftige Berhaltniffe eintreten follten, namentlich wenn man mit bem Feinde gufammen in benfelben eindringen fonnte. Bei Edensund bleibt ein Detachement preußischer Garbeschugen gurud. Die übrigen Borpoften fann ber Beneral Bonin an fich gieben, fobalb die Angriffscolonnen beren Linie überschritten haben. Es bleibt ben brei Colonnenführern überlaffen, nur fo viel Cavallerie mitjunehmen, ale bas Terrain ihnen anzuwenden gestattet. 4. Der Reft ber aus ben Cantonnements jum Rendezvous nach Solebull birigirten Truppen bes 10. Armeecorps und die holfteinischen Truppen bleiben bort in Referve und behalte ich mir beren Berwendungen nach ben Umftanben vor.

Für meine Person werde ich mich bei ber 2. Co- lonne befinden und find alle Meldungen an mich babin zu birigiren.

Sollte es zu spät werden, um die Quartiere noch am Abend des 5. wieder zu erreichen, was wohl nur für die über Abbüll vorgehenden Colonnen des 10. Bundescorps der Fall sein dürste, so werden die Truppen bivouafiren. Für die Herbeischaffung der Bivouafsbedürsniffe für diese letztere Abtheilung habe ich bereits durch den Intendantur-Rath Loos Sorge tragen lassen. Ueber die Berpslegung der Truppen ist durch meinen

Befehl vom gestrigen Tage bereits das Erforderliche bestimmt; von der 1. und 2. Colonne erwarte ich um 8½ Uhr bei Holebull die Anzeige, wo sie ihre Rendezvons genommen haben.

Der Dberbefehlshaber ber Armee (geg.) v. Brangel."

Der Lefer erfieht aus ber obigen Disposition bes General von Brangel ben großartigen Plan, den er fur ben 5. Juni hatte.

Er wollte ben Feind wo möglich vom Rudzuge auf Sonderburg abschneiden, und, wenn es ging, sogar innerhalb bes Brudenkopfes eindringen, zu gleicher Zeit follte ein Angriff gegen Apenrade gemacht werden.

Das waren großartige Plane, aber leiber sollten sie nicht zur Ausführung kommen, benn wie schon in ber Schlacht bei Schleswig, so auch in ber Schlacht bei Rübel und Düppel, erschienen die Truppen immer nicht im rechten Augenblicke auf bem Kampsplate und machten es baburch ben Danen möglich, sich ungefährbet, wenn auch mit manchen Berlusten auf Sonderburg zuruckzusiehn.

General Wrangel hat allerbings später in seinen Berichten behauptet, baß er am 5. Juni nur eine Recognoscierung gegen die Danen habe machen wollen. Er hat behauptet, daß es nur seine Absicht gewesen sei, die danischen Borposten zurückzuschlagen, welche die Sicherheit der preußischen Cantonnements gefährdeten, und außerdem den Danen zu zeigen, daß der Rückzug auß Jütland nicht in der Ueberslegenheit der danischen Waffen begründet sei. Aber diese Berichte sind nach der Schlacht bei Rübel und Düppel gemacht

worben, mahrend bie Disposition, welche wir bem Lefer eben mittheilten, vor ber Schlacht an bie Generale gesenbet murbe.

Die wahre Absicht des Generals Brangel scheint und daher sicherer aus der Disposition als aus dem Berichte hervorzugehen.

Auch aus bem in der Disposition angeordneten Borrücken der Brigade Möllendorf gegen Apenrade wurde nichts, die Danen hatten Apenrade mittlerweile geräumt und so kam es denn, daß die Brigade Möllendorf während der Schlacht bei Rübel und Düppel unthätig in ihrer frühern Borpostenstellung in der Gegend von Seegaard blieb.

Ueber das Gefecht bei Rubel und Duppel am 5. Juni geben wir dem Lefer einen Auszug aus dem offiziellen Berichte des Generals Wrangel, dem wir nur einige Bemerkungen hinzufügen.

Aus der Dieposition ersieht der Leser bereits, daß zu den Kämpfen auf dem Sundewitt am 5. Juni die Brigade Bonin und außerdem die Truppen der mobilen Division des 10. deutschen Armeecorps unter dem General Haltett bestimmt waren. Ginen einheitlichen Oberbeschl hatten diese beiden Truppen-Colonnen nicht, die deutschen Truppen sollten nach der Bestimmung des Generals Wrangel die rechte Flügel-Colonne, die preußischen die linke Flügel-Colonne bilden.

General Wrangel sagt in seinem Berichte, daß er einen einheitlichen Befehl beshalb nicht habe geben können, weil bei dem Charakter der Gegend, die mit einem Ret von Heffen und Wällen durchzogen ist, eine Uebersicht und Leitung des Ganzen im höchsten Grade schwierig gewesen ware, und weil die Colonnen, je naher sie dem Feinde gekommen, doch mit einander in Berbindung gebracht werden mußten.

Die Starte ber beiben jum Kampfe bestimmten Colonnen war folgende:

Die rechte Flügel-Colonne bestand aus ber Avantgarbe ber Brigabe bes General-Majors von Schnehen und ber ersten hannoverschen Brigade unter bem Obersten v. Marschalt, im Gangen 64 Bataillon, 4 Schwadronen und 14 Geschüpen.

Hierzu fam noch das früher Kroghsche Freicorps, welsches jest vom Major von Jansen-Tusch befehligt wurde und ber hannoverschen Brigade zuertheilt worden war.

So belief fich denn die Gesammtmacht der rechten Flugel-Colonne auf etwa 4500 Mann und 14 Geschüte.

Die linke Flügel-Colonne bestand aus ber preußischen Brigade von Bonin. Sie gablte 7 Infanterie-Bataillone, 4 Schützen-Compagnien und 2 Husaren-Schwadronen, im Ganzen 6500 Mann und 16 Geschütze. Die Gesammtmacht ber preußisch-beutschen Truppen, welche am 5. Juni zum Angriff ber Danen bestimmt war, belief sich also auf 11,000 Mann und 30 Geschütze.

Die rechte Flügel-Colonne hatte ben Auftrag, sich bei Gravenstein zu fammeln und um 10 Uhr von hier aus fort- zumarschiren.

Sie fam biesem Auftrage auch punktlich nach, General Salfett mußte jedoch ben Angriff gegen bie Danen um fast eine Stunde verzögern, um auf bie Brigade Bonin ju warten.

Die Brigade Bonin concentrirte sich jum Theil bei Lapgaard, jum Theil bei Fischbeck; sie kam erst nach 2 Uhr Mittags jum Kampfe.

Die Schlacht felbst zerfallt nach bem Berichte bes Be-

In bem erften Abschnitte fampften bie beutschen Truppen

allein, im zweiten mit ben preußischen gemeinschaftlich, int britten endlich fampften bie Preußen für sich.

## L. Abfchnitt.

Gefecht ber Truppen bes 10. Armeecorps bis jum Gintreffen ber preußischen.

General Halfett, benachrichtigt, wie weit rudwärts bas Renbezvous ber preußischen Brigade genommen sei, verzögerte seinen Abmarsch bis 10½ Uhr. Bon Gravenstein bis Apbull nahm die Brigade Marschaft die Tète, dicht gesolgt von der Brigade Schnehen; von Apbull an suchte die Brigade Schnehen sie erstere zu ziehen, indem sie dem Colonnenwege über Nübelmühle auf Düppel solgte, während erstere die ziemlich parallel damit laufende Hauptstraße auf Sonderburg inne hielt.

Um 114 Uhr fließ bie Brigabe Marschalf querft auf ben Reind, ber bei ber Rubeler Muble etwa 1 Bataillon und 2 Befchute zeigte. Die neunpfunder hannoversche Batterie vertrieb ibn von bort, bas Dorf Rubel ward aber bartnadia pertheidigt. Erft bem vereinten Angriff bes 2. Bataillone bes 4. Infanterie = Regimente und bem bes 1. Bataillone bes 5. Infanterie - Regimente gelang es, ihn von bort zu vertreiben. Das Tufchiche Freicorps war herbeigefommen und nahm ben rechten Flügel ber Brigabe Marschalf ein; bas 2. Bataillon 5. Regimente lof'te bie beiden im Gefecht gewefenen Bataillone ab und feste ben Angriff fort. Die Buffeltoppel ward von bemfelben genommen; Die braunschweigische Batterie unterflutte ben Angriff auf bem rechten Flügel, bie neunpfunder auf bem linten. Fast gleichzeitig war auch bie Brigabe Schneben von Rubelmuble aus gegen Stenterup vorgebrun-Die Felbzuge in Schleemig . Solftein.

gen, und das 3. leichte Bataillon, vom 1. braunschweiglschen unterstüt, hatte das Dorf genommen. Jenseits besselben wurden sie vom 1. oldenburgischen Bataillon abgelöst, der Beind leistete hestigen Widerstand. Das Tirailleurgesecht auf der ganzen Linie war sehr lebhaft. Die Versuche des Feindes, die Büsselsoppel wieder zu nehmen, waren vergeblich; das Gesecht blieb aber stehend, die die Brigade Bonin von Satrup aus gegen Nasedull und Düppeler Kirche debouchirte. Es war 2 Uhr.

## II. Abfchnitt.

Gemeinschaftliches Vorgehen ber preußischen und ber Bundestruppen.

Das Gros ber Brigabe Bonin war um 10 Uhr von threm Rendezvous bei Lavagard aufgebrochen, und über Grungrift, Riebing, Beufchau, Ulberup auf Satrup marfchirt. In Ulberup hatten fich ihr bie brei Bataillone, welche von Rifchbed über Auenbull marschirt waren, und in Satrup bie Schwadron bes 3. Sufaren = Regimente angefchloffen, welche bas linke Seitenbetachement gebilbet hatte. Satrup warb bom Feinde unbefest gefunden, die auf ber Strafe errichteten Barrifaben waren bafb weggeraumt. Die Truppen warent von ben angestrengten Marfchen in ber Site bes Tages giemlich angegriffen, die Colonnen in schmalen Wegen gwischen hoben Seden fehr lang ausgebehnt. Gin Salt war nothig, um die Truppen wieder ju concentriren und um Rrafte gum Angriff fammeln zu laffen. Die Spige ber Avantgarbe, aus 3 Schütencompagnien bestehent, war bei Stabegaard angelangt; in ber Begend ber Buffelfoppel war bas Gefecht fehr'. lebhaft; Duppelfirche mar ftarf vom Reinde befett; man fonnte

feben, wie feinbliche Abiheilungen aus Ratebull fich nach ber fublich bavon gelegenen Sobje gurudzogen, es war 2 Uhr, es. konnte uur funge Beit geruht werben.

Dberftlieutenant Wiefener war mit feinen 3 Bataillonen (leiber ohne Geschute) auf bem Colonnenwege von Catrup gegen Duppelfirche jum Unfchluß und jur Unterftugung an bie Bundestruppen vorgeschickt; Die Spite ber Avantgarbe wandte fich eben babin, in die Flante und theils in ben Ruden ber bei Duppelfirche aufgestellten banifchen Bataillone; ber Reft ber Colonne folgte ber Avantgarbe nicht, fonbern blieb auf ber Sonberburger Strafe mit 3 Bataillonen, 1 Schütencompagnie, 2 Schwabronen Cavallerie, 4 Saubiten (2 Ruß =, 2 reitenbe) und 6 reitenben Beschügen. Das 1. Bataillon 20. Infanterie - Regimente und 6 Ruggefchube mußten auf Befehl bes Fürften Radgiwill gur Befegung von Gatrup jurudgeschickt werben, woburch namentlich bie Bahl ber Gefchute fehr verringert wurde, und faft nur reitende Artillerie in einem ihr fehr ungunftigen Terrain ju verwenden blieb. Es mar 24 Uhr ale fich bie preußischen Colonnen in Bemesaung festen. Auf bem linten Flügel ward Suurlife genommen, ber Reinb, 1 Bataillon, 1 Jagercompagnie, einige Cavallerie ftart, von bort vertrieben und von ben 4 Saubigen ber Avantgarbe ein Geschüpfampf gegen 8 3wolfpfunder ber Bofitionsbatterien bes Feindes begonnen. Etwa gegen 4 Uhr wurden bie Saubigen aus bem Befecht gurudgezogen, ba bie feindlichen Beschüte ju überlegen waren, und es erschien erforberlich, Die Berbindung mit ber Colonne des Oberftlieutenant Biefener aufzusuchen, wogu bas 2. Bataillon bes 20. Regimente bei Rafebull aufgestellt wurde. Rur bas 1. Bataillon bes Ronige-Regiments blieb in Guurlife und hielt

biefe Stellung bis 6% Uhr, obgleich 2 Stranbbatterien von Alfen her, 1 Kanonenboot und 2 Feldgeschüte ihr Feuer auf basselbe richteten. Die reitenben Geschüte kamen noch gegen die hinter Düppel aufgestellte feindliche Infanterie ins Gefecht, vertrieben dieselbe zwar, geriethen aber dabei in ein so überlegenes Feuer aus ben Positionsgeschüten, daß sie zurudzgezogen werden mußten.

Im Centrum waren bie Schubencompagnien und bie Tirailleure bes 3. Regimente in ber Sobe von Rafebull mit einem banifchen Bataillon ins Befecht gefommen, hatten baffelbe gurudgebrangt und fich ber Duppeler Rirche bemeiftert, waren, von ben Rufilierbataillonen 3. und 20. Regiments gefolgt, weiter gegen Wefterbuppel vorgebrungen und hatten auch biefes vom Reinbe gereinigt, mabrent bas 1. Batgillon 12. Regimente Duppelfirche und ben bortigen Rirchhof befest bielt. Auf bem rechten Flugel hatte General Salfett bei Unnaberung bes Dberftlieutenant Biefener por Duppel bie Bris gabe Schneben hinter bie Brigabe Marschalf gezogen, und nachbem ber Feind Willebull geräumt hatte, war er bis in bie Sohen von Befterbuppel vorgegangen und hatte gur Borbereitung eines weiteren Borgebens bie neunpfünder Rugbatterie bis Freudenthal vorgezogen, wo biefelbe in ein lebhaftes Befecht mit bem fcweren Gefchut aus ber Position auf bem Duppeler Berge fam, und außerbem barch ihre Saubigen 2 Ranonenbote auf bem Benning = Bond abzuwehren hatte. Auf biefe Beife mar ber Reind um 5 Uhr überall auf feine Bofitionen auf bem Duppeler Berge gurudgebrangt worben; war ce amar nicht gelungen, bedeutenbe Trophaen zu erringen, weil ber Feind nirgends nachhaltig Stich gehalten, fo mar

boch ber 3wed, ihn gurudzubrangen und feinen Brudentopf ju recognosciren, erreicht.

Bef befchloß baher, um nicht meine Truppen unnugen Berluften auszufeten, bie verschanzte feindliche Stellung nicht anzugreifen, sondern das Gefecht abzubrechen und bei Satrup mit den preußischen, bei Rübelmuble mit den Bundestruppen Bivouafs zu beziehen.

## III. Abichnitt.

Gefecht ber preußischen Eruppen ohne Unterftugung ber Bundestruppen.

Sobald ber Befehl zum Abbrechen bes Gesechtes ben General Halfett erreichte, zog er seine neumpfünder Batterie aus dem Feuer, und marschirte mit seinen Truppen nach Rubelmuhle, wo er besohlenermaßen Stellung nahm.

Der General Bonin konnte ben Rudmarch umb bas Abbrechen bes Gesechtes nicht so schleunig ins Werk seben, ba seine Tirailleurlinie von ber östlichen Listere von Westerbüppel bis Suursike reichte und zahlreiche Berwundete zuruckgeschafft werden mußten. Der Feind benutte ben Abmarsch bes General Halkett und bas Berweisen des General Bonin, um mit frischen Colonnen aus seiner Stellung hervorzubrechen.

Auf bem linken Flügel begann ber Abzug bes 2. (?1.) Bataillons 2. Infanterie Regiments von Suurtike aus etwa um 6% Uhr; ber Feind brangte mit 2 Bataillons und 2 Gesschüßen nach und eröffnete aus ben Positionsbatterien, sowie aus ben Batterien auf Alsen eine lebhaste Kanonade. Bei Rakebüll ward bas zurückgehende Bataillon burch bas 2. Bataillon 20. Regiments aufgenommen und Abends 8½ Uhr

toaren beibe, ohne erhebliche Berlufte gu haben, bei Satrib eingetroffen.

Sehr viel schwieriger ward ber Abmarsch auf dem rechten Flügel. Hier griff der Feind Westerdüppel sowohl in der östlichen Front als in beiden Flanken an mit großer Uebertegenheit. Der erste Angriff wurde zwar vollständig abgeschlagen, doch bald wurde derfelbe mit frischen Bataistonen, worunter auch die dänische Garde, wiederholt. Die beiden Küstlier-Bataistone 20. und 31. Regiments waren vollständig ins Gesecht gezogen, auch eine Compagnie des 12. Regiments aus der Reserve dei Düppelfirche auf dem rechten Flügel, wo der Feind Terrain gewonnen hatte, verwandt, als um halb sieden Uhr das 2. Bataiston 2. Regiments, welches die dahin mit 6 reitenden Geschügen auf dem Rasedüll-Düppeler Wege gestanden hatte, zur Unterstühung in das Dorf einzüste und hier auf dem Hauptwege nach Stenterup sich aufstellte.

Unter bem Schuse bieses Bataislons, sowie bes auf bem Düppeler Kirchhofe und hinter ben anstoßenden Hecken ich aufgesiellten 1. Bataislons 12. Regiments gesang es bis gegen 7 Uhr die in Tiraisleurs aufgelösten beiden Füstier-Bataislons aus dem Gesecht zu ziehen und hinter der Düppeler Kirche wieder zu sammeln. Das 2. Bataislon 2. Regiments räumte Westerduppel erst gegen 8 Uhr und folgte dem Rückzuge der übrigen Truppen auf dem Düppel-Satruper Colonzwenwege.\*) Schon um 4 Uhr hatte General v. Bonin das

<sup>\*)</sup> v. Alten giebt in feinem vortrefflichen Berte falgende Schilberung eines banifchen Augenzeugen über biefe Befechte, welche wir nicht unterlaffen konnen, unfern Erfern zu übergeben:

Danischerseits wird bas Burudschlagen mehrerer Angriffe in Abrebe

1. Bataillon 20. Regiments und bie 6 Fungeschüte ber Batterie Rr. 11. jur Aufnahme ber vorgeschobenen Truppen nach Duppelfirche beordert; diese waren aber von bort auf höheren

gestellt. Ein Augenzeuge erzählt die Sache folgendermaßen: "Die Prensen schienen anfangs etwas consternirt über den Empfang — die Augeln wuchteten in den feindlichen Reihen — aber kurz darauf schöpften sie wieder Luft und begannen Hurrah zu rusen. General Schlepegrell ritt zu uns heran und sagte: Aun Cameraden, habt ihr eure Bajonette geschlissen? Wie verstanden, was er meinte und erwarteten daher, daß wir jeden Augenblick mit dem Feinde Bruft an Bruft zusammentressen würden. Endslich, nach einer Stunde, — ja viellelcht noch länger, wurde das Feuer schwächer und schwächer.

Die Uhr war ungefahr 6, ba begann eine neue Art bes Rampfes -Brangels Ranonen fcwiegen, unfere Garbe ju Auf. Die aus bem Bruffenfopfe berausgerudt mar und bei Duvvelmuble fant, fallte bas Bajos nett: wir thaten ein Bleiches, und nun war bie Reibe an une, Gurrah! gu rufen. Und nun ginge vorwarte im Sturmfchritt; fa im Sturmlauf, von Bede ju Bede, mehrere Saufer und Sofe ftanden in Flammen; bon Ranonenbooten in ber Broaferbucht wurde ununterbrochen mit Rartatichen in bie feinblichen Relben gefchoffen; fo rudten wir bei Duppel vorbei beran, Die Garbe fturmte ben Ort, ein Theil ber Jager, bie freiwilligen Scharfe fcuben und Colbaten umringten ben Rirchhof, wo bie Breugen ihre Tobe ien begraben hatten und ber nun von allen Lebenben gefäubert wurde. Gin Roggenfelb lag gwifchen uns und ber feinblichen Rette; Colbaten, Scharfe fcunen, Garbiften, Sager. - Alles frurmte nele mele uber bas Relb bin - einen Angenblid bielten bie Breugen Stand, aber ehe bie Balfte bes Aders erreicht mar, jog bie gange feinbliche Reibe von ber Bede fort und faben wir fie in großen Saufen ben nachften Sugel binaufflieben. Die Gebignole maren aufgetabren; etwas vor bem Rubeler Dalb murbe Salt gemacht und eine halbe Stunde fpater borte man nichte anberes ale ben Rnall ber Gepianole und unfer Rottenfeuer, bie aufammentonten wie ein fortgefester Trommelmirbel. Die Conne war langft untergegangen, ale ber Rampf gleichfam bon felbft ju Enbe ging, benn beibe Theile maren mube und bungrig. - und nun faben wir bie feinblichen fcmargen Daffen fich über bie Bugel gieben, gerade bem flaren rothlichen Gorigonte ents gegen, wo bie Sonne untergegangen mar.

Befehl wieber fortgefchicht worben, fo bag nunmehr bas 1. Bataillon 12. Regiments allein ben Angriff bes überlegenen Feindes abzuhalten hatte. Es erfüllte feine Aufgabe auf Die ehrenvollfte Beife, hatte aber bebeutenbe Berlufte gu erleiben, fo ben bes Sauptmanns v. Sedenborf, welcher ben Duppeler Rirchhof mit feiner Compagnie auf bas bartnadiafte vertheibigte. Rachbem auch bies Bataillon ben Rudzug in ber Art angetreten hatte, baß immer 2 und 2 Compagnien fich abwechselnd aufnahmen, und hierbei burch Abtheilungen vom Füsilier - Bataillon 31. und 2. Bataillon 20. Regimente unterftugt wurden, und nachdem auch die 6 Fuggeschüge von Satrup aus fowohl auf bem Satrup - Conberburger als bem Satrup Duppeler Bege vorgefahren und ben nachbringenben Reind beschoffen hatten, hörte bas Gefecht gegen 10 Uhr Abende auf; bie preußischen Truppen bezogen bei Satrup ihre Bivouate und festen ihre Vortruppen in Verbindung mit benen ber in ber Rabe von Rübelmuble bivouafirenden Truppen bes 10. Armeecorps.

Während des letten Abschnittes des Gesechtes dieses Tages hatte der Feind so bedeutende Kräfte entwickelt und war mit solcher Entschiedenheit in die Offenswe übergegangen, daß mir eine Concurrenz des Angriffs seinerseits für den solgenden Tag wahrscheinlich erschien. Ich schiefte daher unmittelbar nach Beendigung des Gesechtes den Beschl an die preußische Garde-Brigade, sich über Ulberup auf Satrup, und an die Infanterie und Artillerie der bei Holebull besindlichen holsteinischen Truppen und den Truppen des 10. Armeecorps, sich über Gravenstein auf Rübelmühle heranzuziehen. Die bei diesen beiden Reserveabtheilungen besindliche Cavallerie ward angewiesen, unter Besehl des hannöverschen

Dberft-Lieutenants Asten Flanke und Ruden ber Armee gegen feindliche Unternehmungen von Apenrade über Tinglev ber zu sichern. Die herbeibeorberten Truppen trafen gegen 6 Uhr Morgens auf bem ihnen angegebenen Renbezvous ein; ber Feind aber griff nicht wieder an, sondern beschränkte sich dars auf feinen Brudenkopf zu besehen.

Da es nie meine Absicht gewesen war, diesen zu nehemen, so begnügte ich mich damit, auf dem gewonnenen Terrain 2 Tage bivouafirt zu haben und marschirte am 7. in verschiedenen Echesons in die neuen Cantonnements ab.

Bleneburg, ben 27. Juni 1848.

v. Brangel.

Die Schlacht bei Rubel und Duppel hatte sowohl auf Seiten ber Deutschen als ber Danen schwere Verluste zur Folge. Die Deutschen verloren in ber Schlacht an Offizieren 3 tobte, 17 verwundete und 1 vermißten, an Unteroffizieren und Soldaten 32 tobte, 204 verwundete und 64 vermißte.

Der Berluft ber Danen war etwa eben so stark. Mit Genauigkeit läßt sich allerdings berselbe nicht berechnen, ba die danischen Berichte nicht hinlänglich erscheinen. Aus dies sen Berichten aber geht hervor, daß an Offizieren tobt blies ben 5, verwundet wurden 6. Unter den gebliebenen Offizieren befanden sich auch zwei schwedische Lieutenants, welche unter den Danen Dienste genommen hatten. An Unterossizieren und Soldaten blieben tobt 16, verwundet wurden 199. Wahrscheinlich beläuft sich der Berlust der Danen besonders an todten und verwundeten Unterossizieren und Soldaten noch höher; bestimmte Nachrichten darüber sehlen indessen.

Betrachten wir bie Berlufte ber beutsch - preußischen Armee

in der Schlacht bei Rübel und Düppel, so drängt sich uns unwillsührlich die Frage auf, was wurde mit 35 Menschensieben, was mit den mehreren Hundert Berwundungen erkauft, und da sinden wir denn freilich, daß der Ersolg der Schlacht bei Rübel und Düppel für die Schleswig-Holfteiner ein so grenzenlos unbedeutender war, daß er in gar keinem Berhältznisse sieht mit den Berlusten. Die Dänen behielten ihre seite Stellung auf dem Sundewitt, sie schoben ihre Borposten wies derum hinaus siber Stenterup und bis dicht vor Satrup.

Faft ber gange Terrainabschnitt, ben fie vor ber Schlacht befest hatten, wurde wieder von ihnen in Besit genommen.

Dies waren die Erfolge der Schlacht bei Rubel und Duppel, die so oft als eine glanzend siegreiche für die Preuben dargestellt worden ist.

Woran aber lag es, daß der Erfolg ein fo ungludlicher war?

Hatte General Wrangel wirklich nur die Absicht, eine Recognoscirung zu machen, dann war dieselbe wahrlich so schwere Berluste nicht werth; hatte er aber die Absicht, wie es in seiner Disposition heißt, den Feind von seinem Ruckzuge auf Sonderburg abzuschneiden, und auf diese Weise die dänische Armee zu zersprengen und vielleicht zu vernichten, dann durften die preußischen Truppen nicht so spät ins Feld rücken, dann durfte nicht ein großer Theil der Armee, die Brigade Möllendorf vollständig unthätig im Rücken der kampfenden Preußen und Deutschen stehen.

Armee und dem zu fpaten Eintreffen der Brigade Bonin sind hauptsächlich die ungunstigen Erfolge der Schlacht bei Nübel und Duppel unguschreiben, und so sehen wir denn hier aber-

mals, wie in der Schlacht bei Schleswig, daß durch die Disposition des General Wrangel der Muth und die Tapferfeit der deutschen und preußischen Truppen ohne Erfolg blieben; vielleicht, wir gestehn es ein, wurde General Wrangel durch diplomatische Verhandlungen, durch geheime Vorschriften, die er von seinem Hose erhielt, gezwungen, so zu versahren, wie er es that, vielleicht durste er nicht mit aller Energie, mit voller Krast gegen die Dänen operiren, und es scheint dies sast so, denn wahrlich, ohne solche Verhaltungsmaaßregeln ware das ganze Benehmen des Generals Wrangel in Jütland und in Schleswig vollständig unbegreislich.

Aber wie dies auch sein mag, General Wrangel hat jedenfalls mahrend des Feldzuges in Schleswig-Holstein nicht die Aufgabe erfüllt, welche das deutsche Bolf ihm übertragen hatte. Er hat nicht die Erwartungen befriedigt, welche man von ihm hegte.

An ihm liegt zum größten Theile die Schuld, daß der schleswig-holsteinische Krieg, der damals so geringen danischen Macht gegenüber, sich so sehr in die Länge zog, daß er nicht mit einigen frästigen Schlägen beendet, daß Danemark nicht durch glänzende Siege der deutsch-preußischen Truppen zu einem ehrenvollen und für Schleswig-Holstein vortheilhaften Frieden gezwungen wurde.

General Wrangel wird vielleicht hart von ber Geschichte beurtheilt werben, er wird vor bem Gerichte ber fünftigen Zeiten bie Menschenleben, die in bem Kriege 1848, 1849 und 1850 vergeblich vergeubet worden find, zu verantworten haben.

## Adtes Sapitel.

1.

Rach ber Schlacht bei Rubel und Duppel und ber Affaire bei Hoptrup folgte fur bie beutsch-preußischen Truppen eine lange kampflose Zeit.

Die Truppenbewegungen in ben nachsten Wochen waren meistens nur Recognoscirungen. General Wrangel wollte sich in keine bebeutenben Unternehmungen einlassen, wahrscheinlich weil er zu warten gezwungen war auf die Resultate der diplomatischen Unterhandlungen, welche in dieser Zeit auss Eifrigste gepflogen wurden.

Unterhandlungen und immer wieder Unterhandlungen anftatt ber energischen Fortführung des Krieges, anftatt glangenber Siege!

Wir werben fpaterhin mit wenigen Worten auf die diplomatischen Roten, welche in jener Zeit und spater gewechselt wurden, zurudfommen; vorläufig laffen wir sie unberührt und wenden uns nur zur Schilderung bes Krieges!

Die Danen hatten nach ber Schlacht bei Rubel und Duppel eingesehen, bag General Brangel in keiner Beise die Absicht habe, vom Sundewitt aus die Insel Alsen zu erobern. Sie mochten außerdem in Folge ber biplomatischen Unterhandlungen recht gut wiffen, daß sie auch in Jutlandvon den Preußen nicht mehr bedroht werden wurden, und so
fendete General Hedemann schon in den ersten Tagen nach
der Schlacht vier Bataillone unter dem Befehle des General
Bulow nach Jutland und übertrug demfelben das Commando
der jutischen Armee. General Hedemann selbst blieb nur dis
zum 10. Juni mit dem größern Theile der Armee auf Alfen,
dann gab er das Commando dem General Hansen und begab sich mit der Mehrzahl der Truppen selbst nach Jutland.

Er übernahm bas Commando bes Nordcorps und rudte mit bemfelben in Schleswig ein, die nördlichsten Stadte befegend.

Um 21. Juni schon verlegte er bas Hauptquartier nach Rorbschleswig. Die Hauptmacht seiner Truppen ftand bei Ehristiansselbe. Kleinere Truppenabtheilungen wurden von bem Hauptcorps fortwährend nach Westen und Suben zu Recognoseirungen und um nach ber beliebten banischen Manier einzelne Gefangene einzubringen, ausgesendet.

General Brangel felbst hatte schon am 7. Juni sein Sauptquartier nach Flensburg verlegt, und mit seiner Armee ben Rudmarsch angetreten, nur die Brigade Bonin hatte er im Sundewitt zurückgelassen und von dieser wurde die Borpostentinie von Apbull nach Warnis und Auenbull eingenommen.

Im Uebrigen wurde die Armee in concentrirter Stellung weiter füdlich aufgestellt, nur das v. d. Tannsche Freicorps blieb am Weitesten nördlich vorgeschoben in Apenrade.

Dberftl. v. b. Tann,\*) welcher fortwährend einen Ueber-

<sup>\*)</sup> Major von ber Taun avancirte im Laufe bes Monats Juni jum Dberft-Lientenant.

fall ber Danen erwartete, entichles fich, Apentade ju befestigen, er gab beshalb ben Freischarlern ben Befehl, Material zu Barritaben herbeizuschaffen, und baburch bie Stadt gegen einen Angriff zu fichern.

In meisterhafter Weise wurde die Befestigung ber Stadt in aller Schnelle von den Freischärlern vorgenommen, die im Aufbau ber Barrisaden jum Theil recht geubt waren, benn viele berselben waren am 18. Marz in Berlin tüchtige Barrisadenkampfer gewesen.

Sie errichteten auch seht in Apenrade wahre Musterbarifaben, wie sie kaum besser angelegt werden konnten, besonders war eine Barrikabe in der Nähe des Rathhauses wahrhaft meisterhaft angelegt.

Das Steinpflaster war hier aufgerissen worden und zwei Reihen fiarte Pfähle in einer Entsernung von 3 Fuß mehrere Fuß tief in die Erde eingetrieben. In den Reihen selbst standen die Pfähle etwa 2 Fuß auseinander, und wurden durch quer übereinander gelegte und an einander befestigte Balken verbunden, und der zwischen beiden Pfahlreihen entstehende leere Raum mit Steinen und Sand ausgefüllt. Die ganze Varrifade war gegen 20 Fuß hoch und enthielt zwei Reihen Schießscharten.

Diese Barrifabe bilbete ein ganz vortreffliches Schutmittel gegen ben Angriff bes Feindes, welches felbst ben Geschutzen beffelben langere Zeit zu wiberstehen vermochte.

Mit ahnlichen Barrifaben waren alle Hauptstraßen ber Stadt befestigt und auch in den Borstädten waren viele kleinere Barrifaben angelegt, nur zu dem Behufe, um sie eine kurze Zeit zu vertheibigen, während die Freischärler sich in die innere Stadt, hinter die Hauptbefestigungen zuruchzögen.

Diese Befestigungen ber Stadt machten ben Danen viel Ropfgerbrechen und fast täglich sendeten sie Spione nach Apenate, um die Barrifaden ber Freischärler anzuschauen und Rachrichten in das tanische Lager zu bringen.

Dies aber war dem Oberfil. von der Tann eben recht. Er machte sich den Scherz, die danischen Spione, nachdem sie eingefangen waren, in der Stadt bei den Besestigungen umherfahren zu lassen, und schiefte sie mit der freundlichen. Bitte ins danische Lager zurud, den danischen Offizieren sa die genauesten Rachrichten zu bringen, damit sie doch bald tamen, um dem Freischaarencorps einen Besuch abzustatten.

Unter so angenehmer Beschäftigung verging ben Freischärlern bie Zeit schnell, um so schneller, als auch täglich Batrouillen in die Umgegend und sogar bis Lygumfloster hin von ben Tannern ausgesendet wurden.

In dieser Zeit wurde das Corps nachträglich noch vollsständig organisirt. Schon am 11. Juni hatte sich das Albossersche Freicorps mit dem v. d. Tannschen verbunden, und daffelbe mit einer ziemlichen Anzahl frästiger und tüchtiger Männer verstärft.

Bu gleicher Zeit wurde eine Compagnie des Tannschen Corps, welche sich stets durch ercedente Ansichten ausgezeichnet hatte, und welche sich durch den Einfluß eines Offiziers zu mancherlei Insubordinationen hinreißen ließ, vom Corps getrennt und dieses dadurch von vielen störenden Elementen gereinigt, wenn auch freilich mancher tapfere und fühne Mann dem Corps verloren ging.

In ben letten Tagen bes Juni wurde bas Corps in givei Bataillone getheilt, beren eins Graf Bothmer, bas zweite

Saupimann Safe fortan commanbirten, indem beibe gu Dajord ernannt wurden.

Bahrend das von der Tannsche Freicorps in der besschriebenen Art beschäftigt war, hatte General Brangel die gesammte Armee so aufgestellt, daß die mobile Division des 10. deutschen Armeecorps den rechten Flügel, und zwar die erste Linie gegen den Feind übernahm. Die Preußen standen in der zweiten Linie und bildeten das Centrum, die Holsteiner den linken Flügel.

Die mobile Division hatte die Aufgabe, die feste Stellung bei Bau und Crusau auf das Nachdrücklichste zu vertheidigen.

Man glaubte nämlich in ber Armee, baß vom Norden her von Seiten ber Danen ein Angriff auf die beutsch-preußische Armee gemacht werden wurde. Es wurde zu diesemt Behuse der Hafen und Landungsplat von Wassersleben mit mehreren Batterien start besetz; auch die Erusauer Aupsermuhle hatte man bedeutend verstärft, und auf Rosten wurden fortwährend Augeln glühend gemacht, um mit diesen die seind-lichen Schiffe zu empfangen.

Außerdem waren 4 Batterien bermaßen aufgestellt worben, daß sie die Chaussee nach Apenrade vollständig beherrschten.

Die Stellung wurde burch biefe Borfichtsmaaßregeln und burch bas Terrain felbst eine außerorbentlich feste.

Um bei einem etwaigen Angriffe alle Truppen augenblicklich zu benachrichtigen, wurden endlich Allarmsignale eingerichtet. General Wrangel war außerdem im Laufe bes Monats Juni durch Truppen, welche aus den verschiedensten Theilen Deutschlands nach Schleswig abgegangen waren, bebeutend verstärft worden; befonders wurden alle diesenigen Bataillone, welche bisher noch nicht in voller Kriegsstärke standen, durch die Ergänzungs-Mannschaften auf Kriegsstärke gebracht. Außerdem kamen nach und nach an: von Oldenburg: 1 Bataillon und L Batterie; von Hannover: 1 Bataillon und 1 Fußbatterie; von den Hansestädten: 2 Bataillone und 2 Schwadronen Dragoner.

So schien es benn, als habe General Wrangel bie Abssicht, indem er sich formöhrend verstärfte, sich auf eine energischere Art ber Kriegführung vorzubereiten, und da verziehen es die kampflustigen Soldaten wohl, wenn ein augenblicklicher Stillstand in den Truppenbewegungen eintrat. Es gab in der That nur höchst unbedeutende Kämpse während der ersten Wochen des Juni mit einigen Kanonenböten, welche sich zu nahe an die deutschen Batterien heranwagten.

So fand bei Alonoer am 16. Juni ein kleines Artilleriegesecht zwischen einem banischen Kanonenboote und zwei preuhischen Geschüßen statt, bei welchem das danische Kanonenboot sehr übel zugerichtet wurde und gegen 20 Mann an Todten und Berwundeten verlor. Die preusischen Geschüße
waren so trefslich gerichtet, daß das Kanonenboot nicht einmal im Stande war, das Feuer der Preußen zu erwidern,
sondern sich auss Schleunigste nach dem Broacker Ufer zuruckziehen mußte, welches es nur mit knapper Noth erreichte.

Außer diesem kleinen und hochst unbedeutenden Gefechte brachten noch zwei größere Recognoscirungen einige Abwechselung in das langweilige Cantonnementoleben mahrend ber ersten Tage des Monats Juni.

Die erste dieser Recognoscirungen wurde unter dem Befehle des Prinzen von Noer gegen Habersleben hin gemacht.
Die Feldzüge in Schleswig-Holftein. 24

General Wrangel hatte mit Bestimmtheit erfahren, daß die meisten danischen Truppen nach bem Norden von Alfen aus eingeschifft worden waren und daß sie bort in der Bucht von Heilsminde auf der Höhe von Christiansfelde gelandet seien.

Um sich barüber einige Gewisheit zu verschaffen, und um auch außerdem bie in Habersleben noch besindlichen Magazine und Lazarethe den Danen zu entreißen und in Sicherheit zu bringen, wurde der Prinz von Noer befehligt, eine Rescognoscirung gegen Norden vorzunehmen.

Schon am 9. Juni trat ber Prinz von Noer seinen Marsch an und kehrte am 13. wieder in seine Cantonnements zurud, ohne indessen eine bestimmte Nachricht über die Stellung der danischen Truppen bringen zu können. Die Magazine und Lazarethe waren zum größern Theile gerettet. Das war aber auch sast der einzige Bortheil, den die Recognoscirung mit sich gebracht hatte.

Eine nicht viel erfolgreichere Recognoscirung wurde burch ben Prinzen Abalbert von Preußen vom 16. bis 19. Juni von Lygumfloster aus gegen Rorben vorgenommen.

## 2.

Der Monat Juni war nach ber Schlacht bei Nübel und Düppel langweilig genug und ohne bedeutende Ereignisse vergangen. Da faßte in den letten Tagen desselben der General Wrangel den Entschluß, mit der gesammten deutschepreußischen Armee gegen Norden abzumarschiren und die in Nordschleswig concentrirten Danen anzugreisen.

General Brangel hatte von ber Infel Alfen her bie be- ftimmte Rachricht erhalten, baß fich bie Danen faft mit ihrer

gangen Macht gegen ben Norben Schleswigs gewendet und fich dort in Hadersleben und nördlich bavon concentrirt hatten; es war baher von Alfen her auf den Sundewitt fein Angriff mut bedeutender Truppenmacht, wenigstens vorläufig, zu erwarten, und General Wrangel konnte sich mit seiner ganzen Armee ungefährdet gegen Norden wenden.

Schon am 27. Juni erließ General Wrangel einen Tagesbefehl, in welchem er ben eigentlichen Angriff gegen bie banische Macht auf ben 30. Juni feststellte, und bie Truppen in folgender Weise eintheilte:

Es bildeten: ben rechten Flügel, das holfteinische Corps; bas Centrum, ber disponible Theil des 10. deutschen Armeecorps; ben linken Flügel und die Reserve, die preußischen Truppen.

Um jeden Ueberfall von Alfen und bem Sundewitt aus zu verhindern, blieb ein Theil des 10. Armeecorps unter dem Befehle des General-Majors, Grafen Rangow von der besabsichtigten Expedition gegen Hadersleben zurud.

Um 28. Juni begann ber Marich ber Urmee gegen Norsben. Der Blan zu ber Unternehmung mar etwa folgender:

Der rechte Flügel bes holsteinischen Corps sollte birect gegen habersleben marschiren. hier ftand, so viel man wußte, ein Theil ber im Ganzen etwa 17,000 Mann ftarken banischen Armee, vielleicht einige Bataillone.

Der rechte Flügel hatte die Aufgabe, die Danen in Habersleben festzubalten, während die preußischen Truppen weiter westlich vorrücken, die rechte Flanke des Feiudes umgehen und ihn hier wohl gar im Rücken angreifen sollten.

Der Blan war ein eigenthumlicher und es läßt fich faum glauben, bag General Wrangel in ber That an ben Erfolg

einer Umgehung gebacht haben könne, und wenn baher, wie bies ber Fall war, der rechte Flügel der beutsch-preußischen Armee, die Schleswig-Holfteiner unter dem Prinzen von Noer, den Befehl bekamen, den Feind nicht mit voller Energie anzugreisen und zurückzuschlagen, so liegt der Gedanke freilich nahe, daß General Wrangel von oben her bestimmte Berhaltungsmaaßregeln hatte, und daß es seine Absicht gar nicht war, die danische Armee zu zersplittern und zu vernichten.

Wir werben bei ber Erzählung bes Kampfes selbst sehen, wie hindernd die Befehle des Generals Brangel auf die Operationen ber Schleswig-Holsteiner einwirften und wie wenig eine Umgehung des Feindes zu gelingen vermochte.

Am 29. Juni rudten die Truppen in starken Marschen wormarts. Schon des Morgens nach 6 Uhr brach die Armee auf, und während die Holsteiner gegen Hadersleben vorrückten, marschirten die Preußen weiter gegen Westen, gegen Strydstrup. Das Centrum und der linke Flügel der deutschepreußischen Armee hatte am 29. Juni nur undedeutende Gessechte zu bestehen. Die Preußen lieferten ein interessantes Cavallerie-Gescht mit ihren Vorposten, dessen Beschreibung wir der Wehrzeitung entnehmen.

"Am 29. stieß die Avantgarbe ber preußischen Truppen auf ben Feind, danische Cavallerie, die die Höhen östlich von Strydstrup besetzt hatte. Die diesseitige Avantgarde bezog hinter Strydstrup ein Bivouaf, ihre Vorposten vor sich mit der Front gegen Styding und Ladegaard habend. Die 3. Gocadron des 3. Husaren-Regiments hatte diese Vorposten zum Theil. Während nun der Führer der Escadron die Verdetten ausstellte und mit den beiden bei der Escadron noch besindlichen Ofstzieren, die die Feldwachen beziehen sollten,

das Terrain dabei zugleich recognoscirte, vertrieben die Dannen, denen daran lag, die Höhen zu haben, durch einige 30 Mann die aufgestelten Vedetten des linken Flügels, indem sie 6—8 Mann gegen dieselben vorschieften, der feindliche Zug aber hinter einem einzelnen Hause sich postirte. Es blied daher nichts übrig, als den vierten Zug unter Führung des Unterofsiziers Thiemig dort auf dem linken Klügel stehen zu lassen, dis die Festwachen selbst etablirt waren. Der Wachtmeister Hähnel blieb bei dem Zuge.

Bahrend fich nun bie etwa noch 14 Buge ber Escabron auf bem rechten Flügel befanden, befchloß ber Bachtmeifter, bie Danen aus bem Behöfte zu vertreiben, weil fie bort gebedt ziemlich lebhaft feuerten. Es ging baber ber Bug, in awei Theile getheilt, rechts und links barauf los, worauf fie fich jurudzogen; ba fie aber ftarter ale er waren, fo festen fie unfern Flankeurs ein lebhaftes Feuer entgegen, weshalb er mehrere Male fie ju attaquiren versuchte, jeboch ftete ohne Erfolg, ba fie auf 3-400 Schritte immer jum Teufel ritten. Er griff baber zu einem etwas gefährlicheren Mittel, fie gur Attaque ju zwingen. Ale biefelben, mahrent er wieber hinter bas Saus jurudgegangen war, vorrudten, ging er ihnen langfam entgegen, ftutte plöglich, als fie ju schießen anfingen, machte Rehrt, ging Anfange Trab, bann Galopp und endlich Carriere gurud. Rum maren Die Danofe bei ber Sand. Surre! Surre! (Surrah tonnen fie befanntlich nicht herausbefommen) ging es hinterdrein. Die Sufaren verschwanben binter bem Berge, Die Danen tapfer hinterber. Aber welcher Schred, ale.fie bie Sohe erreicht, bort ben Bug bereits Front gemacht fanden. Gie ftutten, aber unfere Sufaren ließen ihnen feine Beit, fich bie Sache ju überlegen.

Marsch! Marsch! ging es brauf-los und die Hiebe sielen haarscharf. Die Danen hatten Mantel an und waren deshalb im Bortheil; es klang, sagte ein Husar nachher, als wenn man us'n Mantelsack hieb. Aber sie kamen bald dahinter. Der Wachtmeister hieb dem Gerrn Lieutenant gegen alle Subordination über das Patschen, daß er den Pallasch sallen ließ, und nun für gut besand, da die kutschen Hunde doch zu unmanierlich waren, sich eilig auf die Flucht zu begeben. Das war denn num das Zeichen, daß die Leute auch non unsern Brandenburgern Abschied nahmen, nachdem sie sich noch etwas die Hände gedrück, und zum Teufel ritten.

Außer 2 Gefangenen, die ganz nette Begrüßungen im Gesicht hatten, waren am Rachmittage noch 5 Berwundete, wie wir am Tage barauf hörten, ale wir Styding passirten von ben Danen-fortgeschafft worden.

Bon unsern Leuten waren brei verwundet, und zwar sammtlich an der rechten Hand: der Unteroffizier Thiemig am Knebel bes kleinen, die Hufaren Müller und Fahr am Knebel des Zeigesingers. Ach ja, ein Korbsäbel mag wohl eine hübsche Sache sein.

Es war ein hubsches schlaues Husarenftudchen, vom Wachtmeister Hahnel nett erdacht und jum Glud von ben Brandenburgern gut ausgeführt."

Außer dem eben beschriebenen fleinen Gefechte wechselten nur noch die Truppen des 10. deutschen Armeecorps in der Gegend von Uftrup einige Schuffe mit den Danen; desto bes deutungsvollere Rampfe hatte aber der rechte Flügel der beutsch-spreußischen Armee zu bestehen.

Die schleswig - holfteinischen Truppen unter bem Befehle bes Prinzen von Roer hatten Apenrade am 28. Juni erreicht,

und waren von bort aus ichon am fruhen Morgen gegen Sabersleben vormarichirt.

Die Avantgarbe ber Schleswig-Holfteiner unter bem Befehle bes Oberst-Lieutenants von Zastrow bestand aus bem holsteinischen Jägercorps, 2 Compagnien bes 6. Linien-Infanterie-Bataillons, einer Escabron Dragoner und einer halben sechspfündigen Fußbatterie, im Ganzen also aus 1200 Mann und 4 Geschügen.

Die Avantgarbe ruckte bis gegen Hoptrup vor, ohne auf einen Feind zu stoßen. Hoptrup war etwa seit einer Stunde von den Danen verlassen worden. Erst bei Groedeboll stieß die Spibe bes Bortrupps, aus einer Compagnie des holsteinischen Jägercorps und aus einem Juge Dragonern bestehend, auf eine seindliche Dragoner-Patrouille, welche eingeholt und gefangen genommen wurde.

Die gefangenen banischen Dragoner verriethen ben Holfteinern, daß sich in Habersleben zwei Bataillone Danen
mit Geschüß und Cavallerie befanden. Mittags gegen 12 Uhr famen die Schleswig-Holfteiner bei Langtser an. hier trafen sie endlich auf den Beind, der in einer außerordentlich gunftigen Stellung eine Lirailleur-Linie eingenommen hatte.

Der Vortrupp ber Avantgarbe unter Hauptmann von Schöning griff bie banischen Tirailleurs augenblicklich an, während eine andere Compagnie ber holsteinischen Jäger bie Danen zu gleicher Zeit durch ein Gehölz zur linken Hand umging, um in ihre rechte Flanke zu fallen.

Dies Maneuver wurde von ben Holfteinern fehr gefchickt ausgeführt, indem diefelben sich bei ben Anicen und Ballen auf dem Felde entlang schlichen, und so vollständig umbemerkt die rechte Flanke in demselben Augenblicke erreichten, wo bie Danen vom hauptmann von Schoning mit bem Bajonett in ber Front angegriffen wurden.

Das Resultat bieses fühnen Streiches war ein glanzenbes, benn die Danen wurden augenblidlich zurückgeworfen und bis in die Stadt Hadersleben hineingetrieben.

Die Stadt felbst liegt am nördlichen Ufer des von der Oftsee aus weit ins Land westlich sich hineinstreckenden Fjords und ist mit dem sudlichen Ufer nur durch eine Bruck verbunden, siber die man nothwendig gelangen muß, wenn man die Stadt Habersleben erstürmen will.

Die Danen hatten Habersleben sehr tüchtig befestigt; bie Brude war augenblicklich nicht abgeriffen worben, aber bie Pfeiler berselben waren durchfägt, damit die Brude nothigenfalls mit größerer Leichtigkeit in die Luft gesprengt werden könne, und zu diesem Behuse waren 7 Kässer Pulver unter ber Brude angebracht worben.

Ungefähr 50. Schritt vor ber Brude auf bem füblichen Ufer bes Fjords lagen einige massive Wohnhäuser, und unmittelbar an bemselben ein Hof, ber von den Danen mit allen seinen Gebäuben in Brand gestedt worden war, um ben Uebergang ber Feinde durch die Brude unmöglich zu machen.

Alle biejenigen Saufer, welche am nördlichen Ufer bes Sjords liegen und welche meistens massiv find, hatten bie Danen ebenfalls jur Bertheidigung eingerichtet und mit Infanterie besetz; gleichfalls bas Mühlengebäude und mehrere Speicher, beren Fenster mit Mehlsäden verstell und zwischen benen Schießicharten angebracht worben waren.

Um westlichen Ende ber Stadt liegt ein Rirchhof. Auch beffen Mauer hatte ber Feind start mit Infanterie besetht. Die

Stellung war auf biese Weise zu einem besonderen Grade von Bertheidigungssähigkeit gebracht worden; nichts besto weniger glaubte indessen Oberst-Lieutenant von Zastrow, den Bersuch zur Erstürmung von Habersleben machen zu können, freilich nur mit Aussopferung von vielen Leuten. Er wollte dies nicht ohne Weiteres thun und wendete sich daher an den Commandanten des rechten Flügels, Prinzen von Noer, mit der Bitte um Erlaubniß, mit der Avantgarde die Stadt stürmen zu dürsen. Er fügte dieser Bitte hinzu, daß er bei einem Verluste von zwei bis drei Hundert Mann seines Unternehmens sicher zu sein glaube. Aber Oberst-Lieutenant v. Jastrow erhielt diese Erlaubniß nicht, da es nicht in der Absicht des Ober-Generals Ercellenz läge, schon am 29. Juni die Stadt Hadersleben in Besis zu nehmen.

Der Sturm mußte fomit unterbleiben.

Auf ähnliche Weise wurde der Angriff der Stadt Habereleben vom Norden her durch das von der Tannsche Freicorps durch den Prinzen von Noer in Folge, des Befehls des General von Wrangel nicht erlaubt.

Das von ber Tannsche Freicorps war bem Gros bes rechten Flügels zuertheilt worben. Es war mit ber holsteinischen Armee gegen Habersleben vorgerückt, eine halbe Stunde von Habersleben aber rechts ab nach Londt commandirt worben, und hier mußten bie tapfern Tanner dem Gesecht unthätig zusehen, an dem sie so gern Theil genommen hatten.

Die Freischärler waren außerordentlich erbittert, daß sie unthätig bleiben mußten, gern waren sie über den Fjord gefest und hatten die Stadt im Ruden angegriffen, aber da war fein Material zu einem Floß vorhanden, man hatte sich auf ein Uebersehen des Fjords in keiner Weise vorbereitet.

Aber auch bies fummerte bie tapfern Freischärler nicht, fie erboten sich, über ben Fjord zu schwimmen und bann Sabersleben vom Norden her anzugreifen.

Oberft Rieutenant v. d. Zann hatte gern bem Wunsche seiner Leute nachgegeben, aber er konnte es nicht, ohne ben Prinzen von Roer selbst zu befragen. Er ritt beshalb in bas Hauptquartier, aber verstimmt kehrte er von bort zurud; bie Erlaubniß war nicht gegeben worden.

So mußten benn bie Tanner vollständig unthätig bleiben, und ihre Erbitterung gegen ben Prinzen von Noer in sich hineinschlucken.

Am 29. Juni sollte habersleben noch nicht eingenommen werben. Am 30. hatten die Danen sich bereits geflüchtet; die Umgehung des Feindes war mißlungen, die danische Armee stand gerettet im Norden. Wahrlich, eine seltsame Art der Kriegführung!

Doch wir fehren gurud gum Bortrupp, gur Avantgarbe ber rechten Flügel - Colonne.

Nachdem ber Vortrupp bie Danen bis gegen Sadersleben zuruckgeworfen hatte, folgte er ihnen auf bem Fuße.

Ungefahr 50 Schritt vor ber Brude liegen an ber Strafe einige große massive Wohnhäuser. Dis hierher waren bie Schützen bes Vortrupps dem Feinde gefolgt, hier aber erhieleten sie ein hestiges Feuer von demselben; sie mußten sich zurudziehen bis an eine etwas weiter füdlich liegende Scheune, von der aus sie das Feuer der Danen durch das Gebäude geschützt zu erwidern hofften.

Bergeblich versuchten fie es, bie Thur ber Scheune mit ben Gewehrfolben einzuschlagen; die Thur war aber berma-

fen feft, bag feber Berfuch miflang, bis endlich eine Pionier-

Diese durchbrach die bem Feinde entgegengesetet Ginterwand ber Scheine, und nun wurden in den Banden ber Scheine Schieficharten gemacht und von hier aus ein heffiges Feuer gegen die Danen eröffnet.

Bu gleicher Zeit wurde auch auf einer Hohe, welche ungefahr 800 Schritt von ber Stadt, links von ber großen Straße liegt, die Artillerie aufgepflanzt, um die Speicher, von benen aus die Feinde fortwährend ein mörderisches Feuer auf die Holfteiner unterhielten, beschießen zu können.

So bauerte das Gefecht eine Weile ununterbrochen mit gegenseitigem Feuern fort bis zum Abend. Da kam der Besehl vom Prinzen von Noer zum Abbruche desselben. Die Avantgarde wurde ins Bivouaf gelegt, aber die Umgebung der Brucke während der Nacht dergestalt beseht, daß ein Ueberfall durch den Feind unmöglich gemacht wurde.

Die Nacht verging, ber Morgen nahte, ba fam ploplich gegen 2 Uhr Morgens von einem Einwohner die Nachricht, daß die Danen Habersleben in aller Stille verlassen hatten, und so war es in der That.

Die Danen fühlten sich bei Weitem nicht ftark genug, um einen Angriff der Stadt Hadersleben zurunsichlagen zu können. Hatten die holsteinischen Truppen mit aller Kraft den Angriff versucht, Hadersleben hatte sich nicht halten konnen, um so weniger, wenn durch die tapfern Tanner zu gleischer Zeit ein leberfall der Stadt vom Rorden her gemacht worden wäre.

Die Danen faben bies fehr wohl ein und fie huteten fich baber, in der Stadt ju bleiben.

In tieffter Stille mit ungeheurer Eile hatten fie fich aus Habersleben gnrudgezogen. Den Pferde waren, damit der Rudzug in aller Stille geschehen könne, ohne von dem Feinde bemerkt zu werden, die Hufe mit Strümpfen besleidet, die Rader der Kanonen hatte man mit Stroh umwidelt und selbst die Soldaten hatten zum Theil die Stiefeln in die Handgenommen.

So hatten die Danen Sabereleben verlaffen, ohne daß ber Rudgug von ben Solfteinern hatte bemerft werben tonnen.

Sobald die eilige Flucht ber Danen den schleswig-holsteinischen Truppen bekannt wurde, rudten dieselben in Habersleben ein und nahmen die Stadt in Besit. Zu gleicher Zeit gab der Prinz von Noer den Befehl, daß die Avantgarde unter Oberst-Lieutenant von Zastrow den Feind auf das Schleunigste verfolge und ihn nicht aus den Augen lasse.

Oberst-Lieutenant v. Zastrow ließ zu diesem Zweste ber 4. Compagnie unter dem Hauptmann von der Heide den Befehl zusommen, 70 Mann auf Wagen zu sehen, die in Hadersleben requirirt wurden, und auf diesen Wagen dem Feinde so schnell als möglich nachzusahren.

In eiligem Galopp ging es jest bem Norden zu. Die holfteinischen Jäger, von Kampfesluft entbrannt, entriffen ben Fuhrleuten die Jügel und die Peitschen, und indem sie tüchtig auf die Pserde loshieben, ging es mit furchtbarer Schnelligfeit dem Feinde nach. Gine Abtheilung Dragoner ritt den Wagen als Vortrupp voraus.

Der Feind hatte sich auf der großen Straße nach Christiansfelde gurudgezogen; dorthin verfolgte ihn der Vortrupp ber Avantgarde auf den requirirten Wagen, während das

Gros ber Avantgarbe etwas langfamer auf berfelben Strafe nachrudte.

Die rechte Flügel-Colonne felbft unter bem Pringen von Roer schlug die Strafe rechter Sand gegen Kolding ein.

Etwa eine halbe Stunde hinter Kolding holten die mit Bagern besetten Wagen die Danen grade an der Stelle ein, wo die Straße einen nördlich von Habereleben liegenden Wald verläßt.

Die Danen hatten ben Walb und die Knide auf ben ringsum gelegenen Feldern mit Tirailleurs befest, und diese empfingen die naher fahrende schleswig-holsteinische Infanterie mit einem heftigen Feuer. Aber schnell sprangen die Schleswig-Holsteiner von den Wagen herab, nahmen das Gesecht an und hielten dasselbe tros ihrer geringen Anzahl so lange, bis sie vom Gros der Avantgarde eine Unterstützung, aus anderthalb Zügen Zägern bestehend, empfingen.

Diese, welche zu Fuß nachgesommen waren, wendeten sich gegen die rechte Flanke des Feindes, und nun wurde mit donnerndem Hurrah ein Bajonett-Angriff gegen die Danen gemacht. Rur einen Moment hielt die danische Infanterie benselben aus; dann wich sie zuruck, versuchte sich abermals zu sehen, wurde aber durch die mittlerweile verstärfte holfteinische Infanterie abermals geschlagen.

Dreimal wurden auf diese Weise die Danen zuruchgesschlagen, da setzen sie sich zum vierten Male bei Bjerning Kirche, etwa eine Meile nördlich von Hadersleben in einer vortrefflichen Stellung. Alle Bortheile des Terrains waren auf Seiten der Danen. Sie hatten die Mauer des Kirchhoses, den Kirchhos felbst, so wie die zahlreichen rechts und links ablausenden Hecken mit einer starken Schügenlinie

befett, uichts befto weniger aber rudten bie Schleswig - Solfteiner jum Angriffe vor, und zwar mit folchem Muthe und solcher Kraft, daß die Danen nicht zu widerstehen vermochten.

Mit dem Bajonette voran fturmten die Schleswig - Holfteiner, warfen die feindliche Infanterie über den haufen und
verfolgten die Danen bis etwa 100 Schritt hinter Bjerning.

Da aber brach ploglich aus einem links hinter bem Dorfe liegenden Walbe eine danische Compagnie hervor und eröffnete ein furchtbares Feuer auf die Hosfteiner. Schon begannen diese zu weichen, als zu gleicher Zeit- eine rechts betachirte Compagnie ber Schleswig-Holsteiner die Danen mit einem Zuge in der rechten Flanke angriff.

Der Bajonett-Angriff wurde so kräftig und entschlossen ausgeführt, daß die Dänen sich in den nahen Wald zurückziehen mußten. Rum ging die ganze schleswig-holsteinische Avantgarde wieder vorwärts, und zwar so schnell, daß der seindliche rechte Flügel von Cristiansselbe zum großen Theil abgedrängt wurde, und daß die schleswig-holsteinischen Seitenpatrouillen es vermochten, eine Menge Gefangene (über 70 Mann) zu machen. Aber auch nur diese Seitenpatrouillen ließen sich darauf ein, Gefangene zu machen, die im Gescht selbst besindliche seindliche Abtheilung der Avantgarde gab sich nicht damit ab, sondern bemühte sich fortwährend auf das Krästigste, dem Feind so dicht und energisch zu Leibe zu geshen, daß derselbe sich nirgend zu halten vermochte.

So waren die Danen trop ihrer überlegenen Starke — es waren bisher zwei Linien-Bataillone und ein Jägercorps im Gefecht gewesen — bis ganz in die Nähe von Christians-felbe zurückgeworfen worden.

Da fam vom Pringen von Roer ber Befehl an bie

Avantgarbe, daß das Gefecht abgebrochen werbe, und daß sie sich rechter Hand nach der Koldinger Straße jum Gros der rechten Flügel-Colonne hinziehe. In Folge dieses Besehls kam es denn zu keinem weiteren Gesechte mehr. Einige kleinere Patrouillen der Avantgarde verfolgten den Feind, ohne indessen weiter mit ihm zusammenzukommen, und dadurch gelang es den Dänen, sich über die jütische Grenze ohne besondere Verluste zurückziehen zu können.

Gegen 1 Uhr Mittags trafen bie schleswig-holsteinischen Truppen nach ben langen fast unter fortwährenden Rampfen guruckgelegten Wegen in Wonfitd ungefähr eine Viertelmeile von ber jutischen Grenze ein.

Sie fanden auch bier nichts mehr vom Feinde, bie-Grenze felbst aber burch feindliche Borposten besetht.

Weiter vorzuschreiten, ben Feind über die jütische Grenze selbst zu versolgen, war streng verboten. Der Leser erinnert sich, baß Wrangel schon früher jedem Soldaten bei Todesstrase verboten hatte, die Grenze von Jütland zu überschreiten, und so sahen sich denn auch im gegenwärtigen Augenblicke die tapfern schleswig-holsteinischen Truppen gezwungen, sich den Feind ruhig entwischen zu lassen. Mit tieser Erbitterung sahen sie ihn in Sicherheit jenseits der Grenze, ohne ihn nur versolgen zu bürfen.

Nach diesen größern Truppengesechten der schleswig-holsteinischen Avantgarde, welche um so bemerkenswerther daburch sind, daß hier zum ersten Male die eigentlich schleswig-holsteinischen Truppen allein ohne Beihülse fremder einen Sieg über die Danen erkämpsten, rücken auch die übrigen
beutschen und preußischen Truppen vorwärts.

General Wrangel verlegte fchon am 30. fein Saupt-

quartier nach Christiansselbe. Bon hier aus wurden Borsposten langs ber jutischen Grenze aufgestellt, aber ber Befehl wurde aufs Strengste erneut, daß kein Soldat es wagen durfe, die jutische Grenze zu überschreiten, während fortdauernd die Danen von Jutland kleinere und größere Patrouillen über die Grenzen Nord-Schleswigs schickten.

Daß die Armee hierüber nicht wenig erbittert war, verfteht sich wohl von felbst, aber was half es. Man mußte sich dem Befehle des Generals Wrangel fügen.

Das 10. beutsche Armeecorps wurde schon am 30. Juni wieder zuruckgesendet. Drei Bataillone wurden auf 200 Bagen mit möglichster Eile nach Gravenstein geschickt, wahrend auch die übrigen Truppen des 10. deutschen Armeecorps sich dem Sundewitt wieder zuwendeten.

General Wrangel schieste sie zur Unterstützung bes General-Major Grafen Rangow nach bem Sundewitt, weil er
besorgte, daß die Danen vielleicht die Truppenschwäche im
Sundewitt benuten möchten, um ziemlich bedeutende Abtheilungen nach der Insel Alsen zu schaffen, und von hier aus
einen neuen Angriff gegen den Sundewitt zu machen. Die
Danen waren hierzu bei ihrer bedeutenden Seemacht leicht
im Stande, und konnten dies auch ziemlich unbeodachtet thun,
um so mehr, da die diplomatischen Berhandlungen und Berhaltungsbesehle von oben her dem General Wrangel verboten,
die Danen nach Jütland zu versolgen und hier die danische
Armee anzugreisen und zu vernichten.

Co blieben benn hier im Norden nur bie schleswig-holfleinischen und die preußischen Truppen gurud.

## Meuntes Kapitel.

1.

Mit ben im vorigen Capitel erzählten Siegen ber holsteinischen Truppen bei Habersleben waren für ben Feldzug
im Jahre 1848 die bedeutenden Unternehmungen der deutschpreußischen Truppen geschlossen, und wir haben von jest ab
eigentlich nur noch einige kleine Borpostengesechte und einige
unbedeutende Scharmügel zu erzählen, welche ohne einen großartigen Einstuß auf die Entscheidung des Krieges blieben.

Bom Beginne bes Monats Juni an jog sich die Zeit bis jum Waffenstillstande von Malmö, jenem ungluckeligen, für die deutsche Geschichte so betrübenden Waffenstillstande in ekelen Unterhandlungen zwischen den Danen und Preußen hin, Unterhandlungen, auf welche wir späterhin zurücksommen werben, wenn wir uns auch nicht darauf einsaffen wollen, dem Lefer dieselben in ihrer ganzen Ausbehnung zu erzählen.

Während biefer Unterhandlungen war es auf dem Rriegsschauplate sehr still, und wie gesagt nur unbedeutende Ereigniffe unterbrachen des eintonige und langweilige Cantonnementoleben der Truppen.

Die beutschepreußische Truppen ftanden in zwei Abtheis Die Felbzüge in Schleswig-Polstein. 25 lungen, gang in ber Beife vertheilt, wie wir es bem Lefer schon beim Schluffe bes letten Capitels mitgetheilt haben.

Das 10. beutsche Armeecorps stand zur Beobachtung des Sundewitts in Flensburg und in der Umgegend und zum Theil im Sundewitt selbst.

Die übrigen beutschepreußischen Truppen standen an der jutischen Grenze und im nördlichen Schleswig, um jeden Ueberfall ber Danen von Jutland aus zurückschlagen zu können.

So waren biejenigen Punkte, von denen aus ein Ueberfall der Danen zu besorgen war, die Insel Alsen und Jütland, hinreichend gedeckt, und weiter wollte man im gegenwärtigen Augenblicke von Seiten des General-Commando's
nichts, denn an einen Angriff der Danen wurde kaum mehr
gedacht, war doch der Besehl, die Grenze Jütlands nicht zu
überschreiten, erneuert worden, war es doch jedem einzelnen
Soldaten dei Todesstrase verboten, die Danen jenseits der
jütischen Grenze anzugreisen.

Die Danen freilich gingen von anbern Grundfagen aus, und machten häufige Streifzuge von Jutland nach Schleswig hinein, welche mehr ober weniger bedeutend waren.

Ju gleicher Zeit ließen die Danen ihre Kriegsschiffe fortwährend bald hier bald bort langs ber schleswig-holssteinischen Kufte freuzen, ohne dadurch indessen etwas Besteutendes erreichen zu können. Die Schleswig-Holsteiner hatten hiergegen natürlich gar keine Wassen, denn erst am 16. Juli lief in Kiel das erste schleswig-holsteinische Kanonenboot, als der Beginn einer schleswig-holsteinischen Flotte, vom Stapel. Nichts desto weniger waren allerdings die Schleswig-Holsteiner jeht schon mehr als früher im Stande,

ber banischen Flotte baburch einen Wiberftand entgegenzufeben, daß sie ihre Strandbatterien gegen die banischen Schiffe
spielen ließen.

Durch die Uebung im Sommer 1848 hatten biese Batterien eine gewisse Sicherheit gewonnen, und vermochten est; jest schon, ben danischen Schiffen gefahrlich zu werden.

Ein glangendes Beispiel gab am 8. Juli Die Strandbatterie bei Arofund öftlich von Sabersleben.

An dem dortigen Landungsplaße befand sich außer einer Abtheilung des Tannschen Freicorps eine leichte Batterie. Am 7. Juli kam das danische Dampsboot "Odin" der Küste sehr nahe. Während der Nacht ließ deshalb der Hauptmann Belig die unter seinem Besehle stehende zwölfpsündige Batterie nach der Küste führen und eröffnete plöslich ein hestiges Keuer, gegen die Danen. Schon beim dritten Schusse gelang es ihm, mittelst einer Granate den Dampssessel des Schiffes zu zerschmettern und das Schiff dadurch vollkommen undrauche dar zu machen. Die Besahung vermochte kaum, in den Böten das nachte Leben zu retten.

-Baffen, Munition, Schiffevorrathe, mußten in bem Dampfichiffe gurudgelaffen werben, mabrend bas Schiff felbft um Stranbe festrieb.

Einige Freiwillige vom Tannschen Corps fuhren mahrend ber Nacht an bas Brad heran, bohrten es an und verfentten es. —

Dies war benn freilich ein glangender Erfolg, aber es follte auch fast der lette mahrend bes Krieges sein, da bie Befehle bes Generals Wrangel eine vollständige Unthätigkeit von den Truppen forderten.

Diefe Unthätigfeit wirfte, wie bies mohl nur naturlich

ift, bochft ermattend und bemoratifirend auf die Truppen. Bon Kampfbegierde glühend standen die deutschen Truppen ben Danen gegenüber, aber sie durften nicht angreisen.

Benseit ber Königsaue in Jutland stand bie danische Armee, biesseits standen die deutschepreußischen Truppen und bennoch, der kleine Bach war eine gewaltige Scheidemand, benn der mächtige Befehl des Oberbefehlshabers verbot jeden Angriff gegen die danischen Truppen auf jutischem Boden.

So vergingen Tage, so vergingen Wochen in ewiger langweiliger Unthätigseit. Da konnte es denn freilich nicht fehlen, daß die Disciplin der Truppen erschlaffte, daß diese manche Borsichtsmaaßregeln vernachläffigten, weil sie an gar keinen Kampf mehr glaubten, sondern den nahen Frieden vor-aussahen.

Diefe Achtlosigfeit, welche in Folge ber bauernben Unthätigfeit nur naturlich war, follte balb Beranlaffung zu einem betrübenben Ereignisse geben.

Etwa eine Meile westlich von Christiansselbe liegt in einer einsamen sumpsigen Waldgegend das aus nur wentgen Gehöften bestehende Dorf Steppinge. Das Dorf war von der 3. Schwadron des 2. Kurassier-Regiments am 8. August Morgens 8 Uhr beseht, und die 9. Compagnie des 20. Infanterie-Regiments dieser Schwadron beigegeben worden, welche die 1. Compagnie desselben Regiments an demselben Tage abgelöst hatte.

Die Kürassere, welche noch gar nicht in den Kampf gekommen waren, mochten wohl nicht sehr auf den Feind achten, und so kam es, daß sie nach Absendung einiger Patrouillen in einem Gehöste absattelten und sich in das Haus zurückzogen. Plöslich ertonten Schüsse, und ehe man sich's

versah griffen ein Bataillon danischer Jager und zwei Schwas bronen Cavallerie die Truppen bes Gehöfts an.

Die Danen hatten die von den Kurassteren nach ber jütischen Grenze vorgesendeten Potrouillen abgefangen, und ehe die Kurasstere es ahnten, das Gehöft von Steppinge umstellt, in welchem sich eine Abtheilung der Kurasstere befand. Rur dem Offizier, Lieutenant von Sandrast und einem Gefreiten gelang es, sich zu flüchten, indem sie auf die ungefattelten Pferbe sprangen und im Carrière durch die Reihen der Jäger jagten. Die übrigen Kurasstere vermochten nicht, ihre Pferde zu erreichen; vergebens vertheidigten sie sich eine Zeit lang mit dem blanken Pallasch in der Hand, sie mußten der Uebermacht weichen und sich endlich ergeben; ehe der Rest der Schwadron und die preußische Infanterie zur Befreiung ihrer Cameraden herbeieilen konnten, hatten die Danen sich bereits mit ihren Gefangenen entfernt.

Das Resultat bes plöglichen und höchst unerwarteten banischen Ueberfalls war, daß 2 Unteroffiziere, 1 Trompeter und 30 Kürassiere in Gefangenschaft geriethen, während auch 31 Pferde von den Danen erbeutet wurden.

Nach so langer Unthätigkeit hatte endlich ein kleines Kriegsereigniß die Stille unterbrochen, aber dies war ein so ungludliches, daß der Muth der deutschepreußischen Truppen dadurch tief gebeugt wurde, denn man sah ja voraus, daß der Friede bald geschlossen werden wurde, und daß die ershaltene Scharte bei den Dänen nicht wieder ausgewest werden fönne.

Das lette Gefecht vor bem Abschlusse bes Waffenstillftandes fand am 17. August bei Holbenas statt. Es war von keiner großen Bebeutung. Bei Holbenas lag die danische Corpette "Rajade" nebst zwei Kanonenschaluppen. Oberst-Lieutenant v. Zastrow ershielt die Erlaubnis, ein Artilleriegesecht gegen das kleine Geschwader zu eröffnen; es war ihm eine Batterie Sechspfünder zur Disposition gestellt worden.

In ber Nacht vom 17. zum 18. August hatte Oberstseutenant von Zastrow seine Geschütze hinter einem hohen-Knide aufgefahren, und in dem Anide bergestalt Scharten einschneiden lassen, daß dieselben von danischer Seite nicht zu bemerken waren

Mit Tagesanbruch eröffnete Oberstelieutenant v. 3asstrow ein hestiges Fener gegen das feindliche Geschwader, welches einen Angriff so wenig erwartete, daß die Batterie bereits 60 Schusse geschan hatte, ehe die "Najade" einen Schuß erwiderte. Glübende Rugeln waren in Bereitschaft gesett worden, mit denselben wurde, als die Entsernung von den Schiffen gehörig ausgemittelt war, auf diese geschossen.

Das Resultat bes Kampfes war, daß die Schiffe sich zuruckziehen mußten. Sie hatten einen Berlust von 3 Todeten, während auf Seiten der Shiesnig-Holsteiner nur ein Proptasten unbranchbar gemacht wurde, Todte ober Berwundete aber gar nicht zu beklagen waren.

Mit Diefem fleinen Gefechte war jegliche Rriegounternehemung abgeschloffen.

Wir können nun übergehen jur Ergählung ber Waffenftillstandeunterhandlungen. Bevor wir dies jedoch thun, wollen wir noch mit einigen Worten zu den Schickfalen des von ber Tannschen Freicorps zurücksehren, für welches sich unsere Leser gewiß interessiren.

Das v. b. Tanniche Corps hatte wie bie übrige Armee

ben Juli in Unthätigseit hingebracht. Die tapfern Freischärler hatten nicht beshalb ihre Heimath verlassen, sie waren nicht beshalb nach Schleswig-Holstein gezogen, um ein müßiges Lagerleben zu führen. Es zeigte sich baher bei ber fort-bauernben Unthätigseit eine gewaltige Mißstimmung unter ben Freischärlern, welche endlich ben Oberst-Lieutenant von ber Tann mit immer bringenberen Bitten angingen, die Regierung um Austösung bes Corps zu bitten. Nur wenige Mann aus ber gesammten Zahl wünschten noch ferner im Dienste ber schleswig-holsteinischen Armee zu bleiben.

Auch General Brangel war, wie der Lefer sich erinnert, kein besonderer Freund der Tanner, und er fragte deshalb beim Oberst-Lieutenant von der Tann darum an, ob nicht das Corps jest, wo es nicht mehr nothig sei, seinen Abschied nehmen wolle.

Dberft - Lieutenant v. b. Tann antwortete auf bas Schreiben bes General Brangel:

Sadereleben, ben 9. Juli 1848.

## Gr. Ercelleng

Dem General ber Cavallerie v. Brangel, Großfreuz zc., Befchlohaber ber Urmee in Schleswig - Holftein.

In Erwiderung einer hohen Anfrage vom heutigen Tage beehre ich mieh, gehorsamst zu berichten, daß es jedenfalls wünschenswerth scheint, das Freicorps bei der jest eingetretenen Waffenruhe und dem nahen Waffenstülstande zu entlassen. Nur muß ich mir die Bemerkung erlauben, daß sich das Freicorps bis zum Eintritte des Waffenstülstandes bei der provisorischen Regierung zum Dienste verpflichtet hat, welches Engagement vorher gelöst werden sollte.

Die in dem Freicorps dienenden baprischen Ofsigiere sind an keine bestimmte Zeit gebunden und wünschen sämmtlich ihre Entlassung. Bei weitem der größte Theil des Freiscorps — namentlich die fünf Compagnien des früheren von der Tannschen Corps und des Atdosserschen Corps — haben durch mehrmalige Erklärungen ihren Rücktritt von dem ihrer Kührer abhängig gemacht. In einem andern Verhältnisse steht die jetige 6. Compagnie, aus den Resten des ehemaligen von Wasmerschen Corps zusammengesett, welche sich schon früher der Regierung zur beliedigen Disposition gestellt hat.

Bon Seiten bes Corps burfte bemnach einer fofortigen Auflösung fein Sinbernis im Wege ftehen.

(geg.) Dberft - Lieutenant v. b. Zann, Commandeur."

Rach biesem Briese stand ber Aussösung bes Tannschen Corps kein hinderniß mehr entgegen. Weder der Prinz von Roer noch der General Wrangel wünschten das Corps länger beizubehalten, beibe beschleunigten daher die Austösung beseselben nach besten Kräften. Ebenso wurde auch das Jansen-Tuschsche Freicorps aufgelöst.

Aber mit der Auflösung allein war das schleswig-holsteinische General-Commando nicht zufrieden. Die tapfern Freischärler sollten, ehe ste Schleswig-Holstein verließen, für ihre dem Lande geleisteten Dienste noch eine tiefe Beschämung, eine unwürdige Demuthiqung einernten.

Sie marschirten nach Rendsburg zurud. Dort vor bem Thore erhielt ber Führer einen Befehl, in dem unter Anderm stand: daß die auswärtigen Mitglieder bes Corps sofort am Nachmittage ihre Wassen ausliefern, und dann am nächsten Morgen mit bem ersten Zuge über die Grenzen des Landes

geschickt werben sollten; wurde bem keine Folge geleistet, so hatten sie zu gewärtigen, baß sie arretirt und transportirt wurden, diese Worte waren freilich ausgestrichen, und "auf eigene Kosten transportirt" barüber geschrieben, bas konnte aber die Behörbe nicht rechtsertigen.

Daß ein folder Befehl eine tiefe Entrustung in ben Freicorps erregte, die sich ihrer guten Dienste um die schles-wig-holsteinische Sache, ihrer Tapferfeit, ihrer glanzenden Thaten bewußt waren, versteht sich wohl von selbst, und das schleswig-holsteinische General-Commando hat sich mit diefem Besehle selbst ein Zeugniß seiner grenzenlosen Undankbarteit gegeben.

Auch von Seiten ber Schleswig-Holfteiner fand bas Benehmen bes General-Commandos bie verdiente Migbil-ligung.

In ber am 15. August zusammengetretenen Landes - Berfammlung wurde es von dem Abgeordneten Klenze gehörig gerügt.

Auch die provisorische Regierung selbst billigte es nicht und gab bem Freicorps beim Abschiede manches Zeichen ber Achtung.

Schon hierburch, besonders aber durch die grenzenlose Liebe und Berehrung, welche die tapfern Freischärler unter allen Classen der schleswig-holsteinischen Bevölkerung fanden, wurde ihnen der Abschied nach einer so herben Demuthigung einigermaßen erleichtert. Die Bürger aller Städte, durch welche die Freischärler zogen, gaben benselben auf das Unzweideutigste ihre Liebe und Achtung durch Lebehochs und durch die freundlichste Aufnahme der Scheidenden fund, und in Hamburg selbst wurden Oberst-Lieutenant von der Tann

und feine Schaaren mit unendlichem Jubel und Enthusiasmus

aufgenommen.

Fast fammtliche Freischarler hatten Schleswig-Holkein verlaffen, nur wenige, welche bei ber Armee bleiben wollten, hatten von der provisorischen Regierung die Erlaubniß erhalten, unter bem Major hafe in die Armee einzutreten und dort ein neuntes Bataillon zu bilben.

2.

Die Geschichte bes Jelvzugs in Schleswig-Holstein vom Jahre 1848 ift vollendet. Es bleibt und jest nur noch übrig, wenige, sehr wenige Worte dem Leser über die Waffenstillstands-Unterhandlungen zu sagen, und ihm den Waffenstillstand selbst mit seinen Bedingungen und Folgen mitzutheilen, bevor wir übergehen können zur Kriegsgeschichte des Jahres 1849.

Der Leser erinnert sich, daß schon fast vom Beginn bes schleswig-holsteinischen Krieges an, Unterhandlungen zwischen ben verschiedenen Rabinetten über einen Frieden zwischen Deutschland und Danemark geoflogen worden waren.

Diese Unterhandlungen hatten sich hingezogen, und in ber That, sie mußten es auch, benn Preußen selbst konnte nicht wunschen, daß schon in ben ersten Monaten des Sommers 1848 ber Friede geschlossen wurde. Wir haben bem Leser schon früher die verschiedenartigen Zwecke angedeutet, welche Preußen bei seiner Theilnahme am schleswig-holsteinisschen Kriege hatte.

Diese Zwede nahten ihrer Erfüllung, und gegen Ende August bedurste Preußen seiner Truppen wieder, um sie im eigenen Lande zu verwenden, und die Contrerevolution bes 9. November vorzubereiten und auszuführen.

Breußen sah sich baburch genothigt, unter jeder Bedingung einen Wassenstillstand zu schließen, und besonders diesem bringenden Bedürsnisse nach seinen Truppen haben wir wohl den Wassenstillstand zu Malmö, wie er am 26. August abgeschlossen wurde, zu verdanken. Daß die schleswigshossensichtenische Regierung selbst bei der Abschließung des Wassenstillstandes, wie überhaupt bei den verschließentlichen Unterhandlungen wenig oder gar nicht gefragt wurde, versteht sich wohl von selbst. Der Wunsch und Wille der Schleswigshossenschlieben und berhaupt niemals der Wille der Bölker bei der Cabinetsspolitik irgend in Betracht kommt.

Preußen wurde in dieser Beziehung herrlich unterftütt von ber bamals an der Spige Deutschlands stehenden Regierung, vom Reichsministerium.

Der Minister des Aeußern, Herr Hedscher, tam selbst nach Schleswig-Holstein. Am 15. August war die schleswig-holsteinische Landes Bersammlung zusammengetreten. Auf den Wunsch des Reichsministers Hedscher vertagte sie sich bereits am 19., indem der Reichsminister der sehr conservativ gesinnten Landesversammlung zu verstehen gab, daß die ehrenvollen Friedensunterhandlungen, welche im Gange wären, am leichtesten glüdlich und gunftig für Schleswig-Holstein besendigt werden könnten, wenn die Landesversammlung sich an benselben nicht betheiligte, nicht störend in dieselben einwirkte.

Bon der provisorischen Regierung, welche, wie der Leser weiß, mit Ausnahme Olshausens, aus Mannern des Gentrums und respective sogar der Reaction bestand, hoffte man keinen thätigen Widerstand gegen etwa ungunstige Friedenssober Waffenstillstandsbedingungen.

Rur Olshausen, ber einzige Demofrat in ber Regierung, mußte aus derselben entfernt werden, und so wußte man ihn denn zu veranlassen, seinen Austritt aus ber Regierung zu nehmen, indem er sich der Bertagung der Landesversammlung widersetze, diese aber gegen seinen Willen dennoch beschlossen wurde.

Auf biese Weise hatte man sich, wie man glaubte, jebes etwa störenden Einflusses entledigt, und konnte so ben Baffenstillftand nach Belieben schließen.

Schon seit dem Mai waren fortwährende Unterhandlungen in Beziehung auf einen Waffenstillstand gepflogen worden. Die Räumung Jütlands durch den General Wrangel war die erste Nachgiebigkeit gegen die Wünsche der Danen und der den Danen befreundeten Regierungen.

Die Bedingungen, welche Dänemark aber damals zu einem etwaigen Friedensschlusse oder zur Bewilligung eines Wassenstillstandes stellte, waren so übertriebener Art, daß man sich doch nicht entschließen konnte, auf dieselben einzugehen, um so mehr, als Preußen im Mai und Juni seiner Truppen im eigenen Lande noch nicht bedurfte. Preußen wollte sich außerdem damals gern noch der deutschen Reichsgewalt willfährig zeigen, es wollte die deutsche Nationalverssamlung nicht gern vor den Kopf stoßen, denn man nahm damals noch einige Rücksicht auf dieselbe.

So zogen fich benn bie Unterhandlungen fortwährend bin; England vermittelte, aber man fam zu feinem Resultate.

Die Anwesenheit bes Königs von Schweben in Malmö wurde benutt, um bort aufs Neue in ber Mitte Juni bie Unterhandlungen zu einem Frieden ober Waffenstillstande zu beginnen. Später wurden biefe Unterhandlungen auf dem

Schloffe Bellevue bei Kolding erneuert, aber immer waren die Forderungen der Danen so ercedent, daß darauf einzugehen eine vollständige Unmöglichkeit war; sagt man doch sogar, daß General Wrangel in jener Zeit geaußert haben solle, er wurde sich zur Schließung eines solchen Waffenstillstandes nimmermehr verstehen.

Wieder abgebrochen wurden die Unterhandlungen über einen Waffenstillstand immer wieder aufgenommen. Um 19. Juli kam es endlich dahin, daß der Entwurf zu einem dreimonatlichen Waffenstillstande festgesetzt wurde.

Mittlerweile war der Erzherzog Johann von der deutschen Nationalversammlung zum Reichsverweser für Deutschsland erwählt und damit eine Central-Regierung für Deutschsland begründet worden. Preußen wollte in damaliger Zeit nicht eigenmächtig verfahren, es wollte sich den deutschen Neichsverweser geneigt erhalten und deshalb keinen Wassenstellungung desselben schließen. Es untershandelte daher mit demselben und erhielt von ihm die Vollsmacht, einen Wassenstillstand unter Bedingungen zu schließen, und zwar stellte der Neichsverweser vorzüglich drei Bedingungen auf, unter denen allein die preußische Negierung bevollsmächtigt sein sollte, im Namen Deutschlands mit Dänemark einen Wassenstillstand zu schließen.

Diefe Bedingungen maren:

Es sollte dem neuen Waffenstillstande der Entwurf vom 19. Juli in Bellevue jum Grunde gelegt werden, der, wie wir bereits mittheilten, auf einen dreimonatlichen Waffenstillstand hinzielte. Der Reichsverwefer forderte ferner, daß:

1. Bei ber Bilbung einer neuen gemeinfamen Regierung fur bie Bergogthumer Schleswig und Solftein bie gu

berfelben gewählten Personen noch vor dem Abschlusse bes Waffenstillstandes unter ben contrahirenden Theilen in solcher Art vereinbart wurden, daß der Bestand und die gedeihliche Wirksamkeit der neuen Regierung verburgt erscheine.

- 2. daß alle diejenigen Gefetze und Berordnungen, welche in Schleswig-Holftein bis jum Abschluffe bes Waffenstillstandes erlaffen worden seien, auch fernerhin zu Recht beständen; und endlich
- 3. daß diejenigen Truppen, welche in den Bergogthumern gurudblieben, fammtlich unter dem Befehle eines beutschen Befehlehabere ftehen follten.

Dies waren benn allerdings brei Bedingungen, welche einigermaßen die Abschlichung eines ehrenvollen Waffenstillsstandes verbürgten. Auf diese Bedingungen hin übernahm es Preußen, den Waffenstillstand zu schließen, d. h., wenn es möglich wäre; aber es war nicht möglich, und Preußen kehrte sich daher an die Bedingungen, welche der Reichsverweser ihm auferlegt hatte, gar nicht.

Um 26. Juli wurde zu Malmö folgende Uebereinfunft über einen zu schließenden Waffenstillstand zwischen Danemark und Preußen getroffen:

## Waffenftillftanbe-Uebereinfunft.

Se. Majestät ber König von Preußen in seinem Namen, wie im Namen bes beutschen Bundes einerseits, und Se. Maj. ber König von Danemark, Herzog von Schleswig und Holstein, andererseits, von bem Bunsche befeelt, so schleunig als möglich die Feindseitgelten zwischen Ihren beiderseitigen Kriegs-heeren zu beenden, haben zum Zwed bes Abschlusses eines

Waffenstillstands unter der Vermittlung Er. Majestät des Königs von Schweden und Norwegen zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich: Er. Maj. der König von Preußen: den Hrn. Gustav v. Below, Ihren Generalmajor à la suite 2c., und Se. Maj. der König von Dänemark: den Hrn. Christian Hoper v. Bille, Ihren Kammerherrn, außerordentlichen Gefandten 2c. 2c., und den Hrn. Holger Christian v. Reedh, Ihren Kammerherrn zc. ic., welche sich in der Stadt Malmövereinigt haben und nach Auswechslung ihrer in guter und gehörig beglaubigter Form besundenen Bollmachten über solgende Artikel übereingekommen sind.

Art. I. Bom Tage ber Unterzeichnung ber gegenwärtigen Genvention an gerechnet sollen die Feindseligkeiten zu Lande und zur See während sieben Monaten vollständig eingestellt werden, mit einer Auffündigung von einem Mosnat für jeden der beiden contrabirenden Theile. Wenn von der einen oder ber andern Seite eine Auffündigung nicht stattsindet, so wird angenommen, daß in die Berlängerung des Wassenstillstands von beiden Theilen gewilligt ist.

Art. II. Würde der Waffenstillstand durch einen der beisen Theile aufgekündigt, so sollen die beiderseitigen Kriegssheere diejenigen Stellungen wieder einnehmen können, welche sie Mugenblick des Abschlusses der gegenwärtigen Convention inne haben, und welche von zweien durch die commandirenden Generale ad hoe delegirten Offiziere auf einer Karte verzeichnet werden soller.

Art. III. Die burch die Seemacht Sr. Maj. des Königs von Danemark bewerkstelligten Blokaden follen unverzüglich nach Auswechselung ber Ratifications : Urlunden aufgehoben,

und bie hierzu erforberlichen Befehle, wenn irgend möglich, an bemfelben Tage ben Befehlshabern ber königlich banischen Rriegoschiffe zugefertigt werben.

Art. IV. Alle Kriegs - und politischen Gefangenen sollen von beiben Theilen ohne Berzug und Borbehalt in Freiheit geset werden.

Art. V. Alle Schiffe, welche seit dem Beginne des Kriegs aufgebracht, oder mit Beschlag belegt sind, sollen binnen 12 Tagen nach der Unterzeichnung dieser Convention oder früher, wenn dies möglich ist, mit ihren Ladungen freigelassen wersden: Preußen, sowohl in seinem eigenen Namen als im Namen des deutschen Bundes, willigt darein, daß Dänemark für die Requisitionen in natura, die in Jütland für Rechnung der preußischen und Bundestrupspen erhoben sind, entschädigt werde; und Dänemark verpflichtet sich seinerseits, den Werth der Schiffe oder Lasdungen zu ersehen, welche etwa verkauft sind und nicht in natura zurückgegeben werden können.

Art. VI. Die beiden Herzogthümer sowie die dazu gehörigen Inseln sollen sowohl von den dänischen Truppen wie von denen des deutschen Bundes in dem Zeitraume von 12 Tagen, nachdem die betreffende Ordre den Oberbefehlsbabern zugekommen sein wird, geräumt werden. Jedoch soll es dem deutschen Bunde wie Er. Maj. dem Könige von Preußen gestattet sein, die für den deutschen Bund in der Stadt Altona sowie auf andern Punkten der beiden Herzogthümer, und für Se. Maj. den König von Dänemark auf der Insel Alsen sich besindenden Hospitäler und Militärdepots von Abtheilungen resp. deutscher Bundes und bänischer Truppen bewachen zu lassen, welche sowohl für den einen wie für den andern der

beiben Theile Die Amahl von 2000 (awei Taufend) Mann nicht überschreiten follen. Die aus bem Bergogthum Schleswig gebürtigen Golbaten, welche fich gegemwärtig im Militarbienfte in ben Bergogthumern befinden, follen in besondere Abtheilungen formirt, im Bergogthum Schleswig ftationirt werben. Diese Abtheilungen follen jum 3wed ber Aufrechthaltung ber öffentlichen Rube unter Die Befehle ber in Bemaßbeit bes folgenden Artifels einzufenenben Regierungebeborbe geftellt werben, welcher lettern co gufteben foll, gur Erleichterung bes Landes Diejenigen Offiziere und Solbaten in ihre Beimath zu entlaffen, welche als fur ben Dienft nicht nothig erachtet werben. Die im Bergogthum Solftein gu ftationirende Militarmacht foll aus ber gegenwärtigen Roufgabl ber regulären Truppen biefes Bergogthums bestehen, welche einen Theil ber beuischen Bundesarmee ausmachen. holfteinischen Truppen werben gur Berfügung ber Regierung ber beiben Bergogthumer geftellt. Diefe aber nur in Folge einer Berftandigung gwischen ber Regierung ber Bergogthumer und bem Dberbefehlshaber ber beutschen Bundesarmee vermindert werben.

Art. VII. Die beiben contrahirenden Theile find übereingesommen, für die Dauer des Waffenstillstandes eine gemeinfame Regierung für die beiden Herzogthümer einzusesten, welche ihre Umtschandlungen im Namen Sr. Maj. des Königs von Tänemark in Ihrer Eigenschaft als Herzog von Schleswig und Holstein und mit Dero Machtvollkommenheit ausüben wird, mit Ausnahme der gesetzebenden Gewalt, die während der Dauer des Waffenstillstands ruht. Diese Regierung wird aus fünf aus den Notabeln der beiden Herzogthümer zu wähelenden Mitgliedern zusammengesetzt werden, welche allgemeine Die Feldzüge in Schleswig-Holstein.

Achtung und Unfeben genießen. 3met von biefen Mitgliebern werben von Er. Daj, bem Konig von Breugen feitens bes beutschen Bundes fur bas Bergogthum Solftein, und zwei pon Er. Mai, bem Konig von Danemark, Bergog von Schleswig und Solftein, fur bas Bergogthum Schleswig ernannt werben. Das fünfte biefer Mitglieber, melches die Functionen bes Brafibenten ber gemeinfamen Regierung ber beiben Bergogthumer gu übernehmen hat, wird in Folge gemeinschaftlider Cinigung von Ihren ermahnten Majeftaten ernannt werden. Man ift babin übereingefommen, bag weber die vor bem 17. Mary er, angestellt gewesenen Regierungemitglieder (fchleswig - holfteinische Regierung), noch biewelche die Regierung feit diefer Epoche gebilbet haben, in biefe neue Berwaltungsbehörbe eintreten fonnen, welche lettere fobald als möglich und fpateftens 14 (vierzehn) Tage nach Unterzeichnung ber gegenwärtigen Convention in Function treten foll. Man hat fich ferner barüber verftanbiat. baß alle und jebe feit bem 17. Marg er, fur bie Bergogthumer erlaffenen Gefete, Berordnungen und Bermaltungemaafregeln im Augenblic bes Umtsantritts ber neuen Regierung aufgehoben werben follen; jeboch foll ber lettern bas Recht gufteben, folche nach bem 17. Marg er. erlaffene Befege, Berordnungen und Berwaltungsmaafregeln wieder in Rraft treten gu laffen, beren Aufrechterhaltung ihr unerläßlich ober fur ben regelmäßigen Beschäftegang erfprieflich erscheint, welche inbeffen feinenfalls etwas ben Bestimmungen bes Urt. XI. (eilf) widersprechendes enthalten durfen.

Art. VIII. Ge. Maj. ber Ronig von Preußen im Ramen

des deutschen Bundes und Se. Maj. der König von Dancmark sollen das Recht haben, jeder seinerseits einen Commissär zu ernennen, um in den Herzogthümern während der Dauer des Waffenstillstandes zu residiren und vermittelnd über die Aussührung der vorstehenden Stipulationen zu wachen, sowie über die unpartheilsche Anwendung der Gesetz zu Gunsten der danischen wie der deutschen Bevölkerung.

Art. IX. Das Bergogthum Lauenburg foll mahrend ber Dauer bes Waffenstillstandes von einer Commission verwaltet werben, ju welcher Ge. Maj. ber Konig von Breugen Ramens bes beutschen Bundes ein Mitglied, Ge. Daj. ber Ronig von Danemarf in feiner Eigenschaft als Bergog von Lauenburg bas zweite Mitglied ernennen, und beibe Couverane fich über die Wahl bes britten Mitgliebs, bes Borfigenden ber Regierung bes Bergogthums, vereinigen werben. Diefe Behörde wird bas Bergogthum Lauenburg im Ramen Gr. Maj bes Konigs von Danemart, Bergogs von Lauenburg, in eben ber Beife verwalten, wie folches im Art. VII. (fieben) im Betreff ber Bergogthumer Schleswig und Solftein festgesett worben ift. Es wird von einer Berftanbigung zwischen biefer Berwaltungsbehörbe und bem Dberbefehlshaber der beutschen Bundestruppen abhängen, ob es zweckdienlich ift, eine Abtheilung ber beutschen Bunbestruppen in bas Bergogthum Lauenburg gur Berfügung ber gebachten Beborbe einruden ju laffen.

Art. X. Die beiben contrahirenden Theile werden Großbritannien um die Garantie für die genaue Ausführung der Artifel der gegenwärtigen Baffenstillstands-Convention erfuchen. Art. XI. Es ist ausbrucklich verstanden, daß die Bestimsmungen dieser Convention in keiner Weise den Bedingungen des definitiven Friedens prajudiciren, über welchen die Untershandlungen unmittelbar eröffnet werden sollen, und daß wes der der beutsche Bund noch Dänemark die Ansprüche und Rechte ausgeben, welche sie jederzeit geltend gemacht haben.

Art. XII. Die gegenwärtige Convention foll ratificirt und die Ratifications-Urfunden innerhalb eines Zeitraums von 8 (acht) Tagen, von dem Tage der Unterzeichnung an gezeichnet, in Lübeck ausgewechselt werden. Die gegenwärtige Convention ist in doppelten Eremplaren in französischer, dänischer und deutscher Sprache ausgesertigt worden. Man ist übereingekommen, daß die über die Auslegung derselben etwa entstehenden Zweifel nach der Fassung des französischen Tertes entschieden werden sollen.

Bu Urfund bessen haben bie unterzeichneten Bevollmächtigten bie gegenwärtige Convention vollzogen und ihre Siegel beidrucken lassen.

Co geschehen ju Malmo, ben 26. August 1848.

(L. S.) Guftav v. Below. (L. S.) Bille. (L. S.) Reebt. Baffenftillftande - Convention.

#### Separatartifel.

Behufs Vervollständigung und Erläuterung der Artikel bes unter dem heutigen Tage abgeschlossenen Vertrags sind die unterzeichneten Bevollmächtigten über folgende Punkte übereingekommen:

1. mit Bezug auf Artikel 2. Die Fortificationsarbeiten, welche mahrend ber Feinbseligkeiten auf beiben Seiten ausgeführt find, follen mahrend ber Dauer bes Waffenstillstandes

in dem Zustande verbleiben, in welchem fie fich heute be-finden.

- 2. mit Bezug auf Artikel 3. Sofort nach bem Austausch ber Ratifications Urkunde sollen Dampsichiffe mit königlich banischen Offizieren abgefandt werden, um den Beschlöhabern ber königl. danischen Kriegössotte die Ordre zur Aufhebung der Blokabe zu überbringen. Diese Sendungen werden bezüglich der Nordsechäsen von Preußen und hinsichtlich der Ostschäsen von Tänemark bewirkt werden.
- 3. mit Bezug auf Artifel 4. Alle Kriegs- und politisichen Gefangenen sollen sofort nach Auswechselung ber Ratisications-Urfunden nach Eckernförde gebracht, und in die Hände dersenigen Offiziere überantwortet werden, die zu ihrem Empfang gehörig ermächtigt sein werden.
- 4. mit Bezug auf Artikel 6. Die militärischen Streitfrafte in dem Herzogthum Holstein sollen, in Betreff der militärischen Disciplin, unter die Befehle dessenigen Generals der deutschen Bundesarmee gestellt werden, den Se. Maj. der König von Preußen zu diesem Zweck ernennen wird.
  - 5. mit Bezug auf Artifel 7. Indem festgesetht worden ist, daß alle Gesete, Berordnungen und Verwaltungsmaaßregeln jeder Art, die seit dem 47. März er. in Bezug auf die Herzogthümer erlassen sind, aufgehoben werden sollen, so begreift gegenwärtige Convention sowohl die in Kopenhagen
    als die in demselben Zeitraume in den Herzogthümern erlassenen. Die gemeinsame Regierung der Herzogthümer wird
    sobald als möglich eine Specisication berjenigen Gesete, Berordnungen und Verwaltungsmaaßregeln bekannt machen, die
    wieder in Krast treten sollen.
    - 6. Bu ben Befugniffen ber gemeinschaftlichen Regierung

foll auch biejenige gehören, die Brozesse wegen politischer Bergehen niederzuschlagen.

7. mit Bezug auf benfelben Artifel. Die Posten und sonstigen inneren Communicationen sollen wieder ihren regelmäßigen Lauf nehmen und das Postamt zu Hamburg soll wiederhergestellt werden.

Die vorstehenden Bestimmungen sollen dieselbe Rraft und Gultigfeit haben, als wenn sie in der heute abgeschloffenen Uebereinfunft aufgeführt ständen, und werden gleichzeitig ratisficirt werden.

Bu Urfund beffen haben bie Bevollmächtigten ben gegenwartigen Separatartikel unterzeichnet und bemfelben ihre Siegel beigedruckt.

So geschehen zu Malmo, ben 26. August 1848.

(L. S.) gez. Guftav v. Below. (L. S.) Bille. (L. S.) Reedy.

### Bufagartifel.

Bur Ausführung bes Art. 7. des unter dem heutigen Tage abgeschlossenen Bertrages, und in Uebereinstimmung mit der Art und Weise, welche dieser Artisel festset, haben die unterzeichneten Bevollmächtigten Seitens ihrer resp. Souverane, Sr. Majestät des Königs von Preußen und Sr. Majestät des Königs von Preußen und Sr. Majestät des Königs von Dänemark, folgende Personen für die gemeinschaftliche Regierung der beiden Herzogthumer Schleswig und Holstein bezeichnet, nämlich: für die Präsidentenstelle: Se. Erc. den Grafen Carl Moltke Rütsschau: als Stellvertreter: den Baron Adolf Blome zu Falsenberg; als Regierungsmitglieder: den Kammerherrn Baron Josias Friedrich Ernst v. Heinze zu Bordesholm,

ben Ctaterath Thomas Brehn ju Blon, ben Landvogt Sehann Friedrich Boyfen ju Bende, ben Dberappellationegerichterath Alexander Friedrich Bilbelm Breuffer au Ricl; als Stellvertreter: ben Rammerjunter Abolf v. Barnftebt, ben Grafen Theobor Reventlow- Berebad, ben Rammerherrn Abolf Bernhard Wilhelm Erdmann v. Molife, ben Juftigrath und Burgermeifter Chriftian Friedrich Callifen in Kleneburg.

Diefe Bablen follen ber Ratification ber refp. Couverane unterbreitet werden, und die bezeichneten Berfonen fobalb als irgend möglich nach ber Auswechselung ber Ratifications = Ur= funben in Aunction treten.

Bur Urfunde beffen haben bie Unterzeichneten biefen Bufapartifel vollzogen und bemfelben ihr Giegel beibruden laffen. Co geschehen ju Malmo, ben 26. August 1848.

(L. S.) gez. Ouftav v. Below. (L. S.) Bille. (L. S.) Reeb B."

Betrachten wir bie einzelnen Artifel biefes Baffenftillftanbes etwas naber, fo fonnen wir une nicht verhehlen, baß wohl felten eine fiegreiche Urmee mit bem Feinde einen Baffenstillstand geschloffen haben mag, ber mehr jum Bortheile

bes befiegten Reindes mar, und weniger allen ben Unfpruchen, allen ben Bedurfniffen entsprach, Die Die Gicger gu machen berechtigt waren.

Wir erfeben- aus biefen Artifeln, bag alle biejenigen Bebingungen, welche ber Reichsverwefer gestellt hatte, weit entfernt bavon waren, erfüllt ju fein.

Die neue Regierung Schledwig - Solfteins mahrent bes Baffenflillftanbes follte aus Mannern befteben, welche eine

gebeihliche Wirkfamkeit ber Regierung verbürgten. Hier aber ftand an ber Spipe ber Regierung Graf Moltke, ber Unterzeichner bes offenen Briefes, ber Mann, ber seiner banenfreundlichen Gesinnung wegen ben Schleswig. Holfteinern am meisten verhaßt war, ber Mann, gegen bessen Namen schon die gesammte beutsche Bevölkerung der Herzogthümer sich empörte. Bon einer Regierung, an deren Spipe ein solcher Mann stand, war eine gedeihliche Wirksamkeit von vorn herein nicht zu erwarten, denn von vorn herein wurde diese Regierung mit dem Mistrauen des gesammten Bolkes in den Herzogthümern begrüßt.

Der Reichsverweser hatte ferner gesorbert, daß alle bise her erlassenen Gesetze und Berordnungen zu Recht bestehen bleiben sollten; aber auch diese Bestimmung war nicht erfüllt, benn im Artisel 7. des Wassenstillstandes wurden ausdrücklich alle seit dem 17. März erlassenen Gesetze für ausgehoben erstärt und Schleswig-Holstein somit wieder in den alten Zustand zurückgeführt, den es vor der Revolution gehabt hatte.

Davon, daß die in den Herzogthumern stehenden Truppen unter den Oberbefehl eines deutschen Bundesgenerals gestellt werden sollten, war nicht die Rede, im Gegentheil besagte der Waffenstillstand im Artifel 6 ausdrücklich, daß sie zur Disposition der neuen Regierung gestellt werden sollten.

Um außerbem ben Waffenstillstand möglichst nieberdrutfend und beschämend für die siegreichen deutsch-preußischen Eruppen zu machen, bestimmte Artikel 5, daß Danemark für die in Jütland erhobenen Requisitionen ber stegreichen Armee entschädigt wurde.

Außerbem wurde ber Waffenstillstand aber auch nicht, wie ber beutsche Reichsverweser von vorn herein angenommen

hatte, auf brei Monate, sondern auf sieben Monate abgeschlossen und es ging somit grade die günstigste Zeit für
die Kriegführung in Schleswig-Holstein, der Winter vollständig unbenutzt vorüber.

Im Winter bei hartem Frost war wenigstens die Möglichkeit vorhanden, daß die Infeln vom Festlande aus auch
ohne den Besitz einer Flotte über die gestorene Meerenge von
den Schleswig-Holsteinern in Besitz genommen wurden. Im
Winter konnte daher der Krieg mit Danemark trotz seiner
Flotte einigermaßen gleichmäßig geführt werden, um so mehr,
da die Danen es bei eisbedecktem Meere nicht vermochten,
in allen den vielen schleswig-holsteinischen Häfen zu landen.
Aber gerade diese kostbare Jahreszeit sollte vorübergehn, und
nach 7 Monaten, also vom 26. März an, konnte erst wieder
der Krieg beginnen, wenn wieder das Eis gethaut war,
wenn die dänische Flotte den Dänen eine gewisse Ueberlegenheit über die Schleswig-Holsteiner gewährte.

Daß der Waffenstillstand eine tiefe Indignation, eine außerordentliche Entrüftung in ganz Deutschland erregte, haben wir nicht nöbig, unfern Lesern zu sagen, sie erinnern sich dessen sicherlich.

Selbst das Frankfurther Parlament, welches so geduldig war, und sich so gern dem Willen der hohen und höchsten herrschaften fügte, dessen Majorität überall auf die Bedürfsnisse der Höse und auf das Spiel der Cabinets Bolitik Rudssicht nahm, selbst dies Frankfurther Parlament wurde von einer tiefen Entrüstung ergriffen; freilich nur das Parlament, nicht der Neichsverweser und sein Ministerium.

Obgleich alle diejenigen Bedingungen, welche ber Reichsverweser felbst gestellt hatte, von der preußischen Regierung unerfüllt gelaffen worden waren, willigte er mit feinem Die nisterium doch gern in die Abschließung des Waffenstillstandes, aber das Frankfurther Parlament wollte ansangs nicht in dieselbe willigen.

Am 5. September wurde nach furchtbar fturmischer Sitzung im Parlament beschlossen, die zur Durchführung des Waffenstillstandes nöthigen militarischen und sonstigen Maaß= regeln zu sistiren.

Ganz Deutschland jubelte über diesen Beschluß; aber es war ein vorschneller Jubel, benn bieser Beschluß war eben nichts anderes, als der Beschluß einer schwankenden Berssammlung, der keinerlei Bedeutung hatte. Preußen kehrte sich an denselben gar nicht.

Die Truppen wurben schnell aus Schleswig-Holkein zurückgezogen; zu gleicher Zeit nahm bas Reichsministerium seinen Abschieb und die Manner des rechten Centrums in Frankfurth bemühten sich, durch einen neuen Beschluß ben vom 5. September umzustoßen, was ihnen auch gelang.

Nach dreitägiger Debatte warf die National - Berfammlung am 16. September jenen ersten Beschluß wieder um; der danische Waffenftillstand wurde von dem deutschen Parlament in Franksurth gebilligt.

Dies erregte in ganz Deutschland die tiefste Entrüstung. Je größer der Jubel gewesen war, als das Franksurther Parlament sich zum ersten Male ermannt hatte, für die Interesen, für die Freiheiten des Bolkes seine Autorität in die Waagschaale gelegt hatte, um so größer war der Schmerz des deutschen Bolkes, als es sahe, daß dies Parlament, welches die Bertreterin der Bolkesreiheit sein sollte, hier abermals dem Fürstenwillen nachgab und das schleswig-hol-

steinische Brudervolf im Stiche ließ; als es sahe, daß das beutsche Barlament den Waffenstillstand billigte, welcher fast alle Früchte der im Jahre 1848 gewonnenen Siege vernichtete, welcher das viele edle vergoffene Blut nublos vergossen machte.

In Frankfurt am Main selbst griff bas emporte Volk zu ben Wassen, und die Folge dieses Parlaments-Beschlusses war jene unglückliche September-Revolution in Franksurth a. M. Der subbeutsche Enthusiasmus wurde durch die Gewalt der Bajonette gedämpft und der Beschluß der deutschen National-Bersammlung blieb in Kraft.

3.

Wenn schon in Sub-Deutschland ber Waffenstillstand zu Malmö eine so gewaltige Entrüstung hervorgerusen hatte, daß in Franksurch a. M. in Folge der Annahme desselben ein Barrikadenkampf stattsand, so ist es wohl nicht zu verwundern, wenn auch in den Herzogthümern selbst eine gewaltige Aufregung sich über den Wassenstillstand kundgab. Aber diese Aufregung trug allerdings einen ganz andern Character, als die in Sud-Deutschland.

Die Bewohner von Schleswig-Holftein find von Natur ruhiger, falter, aber zu gleicher Zeit auch energischer, und so kam es wegen des Waffenstillstandes in Schleswig-Holftein nicht grade zu unruhigen Auftritten, wohl aber wurde die ganze Bevölkerung ber Herzogthumer von der tiefften Entrüftung über diesen Waffenstillstand ergriffen, sie wurde es um so mehr, als sie ganz andere Resultate desselben gehofft hatte.

Die beutsch-preußische Armee war gegen die Danen

fortwährend siegreich gewesen; da glaubte man benn wohl bas Recht zu haben, nur auf einen Wassenstillstand zu hoffen, ber von Bortheilen, und zwar von bedeutenben Bortheilen für die Sache der Schleswig-Holsteiner begleitet ware.

Jest aber zeigte sich das umgekehrte Berbättniß, grade für Dänemark war der Wassenstilskand vortheilhaft. Es kam noch hinzu, daß die schleswig-holsteinische provisorische Regierung und die Landes-Bersammlung vor der Abschließung des Wassenstillstandes nicht einmal um ihre Einwilligung gestragt worden waren. Preußen hatte die Unterhandlungen alleiu geleitet, und wie der Leser bereits weiß, hatte es sogar die ihm vom Reichsverweser, vom deutschen Ministerium gegebene Bolmacht weit überschritten.

Die Landes Werfammlung hatte sich auf ben Bunsch bes beutschen Commissars vertagt, um nicht störend auf die Berhandlungen einzuwirken, und nun waren die Resultate dieser Verhandlungen so wenig ehrenvoll für die Herzogthümer,

Das erregte benn allerdings eine tiefe Entruftung in Schleswig - Holftein. In Folge ber Bublifation bes Waffen-ftillstandes trat die Landes - Bersammlung durch ben Prafibenten Bargum berufen, am 4. September zusammen.

Diese Bersammlung war weit bavon entfernt, eine revolutionare, ober auch nur eine entschieden demokratische zu sein.

Die große Majorität berselben, so wie überhaupt ber Bewohnerschaft von Schleswig-Solftein hielt noch immer fest an bem Grundsate ber Legitimität. Man bachte nicht baran, eine schleswig-holsteinische Republik zu gründen, man wellte nichts anders, als eine Trennung ber Herzogthümer von Dasnemark, eine Selbuftändigkeit berselben unter ber Regierung bes danischen Königs, ihren Anschluß an Deutschland.

Best allerdings mußte die Landes Berfammlung entschiedene Schritte ihun, und fo faßte sie am 4. September einstimmig folgenden Beschluß:

"Die Landes Wersammlung, eingebenk ihrer Pflicht, bie unveräußerlichen Rechte bes schleswig holfteinischen Bolkes zu wahren, und Angesichts ber Ereignisse bas Land vor bro-hender Anarchie zu schügen, beschließt:

- 1) Die constituirende Berfammlung kann ohne ihren Willen weber aufgelöst noch vertagt werden;
- 2) jebe Beranderung in der bestehenden Landesregierung bedarf der Zustimmung ber Landes Werfammlung;
- 3) alle seit bem 24. Marg 1848 von ber provisorischen Regierung Schleswig Solfteins erlaffenen Gefete können nur mit Zustimmung ber Landes Bersammlung veranbert ober aufgehoben werden;
- 4) ohne Buftimmung ber Landes Berfammlung fann fein neues Befeg erlaffen, und feine Steuer neu auferlegt werben;
- 5) alle bestehenden Steuern und Abgaben, so wie andere Staatbeinfunfte werden bis jum 31. Dezember 1848 von ber burch die Landes Versammlung anerkannten Landesregierung forterhoben."

Außerdem faßte die Landes Berfammlung den Beschluß, sich sofort an die deutsche National-Bersammlung und an den Neichsverweser zu wenden, um ihm die Grunde darzuslegen, weshalb der Waffenstillstand von der deutschen National-Bersammlung nicht genehmigt werden durfte.

Mitten in diefer Sitzung vom 4. September murbe ber Landed - Verfammlung mitgetheilt, baf bie zur Bildung ber neuen Regierung aufgeforberten herren Preuffer, Prehn,

Seinge und Boyfen ihre Theilnahme an ber Regierung ab-

Dies erregte viel Freude unter ben Deputirten, benn es zeigte sich hierdurch, daß jene Manner von acht schleswigholsteinischem Geiste befeelt waren.

Bu bemerken bei ber ersten Sigung ber Lanbed-Berfammlung ift, baß ber Herzog von Augustenburg nicht anwesend war.

Bom 4. September an schritt bie Landes Bersammlung ruftig vorwarts, um in ber furzen, ihr noch zu Gebote ftehenden Zeit fraftig fur bas Recht und die Freiheit Schleswig-Holfteins zu wirfen.

Am 8. September beschloß fie bas Staatsgrundgeset, die Berfassung für Schleswig-Holstein. Es war dies eine hochst eigenthümliche Berfassung. Die Hauptpunkte derfelben waren ein suspensives Beto für den Herzog, Einkammerssystem und ein merkwürdiges Wahlgeset.

· Hundert Abgeordnete sollten die Herzogthumer vertreten. Bon diesen wurden sunfzig birect durch das ganze Bolf gewählt; von den übrigen funfzig wählen die Landesbesiger, welche 150 Thaler jährliche Einnahme haben, zwanzig, die Städte ebenfalls zwanzig, und diesenigen Bester, welche mehr als 30,000 Thaler Steuerwerth haben, zehn.\*)

<sup>\*)</sup> Das Wahlgeset ber Schleswig-Helfteiner erinnert einigermaßen an bas preußische Dreiklassen- Bahlgeset, obgleich es bei Weitem freisinntger als bieset ift. Es tritt inbessen bei bem schleswig-holfteinischen Wahlgeset, bei merkwirdige Ericheinung hinzu, daß bie Gutebesiger von 30,000 Thalern Steuerwerth breimal wählen. Buerft in ber allgemeinen birecten Bahl ber funfzig Abgeordneten, bann als Landbesiger von mehr als 150 Thalern Sinfommen, und endlich als Besiger eines Grundslücks

Ueber ben Bergog mar außerdem noch bestimmt, baß, wenn berfelbe gu gleicher Beit ber Kurft eines andern Landes fei, er bann einen Statthalter aus ber Mitte ber beutschen Fürsten erwählen muffe, ber ohne vorher erhaltene Infiruttionen die Bergogthumer zu regieren habe.

Am 9. September erkannte die provisorische Regierung die Landesverfassung mit einigen Modificationen an. Dem Herzoge wurde ein absolutes Beto ertheilt, das nur für den Fall, daß er Fürst eines anderen Landes sei, in ein suspenssives überging.

Außerbem wurde bem Gerzoge das Recht ertheilt, auch aus den schleswig-holfteinischen Staatsburgern außer den beutschen Fürsten einen Statthalter zu erwählen.

Diese Aenderung wurde von der Candesversammlung genehmigt, und die Fassung in Gemeinsamkeit mit der provisorischen Regierung beschlossen.

Es war für die Landesversammlung eine große Kreube und erregte in derselben einen gewaltigen Jubel, als die Rachricht von Franksurth a. M. tam. aß vermittelst Beschlusses vom 5. September die National-Bersammlung zu Franksurth a. M. beschlossen habe, die zur Aussührung des Wassenstillstandes nöthigen militärischen Maaßregeln zu suspendiren. Schon glaubte die Landes-Bersammlung, schon glaubte das Bolf von Schleswig-Holstein wie das übrige Bolf von Deutschland, daß die deutsche National-Bersamm-

von 30,000 Thaler Steuerwerth, mahrend andere gewöhnliche Menschenstinder bas Bahlrecht nur einmal haben.

Dem Bedurfniffe bes reichen und vornehmen Abels in Schleswig-Holftein ift, wie ber Lefer ficht, in bem Bahlgesche volltommen Rechnung getragen.

. .

lung fich ermannen, baß fie ben Baffenstillstand verwerfen werbe, aber gar balb follten auch hierüber bie Schleswig-Holfteiner enttauscht werben.

Obgleich die National-Bersammlung die Suspendirung aller militärischen Maaßregeln beschlossen hatte, kehrten sich die preußischen Besehlshaber doch an diesen Beschluß in keiner Weise.

Mit möglichster Schnelligfeit verließen die deutschen Bundestruppen die Herzogthumer, um den Bestimmungen der Paragraphen des Waffenstillstandes nachzukommen und so blied denn freilich der Landes Werfammlung nichts übrig, als den scheidenden Soldaten ihren Dank in einer Abresse nachzurufen. Ste lautet:

"Tapfere beutsche Brüber! Bon allen Seiten her seib ihr bem Ruse gesolgt, ber euch jum Schutze von Deutsch- lands Nordmark aufbot, seid willig gesolgt, wie es die Pflicht gebeut, wie es das Baterland von seinen Sohnen erwartet, wenn es gilt, seine Ehre zu wahren und ungerechte Angrisse zu wehren.

Wir aber, Schleswig - Holsteins Bewohner, sind Zeugen gewesen ber inneren Freudigkeit, mit welcher ihr bem Kampse zugeeilt, Zeugen der warmen Gluth für Deutschlands Wohl und Ehre, die euch alle durchdringt, von dem ehrwürdigen Feldherrn an, dis zum jüngsten der Kämpser herad! Wir können euch nicht scheiden sehen, ohne euch im Namen dieser Lande unsere hohe Freude auszusprechen über den Geist, der in euch lebt, ohne euch unsern einmuthigen Dank zu sagen für die Theilnahme, die ihr als tapfere Bertreter des ganzen einigen Deutschlands seinem zunächst bedrohten Norden beswiesen habt.

Ihr zieht bahin, eble Krieger, in einem Augenblide, wo mit dem Schickschafal Schleswig Dolfteins vielleicht das Schicksal des gesammten Deutschlands auf dem Spiele steht, wo Schleswig Holstein eures Beistandes dringender bedürfen mag, als je zuvor. Ihr zieht dahin, und wir vermögen nicht, euch hier zuruckzuhalten. Aber wer weiß, ob nicht der Höchste es so lenken wird, daß ihr bald, sehr bald hierher zurucksehrt, um vereint mit Schleswig Holsteins braven Schaaren neue Lorbeeren den schon erwordenen unverwelkten hinzuzusügen. Dann, edle Krieger zählt auf unsere unverbrossene Beihülfe, Mann für Mann, wie wir auf euren Muth, auf eure Kraft vertrauen.

Sei es aber, wie es fei, wie immer das Geschick sich wenden mag, euch sind wir sicher jederzeit im Dienste des Baterlandes auf dem Felde der Ehre zu finden, und überall begleitet euch unser freudiger Zuruf: "mit Gott für Freiheit und Baterland!"

Merfwürdig bei biefem überhaupt fo merfwürdigen Baffenstillstande mar bas Berhaltniß ber Augustenburgischen Familie.

Die Augustenburger, welche boch das höchste Interesse bei dem schleswig-holsteinisch-dänischen Kriege gehabt hatten, denn dieser Krieg wurde ja jum Theil für ihr Kamilienrecht geführt, hatten sich nun ganz und gar dem preußischen Interesse angeschlossen; sobald daher der Wassenstillstand geschlossen worden war, und sobald die provisorische Regierung sowohl als die Landesversammlung gegen diesen Wassenstillstand ausetraten, zogen sich auch die Augustenburger mehr und mehr von der schleswig-holsteinischen Bewegung zurud.

Die Feltzuge in Schleswig : Solftein.

Der Bergog verreifte aufs Schleunigste und war baher bei ber Sigung vom 4. September nicht anwesend.

Der Prinz von Noer erklärte seinen Austritt aus ber provisorischen Regierung und legte das Ober-Commando der schleswig-holsteinischen Truppen nieder. In einem Briese an die Landes-Bersammlung und an die provisorische Regierung erklärte er allerdings, diese Niederlegung seines Amts geschähe in Folge einer Beseidigung durch die provisorische Regierung, indem ihm dieselbe nicht mitgetheilt habe, daß der preußische General Bonin das Ober-Commando der sämmtlichen schleswig-holsteinischen Truppen nach Bestätigung des Wassenstillstandes übernehmen werde, deshalb könnte er nicht länger Mitglied der provisorischen Regierung bleiben, und sühlte sich aller Verpflichtungen gegen das Land entbunden.

Niemand in Schleswig-Holstein glaubte jedoch diefer Bersicherung des Brinzen von Noer; man sah sehr wohl ein, daß der Prinz von Noer ganz andere Gründe zu seinem Austritte hatte, und man versuchte deshalb nicht einmal, ihn zu halten.

4.

Schon kurze Zeit nach bem Schlusse bes Waffenstillstanbes begann auch die banische Regierung nach ihrer Art die Wassenstillstandsbedingungen zu erfüllen, d. h. sie traf Maaßregeln, welche den Paragraphen des Wassenstillstandes gradezu entgegenliesen. Während die deutschen Truppen ganz nach den Bestimmungen des Wassenstillstandes in möglichster Schnelligkeit Schleswig-Holstein verließen, setzte die danische Regierung plöglich in Sonderburg auf der Insel Alsen eine neue Regierung für Schleswig-Holftein ein, an beren Spipe Graf Carl Moltte trat, bem außerdem ein Baftor Hansen und ein Amtmann Johannsen beigesellt wurden.

Diese neue Regierung trat unter bem Titel "Königlich banische Immediat Commission" zusammen, und erließ schon am 18. September von Sonderburg aus eine Proklamation an die Bewohner von Schleswig-Holstein, in welcher sie sagte, daß sie nach dem Artifel 7. des Wassenstillstandsvertrages die einzig rechtmäßige obere Verwaltungsbehörde für die Herzogthümer Schleswig und Holstein sei, welcher die Aussührung der landesherrlichen Gewalt in ihrem ganzen Umfange übertragen worden ware; sie fügte dieser Proklamation solgenden Schlußfaß hinzu:

"Frömmigkeit und Steiß in Kirche und Schule, Unabhängigkeit und Schnelligkeit in der Rechtspflege, Sicherheit und Ruhe, Ordnung und Freiheit zu erhalten und zu fördern, den Unterthanen die ihnen mahrend des Krieges aufgelegten Lasten abzunehmen oder wenigstens zu erleichtern, fammtliche Bewohner der Herzogthumer in ihren begründeten Rechten zu schüßen, die während des Krieges gebildeten Interessen und Berhältnisse, auch wenn sie streng genommen der rechtlichen Begründung entbehren möchten, schonend zu berücksichtigen, dies ist die Ausgabe der Commission.

Mit dem Beistande des Allmächtigen und ber Mitwirfung ihrer lieben Landsleute und Mitburger hoffen sie ihre Aufgabe ju löfen."

Diese Königlich banische Immediat-Commission für Schleswig-Holstein ging indessen noch weiter. Sie erließ ein Resertpt an die Landes-Bersammlung und an die bisherige provisorische Regierung, in welchem sie diesen ihre

Ernennung mitheilte, und zu gleicher Zeit sowohl die Landes-Bersammlung als die provisorische Regierung zu sofortiger Auflösung aufforderte, widrigenfalls sie nich der Verfolgung durch das Geses zu versehen hätten.

Die Ernennung viefer Commission war eine merkwürdige Anmaßung von Seiten Danemarks. Rach den betreffenden Paragraphen des Wassenkillstandsvertrages sollte die gemeinsame Regierung für Schleswig-Holstein aus vier Männern bestehen, deren zwei Preußen, zwei aber Dänemark zu ernennen hätte nach gemeinsamer Einigung. Auch der Prästont, als der fünste der Regierung, sollte durch gemeinschaftliche Uebereinkunst Preußens und Dänemarks erwählt werden.

Jest ernannte Danemark plotlich ohne Weiteres brei Manner als Mitglieder biefer gemeinfamen Regierung und Diefe wollten fich anmaßen, die Regierung über Schleswig-Holftein zu führen.

Solche Rechtsübergriffe ließ sich aber natürlich die provisorische Regierung nicht gefallen, um so mehr, da die Ernennung der Immediat-Commission ein vollständiger Wassenstillstandsbruch war.

Schon am 22. September erließ die provisorische Regierung eine Protlamation, in welcher fie fagte:

"Es ist uns amtlich zur Kunde gekommen, daß drei Bersonen, Moltke, Johannsen und Hansen von der Insel Alfen aus Bekanntmachungen an das Bolk erlassen, in denen sie sich als Mitglieder "einer königlichen Immediat-Commission zur gemeinsamen Regierung der Herzogthümer Schleswig und Holstein" bezeichnen. Wir werden dem landesseindlichen Treiben einer solchen unbefugten, mit den Wassenstüllstands-verhandlungen in Widerspruch stehenden "königlichen Immediat-

Commission" nachdrudlich entgegentreten und haben an alle Polizeibehörden des Landes die Verfügung erlassen, die gestachten drei Bersonen, wo sie sich sinden lassen, in Verwahrssam zu nehmen, und den Gesehen nach weiter gegen sie zu versahren."

Bu gleicher Zeit sprach die provisorische Regierung es offen aus, daß sie nur dann die Regierung niederlegen werde, wenn sie durch die National-Versammlung zu Frankfurth a. M. und durch den Reichsverweser dazu aufgefordert werden wurde.

Auch der preußische Commandant der schleswig sholsteinisschen Truppen, General v. Bonin erklärte in einer Ordre an seine sämmtlichen Truppen, daß die Immediat Commission eine eigenmächtig gebildete Behörde sei, und daß die Commandeure der Truppen daher die Berpflichtung hätten, die Einwohner Schleswig Solsteins gegen die Beschle der Immediat-Commission zu schügen.

Durch ihren Etlaß hatte die provisorische Regierung noch ein Zeichen von Kraft und Energie gegeben, und sie fand baher die vollkommenste Unterstügung nicht nur in der Landes-Bersammlung selbst, sondern auch bei dem Bolke und sogar bei den Bralaten, bei der Ritterschaft und den Gutebesigern Schleswig-Holsteins, welche dies in einer Adresse an die provisorische Regierung aussprachen.

Um ben Geschäftsverkehr zu erleichtern, siedelte die provisorische Regierung sowohl als die Landes Wersammlung nach Schleswig über, wo sie ihre Geschäfte fortführten.

Cine der letten Maagregeln der provisorischen Regierung war die, zur Erleichterung der Berwaltung eine Bertheilung des Ministerial-Departements vorzunehmen. Der Justige Ober-Gerichtsrath Momsen erhielt die geistlichen und Unter-

richtstangelegenheiten, ber Regierungsrath von harbou bas Innere, ber Landvoigt Jensen von Splt bie Finanzen, ber Umtstath Jacobsen bas Ariegswesen; für bas Auswärtige wurde fpater ber Abvokat Samwer ernannt.

Wie groß auch der Widerwille des ganzen Landes, aller Einwohner von Schleswig-Holstein gegen den Wassenstillstand war, wie hestig auch die Landes-Versammlung und die provisorische Regierung diesen Widerwillen documentirt hatten nach dem ehrenhasten Beschlusse der Franksurther National-Versammlung vom 5. September, so wendete sich doch das Blatt, als die deutsche National-Versammlung zu Franksturth a. M. ihrem ersten Beschlusse untreu den Wassenstillstand billigte.

Die provisorische Regierung von Schleswig-Holftein und mit ihr die Landes-Bersammlungen sahen ein, daß ohne Beibulfe der deutschen und preußischen Truppen der Krieg gegen Danemart vorläufig noch nicht fortgeführt werden konnte. Die Truppen Schleswig-Holfteins waren noch zu wenig organifirt und disciplinirt, als daß mit ihnen allein eine Fortführung des Krieges möglich gewesen ware.

Sierzu tam noch, daß ein großer Theil ber Offffiere, welche damals die fchleswig bolfteinischen Truppen befehligten, nicht eingeborne Schleswig-Holfteiner, sondern Preußen waren.

Bom Beginn des Krieges an waren viele prenßische Offiziere in die Reihen der Schleswig-Holfteiner eingetreten, ohne indessen zu gleicher Zeit ihren Abschied aus preußischen Diensten zu nehmen. Die preußischen Offiziere hatten bei ihrer Regierung Urland bekommen, um während des Wassenstellstandes in der schleswig-holfteinischen Urmee zu dienen. Es war ihnen zu gleicher Zeit der Wiedereintritt in die preu-

sische Armee unter ber Bebingung gestattet worden, daß sie bem Rufe ihrer Regierung sofort folgten, wenn biese ihrer bei ber preußischen Armee bedurfte.

Im gegenwärtigen Augenblide war es vorauszuschen, baß, wenn die schleswig-holfteinische provisorische Regierung sich ben Waffenstillstands-Bedingungen nicht fügen wollte, wenn sie den Entschluß faste, den Krieg gegen Danemark auf eigene Sand zu führen, daß dann Preußen die sammtlichen seiner Armee zugehörigen Offiziere sofort zurudrufen wurde.

In einem solchen Falle verlor die schleswig-holsteinische Armee den größten Theil ihrer Führer, und diese Urmee war an und für sich noch schwach genug und konnte die preußischen Offiziere in keiner Weise missen.

Bon Deutschland mar nach bem Beschlusse bes beutschen Parlaments natürlich gar keine Gulfe zu hoffen, und so war benn Schleswig-Holstein bei einer Fortsesung bes Krieges ganz und gar ben Danen überlassen.

Die provisorische Regierung hatte außerbem die Pflicht, die Bande, welche Schleswig-Holftein an Deutschland fesselten, möglichst eng zu knupsen; ein eigenmächtiges Verwersen des Baffenstillstandes hatte aber Schleswig-Holstein mehr und mehr von Deutschland losgerifien, und auch aus diesem Grunde mußte die provisorische Regierung vom eigenmächtigen Kriege gegen Danemark abstehen, sobald in Frankfurth a. M. der Baffenstillstand angenommen worden war.

Bom Reichsverwefer wurde der Reichscommiffar Stedtmann nach Schleswig - Holftein geschieft, und Dieser forderte in einem Schreiben vom 16. October die provisorische Regierung jur Auflösung, und in einem zweiten Schreiben die Landes - Bersammlung zur Bertagung auf. Es war für die provisorische Regierung allerdings ein schwerer Schritt, in einer so bedrängten Zeit vom Amt zurückzutreten, aber nichts besto weniger erforderten es die Berbätmisse, und die Mitglieder der provisorischen Regierung trugen benselben Rechnung; sie entschlossen sich dazu um soeher, als die dänische Regierung den Wünschen der Herzog-thumer in sosern einigermaßen nachgesommen war, als statt des in den Herzogthumern so sehr verhaßten Grasen Carl-Moltse der Graf Theodor Reventlow an die Spitze der gemeinsamen Regierung als Borsitzender getreten war.

Außerdem hatten bieselben Manner, welche früher ihren Sintrittt in die gemeinsame Regierung verweigert hatten, nachträglich das Amt wieder angenommen, und so bestand benn biese gemeinsame Regierung aus folgenden Bersonen:

Borfitender Graf Theodor Reventlow Jersbedt, außerbem die Herren Landvoigt Bonfen, Amtmann Baren von Heinhe, Graf Adam Moltfe und Ctaterath Wilhelm Preuffer.

Bon ber so zusammengesetzen gemeinsamen Regierung ließ sich allerdings eine Amtssührung im Interesse ber zogthümer erwarten, und die provisorische Regierung zögertedaher nicht, den Aufforderungen des deutschen und denen des dänischen Commissäns, Herrn von Reedy, nachzukommen, ihr Amt nieder und in die Hände der gemeinsamen Regierung zu legen.

Um 21. October vertagte sich die Landes Bersammlung und am 22. October Mittags 12 Uhr wurde die neue gemeinsame Regierung burch den beutschen Bevollmächtigten Stedtmann und den danischen Commissär Herrn von Reedhauf bem Schlosse Gottorp installirt.

Die provisorische Regierung trat von ber Leitung ber

Lanbes - Angelegenheiten mit folgenber Broflamation an bie. Bewohner Schleswig - Holfteins gurud:

"Sieben Monate find verfloffen, feitbem wir Die Leitung ber Staatogefchafte in imfere Sand genommen. Gs war die Stimme bes Bewiffens, welcher wir folgten; wir. wollten bas Land vor bem Unglud bewahren, eine Beute ber Befeglofigfeit und außerer Reinde ju werben; wir vertrauten ber Begeisterung, welche alle eblen Gemuther im beutschen Baterland ergriffen batte, ber Begeifterung fur Erringung ftaatsburgerlicher Freiheit, fur ben Wiederaufbau ber Macht und des Ruhmes unferes deutschen Bolfes. Theure Landsleute! 3hr habt uns treu gur Seite geftanben in ben Tagen ber Befahr. Wir haben fest ju einander gehalten, haben einmuthig gehandelt, wie wir es vor bem gangen beutschen. Bolfe und eingebenf ber Borgeit unferes ganbes verantworten tonnen, wie wir es vertreten tonnen als Manner, welchen Die Achtung vor bem Gefete ungertrennlich ift von ber Liebe jur Freiheit. Das Biel unferes Strebens war ber Unftrengungen und Opfer wurdig; find wir auch nicht rafchen Laufee an baffelbe gelangt, fo balten wir boch bie Buverficht feft, daß mir es erreichen werben. Bir Schleswig - Solfteiner bauen auf Die Berechtigfeit unferer Sache, auf ben Beiftanb Deutschlands und auf die Reftigfeit unferes eignen Willens. Die proviforische Regierung ift ihrer Bflichten gegen bas Land. enthoben. Rach Anordnung ber beutschen Reichsgewalt und im Einverständniß mit ber fchleswig - holfteinischen Landes-Berfammlung haben wir heute bie und anvertrante Gewalt in bie Sande berjenigen Manner niebergelegt, welche fraft ber geschloffenen Bertrage bie weiter bie Regierung bes Lan-Des führen werben. Indem wir in bas Brivatleben gurudtreten, banken wir euch, Mitburger, für die freudige und aufopfernde Unterstützung, welche ihr der provisorischen Regierung gewährt habt. Schenkt den Männern, welche an unsere Stelle getreten sind, das Bertrauen, welches ihr uns in so reichem Maaße bewiesen; unterstützt sie, wie ihr uns unterstützt habt in der Erfüllung ihrer schweren Pflichten, damit sie das von uns begonnene Werf der Bollendung entgegenführen können.

Schleswig, ben 22. October 1848.

Befeler. F. Reventlou. M. T. Schmidt. 3. Bremer."

Ehe wir übergehen jur Thatigkeit ber neuen Regierung tonnen wir nicht umbin, noch einige Worte über bie abgegangene provisorische Regierung ju sagen.

Es ist nicht zu leugnen, daß die provisorische Regierung Schleswig-Holkeins, wie weit entfernt sie auch von demofratischen Prinzipien war, sich dennoch um Schleswig-Holkein bedeutende Berdienste erworben hat. Die Männer der provisorischen Regierung hingen mit treuer Liebe an ihrem Baterlande, ihre Thätigkeit war eine ausopfernde, und wenn die Erfolge dieser Regierung nicht so großartig waren, als man sie in Schleswig-Holkein von derselben erwartete, so lag dies in der Ungunst der Berhältnisse, in den schwansenden Bundesgenossen, welche sich Schleswig-Holkein zur Bekämpfung des dänischen Keindes angeschlossen hatten.

Die provisorische Regierung trat zu einer Zeit an die Spipe des Staats und begann ben Krieg gegen Danemark in einem Augenblicke, in welchem, wie der Leser sich erinnert, die Truppenmacht ber Herzogthumer so grenzenlos unbedeutend

war, daß es fast als eine wunderbare Rühnheit erschien, mit einer solchen Truppenmacht den Krieg gegen Danemark beginnen zu wollen.

Hierdurch wurde bie provisorische Regierung gezwungen, ben preußischen Beistand anzunehmen, um verbundet mit den beutschen und preußischen Truppen den Erbseind aus bem Lande zu schlagen.

Wenn der Erfolg des Krieges im Jahre 1848 ein so grenzenlos unbedeutender war, so lag dies weder an der prospisorischen Regierung, noch an den schleswig-holsteinischen Truppen und deren Führern; überall, wo die schleswig-holsteinischen Truppen für sich, unabhängig von den preußischen, känupsten, da bewiesen sie Tapferkeit und Energie, und thaten das ihrige, um der dänischen Armee zu schaden und dieselbe zu vernichten.

Anders aber freilich war es mit den preußischen Truppen, die, obgleich sie eben so tapfer kampften, wie die schleswig-holsteinischen, doch durch ihre Offiziere immer wieder verhindert wurden, aus ihren Siegen die möglichen Erfolge zu schöpfen.

Die Cabinets Bolitif hatte fich ber Sache Schleswigs Holfteins bemachtigt, und biefer Politif allein, nicht aber ber provisorischen Regierung ist es zu banken, daß so viel vergoffenes Blut und so mancher schone Sieg so unbedeutende Früchte trugen.

Die provisorische Regierung befand sich baher in einer außerordentlich ungunftigen Lage. Sie hatte einmal die preusische Hulfe angenommen, preußische Offiziere hatten die Besselhschaberstellen im schleswig-holsteinischen Heere, eine preusische Armee hatte das Land besetz, und diese Armee war

weniger jur Befämpfung des Feindes, als um republikanischen Bestrebungen in Schleswig-Holftein selbst entgegenzuwirken, in das Land gekommen (f. Wildenbruchsche Note Pag. 131).

Unter solchen Verhaltnissen blieb der provisorischen Regierung wohl kaum etwas anderes übrig, als sich unter bem Einflusse Preußens zu beugen, um so mehr, da auch ein Mitglied der provisorischen Regierung, der Prinz von Noer, sich ganz entschieden diesem preußischen Cinflusse hingab, durch den er die Erlangung der herzoglichen Krone für seine Linie hosste.

In ganz ähnlichen ungludlichen Berhältnissen befand sich bie provisorische Regierung abermals, als der Wassenstülstand geschlossen worden war. Gern hatte sie sich damals vom preußischen Einflusse losgerissen — und sie wurde dies auch gethan haben — wenn sie irgend eine Stütze im deutschen Wolfe zu hoffen gehabt hatte.

Der Beschluß des Frankfurther Parlaments vom 5. September gab ihr einigen Muth und einige Krast, aber der unsglückselige Beschluß vom 16., die Billigung des Wassenstillstandes durch die deutsche National-Bersammlung, raubte der provisorischen Regierung augenblicktich wieder jede Macht, und so sah dieselbe sich denn gezwungen, abermals dem preussischen Einflusse nachzugeben, und endlich von der Leitung der Geschäfte in Schleswig-Holstein zurückzutreten.

Die provisorische Regierung ist viel getadelt, viel vers bammt worden, aber wahrlich, auch eine andere Regierung, welche mit den entschiedensten demofratischen Unsichten in jener Zeit an die Spige bes Landes getreten ware, wurde nicht mehr auszurichten vermocht haben, als die provisorische Regierung.

# Behntes Kapitel.

#### 1.

Die neue gemeinsame Regierung trat ihr Amt unter außerordentlich schwierigen Berhältnissen an. Schon der Wassenstillstand an und für sich war den Schleswig-Holsteinern im höchsten Grade verhaßt, und Alles, was mit diesem Wassenstillstande in Verbindung stand, wurde daher von den Bewohnern des Landes mit größtem Mißtrauen betrachtet.

So schauten benn auch die Schleswig "Holsteiner mit Mißtrauen auf die aus der Wassenstillstands Uebereinkunft hervorgegangene Regierung und es war schwer für diese, sich einigermaßen das Vertrauen des Landes zu erwerben, um so mehr, da sie eine unglückliche Stellung zwischen beiden sich seindlich gegenüberstehenden Partheien, zwischen dem Könige von Dänemark und den Schleswig Holsteinern hatte. Die gemeinsame Regierung hatte daher nur die Wahl, mit einer von beiden Partheien sich zu verseinden. Beiden gerecht zu werden, die Wünsche und Ansprüche beider zu erfüllen, war vollkommen unmöglich.

Unter solchen Berhatmiffen jog es die gemeinsame Regierung vor, auf die Seite der Schleswig-Holfteiner ju treten, und obwohl in treuer Erfüllung der Waffenstillstands.

Convention bennoch bas Recht Schleswig . Solfteins jebem banischen Uebergriffe gegenüber zu bewahren.

Schon in ihrer ersten Broflamation an die Schleswig-Holfteiner sprach die gemeinsame Regierung ihren Willen aus, die Rechte des Landes zu wahren, und schon dadurch erhielt sie eine wenigstens etwas gunftigere Stellung.

Man begann, mit Vertrauen auf biefe Regierung zu bliden, ber man erft ein fo gewaltiges Mistrauen entgegengetragen hatte.

Eine bei weitem noch gunstigere Wirfung, welche bas Bertrauen zu ber Regierung außerordentlich erhöhte, war ein Erlaß derselben vom 24. October, in welchem sie fast alle die von der provisorischen Regierung erlassenen Gesete mit ganz umbedeutenden Ausnahmen vorläusig wieder in Kraft sette, indem sie natürlicher Weise jedoch hinzusügte, daß sie den Bedingungen eines definitiven Friedens dadurch nicht vorgreisen wolle, und daher diese Gesete nur in so weit wieder in Kraft sete, als sie durch den Frieden dereinst bestätigt werden wurden.

Bu gleicher Zeit erließ die Regierung eine Aufforderung an die Bewohner der Inseln Alfen und Arroe, fich unter die Befehle der gemeinsamen Regierung zu stellen.

Ein fo großes Bertrauen bie Bestätigung aller bieber erlaffenen Gefete burch die gemeinsame Regierung unter ben Schleswig-Holfteinern erwedte, so fehr mußte natürlich andererfeits Danemarf über biefe Broklamation aufgebracht fein.

Es war eine außerordenttich merkwürdige Erscheinung, daß, so unzufrieden die Bewohner von Schleswig-Holstein, so unzufrieden alle frei- und deutschgestinnten Manner nicht nur in den Herzogthumern, sondern in gang Deutschland mit dem

Waffenstillstande von Malmo waren, daß eben fo unzufrieden sich auch die danische Parthei über diesen Waffenstillstand äußerte.

Die ultra banische Barthei wollte nur unter ben ercebenteften Bedingungen einen Waffenstillstand überhaupt geschloffen wiffen, sie wollte ben Krieg so lange fortsehen, bis Schleswig-Holstein untersocht ware, und nur unter ber Bedingung einer völligen Unterwerfung ber Herzogthumer sollte bann ber Frieden geschlossen werden.

Die Nachgiebigfeit der danischen Regierung in Beziehung auf die Person des Grafen Moltke, an dessen Stelle in der gemeinsamen Regierung Graf Reventlow-Jerobed getreten war, hatte in Danemark viel boses Blut gemacht, und als die gemeinsame Regierung durch ihre Beschlüsse num gar aust Deutlichste zeigte, wie sie auf Seiten der Schleswig-Holzkeiner trat, da wurde die Unzufriedenheit in Danemark außerordentlich groß. Schon gegen das erste Austreten der gemeinsamen Regierung legte der danische Commissarius, herr von Reedh, Protest ein, und merswürdig, dieser Protest bezog sich auf ein Paar kleine Bindestriche zwischen den Wörtern Schleswig und Holskein. Diese Bindestrichen bedeuteten, wie der danische Commissarius sich ausließ, daß Schleswig und Holzkein zusammengehörten, und dagegen musse er protestiren.

War schon ein so unbedeutender Fall hinreichend, um einen Protest von danischer Seite hervorzurusen, so mußte es natürlich die Verordnung vom 24. October, welche alle die den Danen so sehr verhaßten Verordnungen der provisorischen Regierung bestätigte, noch bei Wettem mehr fein.

Die von der Landes-Berfammlung befchloffene Landesverfaffung und alle jene bem Danenthum entgegenwirkenden organischen Gesete berselben traten jest wiederum in Rraft; dies aber wollten sich die Danen nicht gefallen lassen, obgleich nach der Wassenstillstands-Uebereinsunft die gemeinsame Regierung vollständig das Recht hatte, Beschlusse, wie den vom 24. October, zu fassen.

Der danische Commissarius verließ sofort die Herzogthumer und kehrte nach Kopenhagen zurud, und höchst merkwurdiger Weise folgte ihm auch der deutsche Commissarius Stedtmann dorthin.

Sier famen die beiben wurdigen Manner überein, einen gemeinfamen Broteft gegen den Erlaß der gemeinsamen Regierung vom 24. October zu vereinbaren. Beide herrn ftellten zusammen ein Decret auf, in welchem sie funf von der gemeinsamen Regierung bestätigte Gesetze für nichtig erklärten, und zwar naturlicher Beise die funf wichtigsten.

Das Staatsgrundgeset und die Gesete über die Wahl zur National-Bersammlung, das Geset über eine schleswigsholsteinische Flagge, über das Geldwesen und die Nationalzeichen wurden für ungültig erklärt.

Wenn der danische Commissarins auf solche Beise verfuhr, so ist dies allerdings wohl kaum zu verwundern; daß
aber der Bertreter Deutschlands dem danischen Willen so vollständig nachgab, und sich dem Proteste des danischen Commissars anschloß, ist freilich ein trauriges Zeichen für die Bereitwilligkeit Deutschlands, immer und immer wieder den
Uebergriffen der fremden Mächte nachzugeben.

Die gemeinsame Regierung antwortete bem von beiben Commissarien erlassenen Schreiben in einer fraftigen Beise, indem sie ihre vollständige Berechtigung zu dem Erlasse vom 24. October nachwies. Sie erwarb sich badurch aufs Neue

bas Bertrauen bes Lanbes, während ber beutsche Reichscommisiar Herr Stedtmann auf ber andern Seite natürlich jegliches Bertrauen in Schleswig-Holstein verlor. Die Schleswig-Holsteiner gingen so weit, daß Abressen im Lande umhergeschiest wurden, in benen die Bewohner den Reichsverweser baten, den Herrn Reichscommissarius Stedtmann abzuberusen, und an seiner Stelle einen Mann zu setzen, der Festigseit des Charasters und Kenntniß genug besitze, um danische Intriguen mit Nachdruck zurüstweisen zu können.

Satte ber Erlaß ber gemeinfamen Regierung auf ber einen Seite die gunftige Folge, berselben das Bertrauen bes Landes zu erwerben, und ihr dadurch die Möglichkeit einer fraftigen Regierung zu geben, so hatte er doch auf ber andern Seite die ungunftige Folge, daß jest die danische Regierung sich zu jedem Waffenstülstandsbruche für berechtigt hielt.

Schon vor dem Erlaß vom 22. Octbr. hatte Danemark es mit dem Halten des Wassenstillstandes eben nicht zu genau genoumen. Allerhand willsührliche und gewaltsame Maaß-regeln wurden von den Danen vorgenommen; nieht nur, daß Danemark, während die deutschen und preußischen Truppen, dem Wassenstillstande gemäß, Schleswig-Holstein auß Schleunigste verließen, seine Truppen auf der Insel Alsen bebielt, es war sogar weiter gegangen, indem es nach wie vor alle diejenigen schleswisschen Schisse, welche mit einer andern Flagge als der danischen betrossen wurden, festgehalten und in irgend einen danischen Hasen gebracht hatte. Zedes schleswissche Schiss wurde dort mit dem verhaßten Zeichen "Dansk Eiendoom" (Dänisches Eigenthum) gebrandmarkt, und erst nach der Brandmarkung ließ man die Schisse wieder frei.

Alls nach ber Einsehung ber gemeinfamen Regierung biefe Die Feldzüge in Schleswig-holftein. 28

einen Special-Commissarius in der Berson des Advocaten Bargum von Kiel nach Nord-Schleswig und Alfen sendete, um hier die Interessen der Regierung zu vertreten und die Landesbewohner zum Gehorsam gegen dieselbe zu stimmen, so wie die in ihrem regelmäßigen Fortgange gestörten Berwaltungsmaaßregeln zu ordnen, da wurde die Landung des Herrn Bargum auf Alsen auf das Cigenmächtigste durch das dänische Militär untersagt. Auch die ofstzielle Bekanntmachung der neuen Regierung wurde nicht proflamirt.

Dies Alles war aber nur der Anfang zu dem vollstänbigsten Baffenstillstandsbruche von Seiten Danemarks. Auf Alfen wurden von dieser Zeit an fortwalbrend neue Truppenmaffen zusammengezogen, um in jedem Augenblide einen Ginfall in Schleswig machen zu können, und bald war eine bebeutende Armee dort versammelt.

Alle danischen Blatter enthielten die Drohung, daß die Danen sich an den Waffenstillstand nicht weiter fehren und einen Einfall in Schleswig machen wurden, nachdem der Baffenstillstand von der Regierung selbst gebrochen fei.

Beneral v. Bonin erflarte indeffen, daß er vollfommen im Stande fei, jeden danischen Ginfall jurudjulchlagen.

Mit welcher hinterlistigen und heimtudischen Art bie Danen in ihren verratherischen Bestrebungen fortsuhren, werden wir bald Gelegenheit haben, naher zu beleuchten.

2.

Rachdem bie neue gemeinsame Regierung constituirt war, nachdem fie burch die Proflamirung der von der provisorischen Regierung und der Landes Bersammlung erlaffenen Gesetze

sich einigermaßen das Bertrauen des Landes erworden hatte, indem sie so fraftig vorwarts ging, als dies unter den besteschenden Berhältnissen irgend möglich war, ließ die gemeinsame Regierung ihr erstes Augenmerf darauf gerichtet sein, die schleswig-holsteinische Armeer zu organistren und für den Feldzug, der der höchsten Wahrscheinlichseit nach nach Ablauf des Wassenstillstandes beginnen würde, vorzubereiten. Es war dies wiederum für die gemeinsame Regierung eine außerorschentlich schwierige Ausgabe.

Wir haben ichon früher angebeutet, wie instematisch Preußen feinen Ginfluß auf Schleswig-Holftein vergrößert hatte, wie es eine Selbstständigkeit ber schleswig-holsteinischen Armee fast unmöglich gemacht hatte.

An der Spige der schleswig-holfteinischen Truppen stand der preußische General v. Bonin, ein tüchtiger Militär, aber zu gleicher Zeit ein Mann, der, dem schwarz-weißen Preußenthume dis aufs Aeußerste angehörend, nur den Besehlen seiner Borgesesten folgte, der dem Feldzuge nur deshalb beigewohnt, das Commando jest über die schleswig-holfteinischen Truppen nur deshalb übernommen hatte, weil es eben der Wille seiner Borgesesten war.

General von Bonin zeigte seine Abneigung gegen die beutsche Sache, und sein inniges Anhangen am schwarzweißen Preußenthum am beutlichsten dadurch, daß er mahrend seiner ganzen Anwesenheit in Schleswig-Holstein nur
eine schwarz-weiße Kofarde trug, mahrend doch damals die
schwarz-roth-goldene Kofarde in Preußen selbst noch von
dem Militär getragen wurde.

Unter bem General v. Bonin ftanden die übrigen preu-

schleswig-holsteinischen Armee besetzt hatten, und welche, wenn fie abberufen wurden, wie wir bereits erwähnt haben, leicht eine vollständige Disciplinlosigkeit und Desorganisation in der Armee bewirken konnten. Die meisten Offigiere waren grade von demselben Geiste durchbrungen, welcher auch den General von Bonin selbst bekeelte.

Unter folden Berhaltniffen hatte es fur bie gemeinfame Regierung etwas außerorbentlich Schwieriges, Die Armee gu fraftigen und in einen guten Rriegezustand zu teben. Die Schwierigfeit wuchs aber gang besonders burch ben Geift, ber in ben ichleswig - holfteinischen Truppen felbft berrichte. Die Schledwig - Solfteiner hatten ben Breugen ihr Benehmen wahrend bes erften Feldjuges nicht vergeffen. Geltfame Stimmen waren im ganbe laut geworben. Man erinnerte fich baran, wie nach ber Schlacht von Schleswig es ben entmuthigten Danen erlaubt worben war, fich in Gicherheit jurudangiehn, wie man fie nicht verfolgt hatte. Man erinnerte fich an ben Rudzug Brangele aus Jutland, an ben Befehl bes Dber-Commandanten, bag fein fchleswig-holfteinischer Solbat bei Tobesftrafe bie jutische Grenze überfcbreiten burfte. Dan erinnerte fich aller jener feltfamen Thatfachen, bie wir bem Lefer in ben fruberen Raviteln biefes Werfes ergablt haben.

Da wurde denn vielfach von Seiten der Schleswig-Holfteiner das Wort Verrath ausgesprochen, man glaubte nicht, daß Preußen es mit der schleswig-holfteinischen Sache ehrlich meinte; als nun aber gar in Preußen de Contrerevolution des 9. November vollführt wurde, als derselbe General Wrangel, der in Schleswig-Holftein commandirt hatte, nun auch in Preußen die Contrerevolution leitete, in Berlin den



Belagerungezustand proflamirte und sich ale ein ergebener Diener seines Fürstenhauses bewies, ba wurden die Stimmen über Berrath um so lauer in Schleswig-Holftein, und auch in ber schleswig-holsteinischen Armee thaten sie sich vielfactund.

Die Soldaten murrten gegen die preußischen Offiziere, und waren schwer zu bewegen, ben Befehlen berselben Gehorsam zu leisten.

Bor allen Dingen aber waren ben schleswig holsteinisschen Soldaten, welche so eben aus dem Feldzuge zurückgefehrt waren, und durch den Wassenstillstand so gegen ihren Willen zur Unthätigkeit verdammt wurden, die strengen preußischen Distiplinargesehe verhaßt. Die schleswig holsteinisschen Soldaten waren im Felde an ein freundschaftliches Zusammenleben mit ihren Offizieren gewöhnt worden und sie wollten sich ein solches Leben gern erhalten wissen. Davon aber wußten die preußischen Offiziere natürlich nichts, welche an die strengste Subordination gewöhnt waren, und die nach benselben Grundsähen, wie sie in der preußischen Armee commandirt hatten, auch in der schleswig-holsteinischen commandiren wollten.

So kam es, daß die Ungufriedenheit mit jedem Tage größer wurde, und unmittelbar nach der Contrerevolution des 9. November zeigte sich diese Unzufriedenheit auf das Eclatanteste dadurch, daß die Soldaten des 7. schleswig-holkeinischen Infanterie-Bataillons eine Adresse an diesenigen preußischen Soldaten erließen, welche in Schleswig-Holkein mitgekampft hatten.

In Diefer Abreffe bieß es unter Unberem:

"Rameraben, 3hr habt in unferm ganbe gefochten fur

bie Freiheit, tehret Eure ruhmwollen Waffen nicht gegen die Kreiheit des Landes. Höret auf, reine Soldaten zu sein, ichtiest Euch der großen Gegenwart an, werdet Bürger, deutiche Sohne des Jahres 1848! Erflärt Eurem Könige, daß Ihr Eure Waffen nicht gegen den Willen Eurer Nation erheben werdet, daß Ihr vielmehr darin den Beruf des Kriegers erkennt, die Freiheit, die das Bolf erzwungen, die der Kurst bestätigt hat, gegen äußere und innere Feinde die zum tehten Bludtropfen zu vertheidigen!"

Eine solche Abreffe mußte den General von Bonin auf das Söchste verlegen, auf das Tieffte franken, dem alle seine Begriffe von militärischer Disciplin und Subordination wurden durch dieselbe erschüttert. Nach seiner Ansicht durste der Soldat nichts weiter sein, als die reine Maschine des Borgesegen, und jest wagten die unter seinem Commando stehenden Schleswig-Holfteiner, den preußischen Soldaten zuzurusen, daß sie aufhören sollten, reine Soldaten zu sein, daß sie Bürger und deutsche Sohne des Baterlandes werden möchten.

General von Bonin erließ beshalb fofort folgenden Urmee-Befehl:

Schleswig, ben 20. Novbr. 1848.

"Es ist eine Abresse zu meiner Kenntniß gekommen, welche, wahrscheinlich von einem Soldaten des 7. Bataillons der schleswig-holsteinschen Armee ausgehend und verbreitet, bei allen Bataillonen cirkuliren follte, und welche den Zweck hat, die preußischen Truppen, die in Schleswig gekampst haben und nunmehr in Berlin eingerückt sind, zum Ungehorssam und Verrath gegen ihren König auszusordern.

Ein fo verbrecherisches Treiben veranlaßt mich, bie

unter mir stehenden Truppen warnend aufzufordern, sich nicht solcher Bersuche theilhaftig zu machen, vielmehr mit Entrüstung die Berführer zurückzuweisen und festzuhalten an der lleberzeugung, daß jene erprobten Truppen, welche mit allen Tugenden des Ariegers dem Gehorsam, der Treue, der Hinzgebung, der Tapferkeit reich geschmudt sind, nie in ihrer Treue gegen König und Baterland wanken, und daß sie die tiesste Berachtung jedem Ansinnen entgegensehen werden, welches den Glanz ihrer Wasse mit unauslöschlicher Schmach bededen müßte.

Der Oberbefehlshaber ber beutschen Reichstruppen in ben Bergogthumern Schleswig und Solftein.
gez: v. Bonin."

Trop dieses Armeebefehls that sich ein gleicher Geist, wie ber, welcher das 7. Infanterie-Bataillon beherrschte, auch noch in anderen Bataillonen und Truppengattungen ber schles-wig-holsteinschen Armee kund.

Unmittelbar nach bem Armeebefchl bes Generals von Bonin erklärten in einer Abresse an die Verfasser der Abresse bes 7. Bataillons 50 Mann der Pontonier-Compagnie in Rendsburg, daß sie vollständig mit den Männern des 7. Batailsons übereinstimmten, daß sie wie diese dächten, und sich durch den Armee-Beschl des General von Bonin in keisner Weise von dieser Gesinnung abbringen lassen würden.

In Folge beffen forderte General v. Bonin von der gemeinfamen Regierung eine strenge Bestrafung der Soldaten, wolche Berstöße gegen die Subordination gemacht hatten, und die gemeinfame Regierung sah sich gezwungen, dem Berslangen des General v. Bonin nachzukommen.

Um 5. Dezember begaben sich die höheren Offiziere bes

General-Stabes nach Renbedurg. Hier wurde ein Rriegsgericht gebildet und ber Beschluß gefaßt, die ganze Pontonier-Compagnie zu entwaffnen.

Man fürchtete eine Wiberfetlichkeit, aber biese fand nicht ftatt. Man fürchtete ferner, daß die Bevölkerung von Rendsburg für die Soldaten Parthei nehmen würde, und dies geschah auch in der That, obwohl es badurch zu keinem ernsten Constitte kam.

Die 50 Mann ber Pontonier-Compagnie gingen ohne Widerrebe in ben Urrest, aber auch die übrigen Mitglieder berselben verlangten die gleiche Behandlung wie die Kameraben, indem sie ganz dieselben Gesinnungen hegten.

Das Resultat der gangen Sache war, daß die strengsten Strafen vom Kriegsgericht über die Unterzeichner der Adresse verhängt wurden. Der Berfasser derselben erhielt eine dreisiährige Zuchthausstrafe, auch die übrigen Unterzeichner der Abresse wurden strenge theils mit Festung, theils mit Zuchthaus, theils auch nur mit strengem Arrest bestraft.

Wir haben biesen einen Borfall aus ber großen Menge ber fich im Winter von 1848 zu 1849 wiberholenden Zwistigkeiten zwischen der schleswig-holsteinschen Armee und dem preußischen Ober-Commando hervorgehoben, aber fast tagtaglich zeigten sich ahnliche in den nächsten Wochen und Monaten.

General v. Bonin zeigte sich während ber ganzen Zeit, in welcher er bas Commando über die schleswig-holsteinschen Truppen führte, allerdings als ein tüchtiger und brauchbarer Offizier, aber zu gleicher Zeit auch als ein Ofsizier, der ganz im altpreußischen Stile zu commandiren gewöhnt war, der jede freie Gesinnungs- und Meinungs-Aeußerung seiner Soldaten auf's Strengste verponte.

Daß ber Geist ber schleswig-holsteinschen Armee auf biefe Beise mit jedem Tage sich mehr und mehr gegen Preußen wendete, daß die preußische Regierung mit jedem Tage bei den Schleswig-Holsteinern mehr und mehr verhaßt wurde, ist wohl nur natürlich, und noch mehr sollte dies geschehen durch die Rolle, welche Preußen späterhin bei den Friedensunterhandlungen spielte.

Man glaubte um so weniger, daß Preußen fortan Schleswig-Holstein ein fraftiger und tüchtiger Bundesgenofse sein
würde, als schon am 7. Dezember eine Kabinets Drore des
Königs von Preußen an die im schleswig-holsteinschen Dienste
stehenden preußischen Offiziere erzing, in der denselben allerdings die Erlaubniß ertheilt wurde, bis zum 1. April f. I.
im schleswig-holsteinschen Dienste zu bleiben, — also gerade
bis zum Anshören des Waffenstillstands — dann aber sollten
die Offiziere sich erklären, ob sie desinitiv in schleswig-holsteinsche Dienste eintreten und also den preußischen Staatsdienst verlassen, oder ob sie zu den preußischen Truppencorps
zurücksehren wollten.

Bei biefem Mißtrauen bes Bolfes gegen die preußische Regierung, welches sich fortwährend auf's Neue theils in Bolfsversammlungen, theils in der Presse auf das Klarste und Deutlichste zeigte, hatte die gemeinsame Regierung eine äußerst schwierige Stellung. Bon Seiten Danemarks wurde sie nicht mehr anerkannt, sondern in jeder hinsicht angeseindet, auch der deutsche Reichscommissär Stedtmann hatte gegen ihre Erlasse protestirt, und so glaubte die gemeinsame Regierung nur dann bestehen zu können, wenn sie einerseits sich auf die Landesversammlung, andererseits aber auch auf mächtige Bundesgenossen stützte. Die Lepteren sich für seden Roth-

fall ju erhalten, erichien ihr vor allen Dingen nothwendig und aus diefem Grunde fuchte fie, Preußen in jeder Begiejung ju schonen und ju schnieicheln.

Alle Militar - Unruhen, beren es außer ben von uns ervähnten viele gab, wurden auf bas Strengfte unterbrudt und

eftraft.

Aber auch auf dem Wege ber Civilverwaltung ging bie gemeinfame Regierung mit Breufen Sand in Sand.

Die Feinde Breugens, die Führer ber fchleswig-holfteinchen Demofratie, wurden auch in Schleswig - Solftein faum veniger verfolgt als in Preußen felbft.

Co wurde in Altona der befannte Bractlow, ber Berunder ber Bradlow'schen Freischaar verhaftet, weil er bei iner Bolfe-Bersammlung in Neumunfter fich heftig über ie Berfahrungsweise bes General v. Bonin ausgesprochen atte. Das Bolf von Altona rottete fich zusammen, um ben Befangenen zu befreien, aber der Aufstand wurde unterbruckt nd ein Prozeß gegen Bracklow eingeleitet.

Ebenfo jog bie gemeinsame Regierung auch gegen bie Breffe, welche fich offen gegen bas Berfahren bes Generals Bonin und überhaupt Preußens erflärt hatte, ju Felde.

Die Departements - Chefe für das Kriegewesen und ber uftiz erließen im Dezember an alle Juftig- und Militar-Beörden Girculare megen der Preffe, in welchen fie den Dißauch ber Preffe, bes Bereins- und Berfammlungerechts, als en Grund ber häufig im Militar vorkommenden Insubordinaonen barftellten, und ben Behörden einschärften, jedes Bergen und Berbrechen, bas mittelft ber Preffe, bes Bereinser Berfammlungerechtes verübt werbe, ungefaumt gur Unfuchung und Ahndung gu giehen.

veri zeigi mett nig ! bald fteiner gemein. ne mit Solftein.

3

m

Diej se mitunte Bon J

auftreten.

Bewohner 9 alle Echleon lion gegen die in diesen Blake Edleswig-Self wurden ale Rel als eine revolutio figung und bem burd die Baffenftil

Auf solche Beise glaubte die gemeinsame Regierung, indem sie überalt dem Billen Preußens nachgab, sich Preußen als Bundesgenoffen zu erhalten, auf der andern Seite aber suchte sie Landesversammlung auch gunftig zu ftimmen.

Es bestand ein gutes Einvernehmen der gemeinsamen Regiestung mit der Landesversammlung; es war dies aber auch in der That um so nothwendiger, als die Dänen nach und nach immer mehr und mehr jeden Schein, als ob sie die Wassenstillstands-Conspention befolgen wollten, von sich abwarsen. Mit jedem Tagezeigte sich die dänische Regierung feindseliger gegen die gezeigte sich die dänische Regierung feindseliger gegen die gezeigte sich die dänische Regierung feindseliger gegen die gezeigte sich die dänische Regierung bolsten wertreten sollte, war dato ganz allein auf den guten Willen der Schleswig-Holsteiner angewiesen; auf diesen guten Willen allein wollte die gemeinsame Regierung bauen, und aus diesem Grunde mußte sie mit jedem Tage entschiedener auf die Seite der Schleswig-Holsteiner, entschiedener den dänischen Uebergriffen gegenüber austreten.

Diefe Uebergriffe wuchfen aber auch täglich fo fehr, baß fie mitunter faft an bas Unglaubliche streiften.

Bon Kopenhagen aus wurden zahllose Plakate an die Bewohner Nord- und Sud-Schleswigs gesendet, in welchen alle Schleswig-Holsteiner aufgesordert wurden zur Rebellion gegen die gemeinsame Regierung. Das Dänenthum war in diesen Plakaten mit den schönsten Farben geschildert, die Schleswig-Helsteiner, welche doch nur für ihr Recht kämpsten, wurden als Rebellen titulirt und die gemeinsame Regierung als eine revolutionäre dargestellt, obgleich sie mit der Bewilfigung und dem Einvernehmen des Königs von Dänemark durch die Wassenstillstands-Uebereinkunst eingeseht worden war.

Baren biefe Platate von Brivatpersonen ausgegangen, o hatten fie sich mit bem Fanatismus bes Einzelnen entschuligen taffen; aber nicht von Brivatpersonen, sonbern von anischen Behörben und unter Bermittelung ber banischen Bermten wurden biese Schriftstude unter bas nord-schleswigsche Bolf verbreitet.

Ein folches Schriftstad, welches sich besonders gehässigen bie gemeinsame Regierung und überhaupt gegen die reutsche Sache in Schleswig-Holstein aussprach, war untereichnet von der alten danisch-schleswig-holsteinschen Behörde, velche den Titel: "Schleswig-Holstein-Lauenburgische Canzei" führte.

Dies Plakat forberte die Nord-Schleswiger zum offenen. Aufruhr auf, es forberte, daß dieselben der gemeinfamen Regierung, die ohne Recht bestände, die Steuer verweigern, und daß sie dadurch der Regierung die Möglichkeit nehmen sollen, weiter zu regieren.

Noch immer wollte die gemeinfame Regierung nicht mit offenen Feinbseligkeiten gegen Danemark hervortreten; fie erließ beshalb diesen abermaligen danischen Uebergriffen gegenüber nur eine Proklamation an die Nord-Schleswiger, in welcher sie benfelben das wahre Sachverhaltniß darstellte, sie ermahnte ihre Pflichten zu thun, sie vor den danischen Intriguen warnte mb behauptete, daß die danische Proklamation nothwendiger Beise nur von Privatpersonen ausgehen könnte, indem der könig von Danemark sein, den Herzogthümern gegebenes Bort sicherlich nicht brechen wurde.

Bald follte die Regierung ben Beweis bekommen, wie venig feine Majestät von Danemark fein Wort ju halten reabsichtigte.

de tre B. fam

als be

aufmeraeigt, di
dieß dui
man fich
verfesen i walsforitt
Die d
viel als möz
folge Stellun
km Emdeniat
find einigerma
gödat, welche,
ihm Regierung
Die deutliche

g arday Google

Die Befahung von Alfen wurde mit jedem Enge vermehrt; aber auch damit begnügte die danische Regierung sich nicht, sondern sie zog ein gewaltiges Corps ausammen zwischen Kolding und Fridericia. Bald waren bort mehr denn fünftausend Mann der besten danischen Truppen versammelt, und in jedem Augenblick bereit, in Schleswig einzufallen.

Die danischen Blatter machten es sehr wahrscheinlich, daß ein solcher Einfall in Schleswig noch vor dem Ablause bes Waffenstillstandes von Seiten Danemarks vorkommen werde, denn Danemark sei in keiner Beise mehr an den Waffenstillstand gebunden, da berselbe von Seiten der gemeinsamen Regierung durch die Bestätigung der Gesetze der provisorischen Regierung bereits gebrochen sei.

Diese Drohungen Danemarks waren zu ernster Ratur, als daß nicht die gemeinsame Regierung auf bieselben hatte ausmerksam werden muffen. Danemark hatte so vielsach gezeigt, daß es sich an den Waffenstillstand nicht kehre, es hatte dies durch alle seine bischerigen Schritte so klar bewiesen, daß man sich wohl auch eines heimtücksischen Cinfalis in Schleswig versehen konnte, und man mußte daher auf einen solchen Gewaltschritt der Danen vollständig vorbereitet sein.

Die beutsch-schleswig-holkeinschen Truppen wurden so wiel als möglich gegen Norden concentrirt und nahmen eine solche Stellung ein, daß sie sowohl die jutische Grenze als den Eundewitt möglichst deckten. Man war hierdurch wenigstens einigermaßen vor einem zu plöglichen Ueberfall der Danen gesichert, welcher auch durch das solgende Betragen der danischen Regierung mit jedem Tage wahrscheinlicher wurde.

Die deutsche Centralgewalt hatte am 18. Nobr. bei der baniiden Regierung barüber Berwahrung eingelegt, baf biefelbe noch immer bem Waffenstülltande entgegen eine fo bedeutende Eruppenmaffe auf Alfen concentrirt habe.

Um 25. November antwortete die danische Regierung auf heuchlerische Weise, daß dies nur im Interesse des Friedens geschehen sei; man durfe der Aufruhrparthei feine neuert Wassen in die Hand geben, denn dadurch wurde der Friede verzögert werden.

Dies war eine so schwache Entschuldigung, daß Niemand auch nur im entferntesten Grade an dieselbe glauben konnte, um so weniger, wenn man fah, wie die Dänen mit höchster Thätigkeit auf Alsen zur Befestigung der Insel und also zur Borbereitung des neuen Krieges arbeiteten. Bier Hundert deutsche Bauern von der Insel wurden aus ihren Häusern getrieben und gezwungen, für die Dänen zu graden und zu schanzen. Außerdem waren noch mehr als 400 andere Arbeiter zu dem gleichen Iwese ausgehoben, so daß nahe an 1000 Mann täglich beschäftigt waren, neue Schanzen auf der Insel Alsen anzulegen.

Das war wohl ber beutlichste Beweis, daß die dänische Regierung mehr an den Krieg als an den Frieden denke, und wenn dieselbe nun auch in ihren ofsiziellen und halboffiziellen Zeitungen die Behauptung aufstellte, daß dies durchaus nicht der Fall seien, daß die Truppenzusammenziehungen auf Alsen und die Befestigung der Insel nur Maßregeln für eine etwa später nach dem Wassenstillstande wieder erfolgende Kriegserklärung seien, so glaubte dies weder in Dänemark noch in Schleswig Iemand. Im Gegentheil verstärkte sich die Ueberzeugung, daß Dänemark den Wassenstillstand binnen kurzer Zeit brechen würde, mit sedem Tage mehr und mehr.

Die banische Regierung that aber auch wirklich Alles,

im er, Mi,

wārti

1

der H
ben Di
hindern
bis der g
gäbe der
dringender
Macht nach
fall von ihre
Durch

ber gemeinsam hatte, daß sic handele, vollstät. Daß war

nener Schritt des . Regierung blieb ; Anderes übrig, als

Hamina Google

was irgend in ihrer Kraft ftand, um biefe Ueberzeugung ftarfer hervorzuheben.

Am 15. December erließ ber König von Danemark selbst mit seiner Unterschrift von Frederiksborg aus eine Proklamation an die Bewohner von Schleswig, in der er sagte, daß die gemeinsame Regierung die Boraussehungen, unter denen sie eingesetzt worden sei, nicht ersüllt habe, und daß sie ungeachtet des Protestes des dänischen und deutschen Commissarius im offensten Bruche des Wassenstillstands verharre, und daß er, der König von Danemark sich daher seierlichst gegen den Wisbrauch seines königlichen Namens durch diese Regierung verwahren müsse.

Der König fuhr bann fort, daß er allerdings im gegenwärtigen Augenblicke mit besonderer Rucksicht für das Wohl der Herzogthumer nur auf dem Wege der Unterhandlungen den Mißbrauch der Macht der gemeinsamen Regierung zu hindern bestredt sei; aber hoffentlich werde es nicht lange dauern, die der gesehliche Zustand in Schleswig hergestellt sei, die dahin gabe der König denjenigen treuen Unterthanen, die nur aus dringender Rothwendigkeit der im Augenblick herrschenden Macht nachgaben, das Bersprechen, dies nicht als einen Abfall von ihrer Pflicht und ihrem Eide betrachten zu wollen.

Durch diese Proklamation strafte der König diesenige ber gemeinsamen Regierung, in welche Lettere ausgesprochen hatte, daß sie im Austrage des Königs von Dänemark handele, vollständig Lügen!

Das mar ein neuer Schritt offener Feindseligfeit, ein neuer Schritt bes Waffenstillstands-Bruches. Der gemeinsamen Regierung blieb gegen einen solchen Schritt freilich nichts Anderes übrig, als eine Gegenproflamation zu erlaffen, in ber

fie fich bem Bolle von Schlestnig Solftein, Deutschland und ber gangen Welt gegenüber au rechtfertigen fuchte.

Sie führte aus, wie gegen ben Waffenstillftand bie Infeln Allfen und Arroe fortwahrend unter banifchem Commando geblieben feien, wie bie banifche Regierung jebe gutliche Berftanbigung mit ber gemeinsamen Regierung burch bie Abberufung ihres Commiffare verhindert habe, wie Danemart fortwahrend Die Schleswig-holfteinsche Schifffahrt burch Auffang ber Schiffe und andere Bewaltmagregeln ftore, wie es Umtriebe und Aufreigungen im nördlichen Schledwig begunftige, wie felbft Die banischen Behörden bie Bewohner bes Landes jur Steuerverweigerung und jum Ungehorsam gegen bie gemeinsame Regierung aufgeforbert hatten; unter folchen Bedingungen fonne Die gemeinsame Regierung nicht umbin, ju erklaren, was fie fcon am 22. October gethan habe, baß fie, obwohl fchmerglich berührt burch bie fonigliche Broffamation vom 15. December, fich in ber Erfenntnig ihrer Berpflichtungen nicht irte machen laffen werbe. Eingesett burch ben übereinstimmenben Willen ber Reichsgewalt und bes Konigs von Danemark. um unabhangig von bem Ginfluffe bes banifchen Bouvernemente die unveräußerlichen Rechte bes gandes mabrent ber Dauer bes Waffenftillftanbe ficher ju ftellen, werbe bie gemeinsame Regierung mit aller ihr zu Gebote ftebenben Dacht biefe ihre Bflicht geltenb zu machen wiffen.

Bugleich forberte in biefer Proflamation bie gemeinsame Regierung bie Bewohner von Schleswig auf zur Treue, jum Muth, jur Kraft und jur Festigkeit.

So ftanden die Berhaltniffe ber Regierung jum banischen Gouwernement, als am 27. December die Landesversammlung abermals jusammentrat.

Die gemeinsame Regierung hatte sie berufen, um von ihr Gelbunterstügungen zu empfangen, und es kam jest barauf an, ob die Landesversammlung durch die Bewilligung einer Unterstügung ein Zeichen des Zutrauens geben wollte ober nicht.

Die Landesversammlung kam zusammen. Die Borlagen für die Abgeordneten bestanden aus den verschiedenen Prossiamationen der gemeinsamen Regierung und außerdem legte diese der Bersammlung noch ein merkwürdiges Schreiben des Reichscommissarius Stedtmann an die Regierung der Herzzogthümer Schleswig-Holstein vor, in dem der Reichscommissarius erklarte, daß die Proflamation des Königs von Danemark von Seiten des Reichsverwesers vollständig gemisbilligt werde. Dieser erkenne dem Könige keineswegs das Necht zu, die gemeinsame Regierung für unrechtmäßig und aufrührerisch zu halten.

Die freundliche Bersicherung des Neichsverwesers sollte indessen nur die Zuderumhüllung einer bitteren Pille sein, welche sowohl der gemeinsamen Regierung als der Landesversammlung von Seiten des Neichscommissarius gegeben werden mußte.

Das Schreiben bes Reichsverwesers suhr nämlich sort, nachdem es eine Anerkennung ber gemeinsamen Regierung ausgesprochen hatte, baran die Forderung zu knüpsen, daß die Landesversammlung sich in keiner Weise mit der Proklamation des Königs von Dänemark über militärische Maßregeln auf der Insel Allsen befasse, daß die Landesversammlung auf keine Art die gesetzgeberische Thätigkeit ausübe, sie habe nichts zu thun, als durch eine Steuerbewilligung der gemeinsamen Regierung ihre Anerkennung zu zeigen, dies sei ihre alleinige Thätigkeit Die Keldung in Schlemia-Solstein.

und nur biefe fonne ber Reichscommiffarius Stebtmann gestatten.

Wahrlich, ein wunderbares Schreiben von Seiten des Reichscommissarius, so demuthigend für die Regierung und die Landesversammlung in Schleswig-Holstein, wie jede andere Kundgebung, welche bisher berfelbe Commissarius der schleswig-holsteinschen Landesversammlung gegenüber gemacht hatte.

Den Bolksvertretern von Schleswig - Holftein war nicht erlaubt, sich im Geringsten auszusprechen über alle biejenigen Lebergriffe und Waffenstillstandsverletzungen, welche ber König von Danemark in letterer Zeit vorgenommen hatte. Rur zur Belbbewilligung waren sie zusammenberufen, nur diese wollte man ihnen gestatten.

Wie tief entrustet auch die Bewohner Schleswig-Holesteins und die Abgeordneten der Landesversammlung wurden, daß die Bersammlung eine so trübselige Rolle spielen sollte, so fühlte man doch, daß im gegenwärtigen Augenblicke kaum etwas Anderes zu thun sei, als zu gehorchen.

Die Landesversammlung bewilligte die geforderten Geldmittel und dann vertagte sie sich abermals, ohne andere bebeutende Schritte vorzumehmen. Die deutsche Sentralgewalt aber erließ eine sehr schone Denkschrift in vortrefflichem Style und herrlichen Worten, in welcher sie sich höchst entrüstet über das Benehmen des Königs von Dänemark aussprach, sich selbst aber vertheidigte und behauptete, daß sie seis entschlossen seinzuhalten, während die dänische Regierung schon vielsach benselben gebrochen habe.

Bon energischen Schritten, bie enva bie beutsche Central-

gewalt gegenüber bem treulosen banischen Feinde thun wolle ober werbe, war in der Denkschrift gar feine Rede.

So zeigte fich benn abermals, daß Deutschland, wie bisher immer, dem übermuthigen Feinde nur Demuthigung und Rachgiebigkeit entgegenstellte, daß es fich die vielfachen Baffenstillstandsbrüche von Seiten Banemarks gefallen lasse, ohne irgend envas dagegen zu ihun, als mit leeren Borten zu protestiren.

3.

Rachdem die gemeinsame Regierung von der Landesverfammlung durch ein Bertrauensvotum unterstützt worden war, nachdem sie auch zur Fortsetzung der Geschäfte die nöthigen Geldmittel erhalten hatte, fuhr sie in ihrer Thätigseit nach Kräften fort. Besonders wurde diese Thätigseit jest in Anspruch genommen durch die Berhältnisse in Rord-Schleswig.

Die Danen bemuhten sich mit jedem Tage mehr und mehr durch Proflamationen die Bewohner von Nord-Schleswig gegen die gemeinsame Regierung auszureizen, und besonbers diese zu veranlassen, daß sie der Regierung die fälligen Steuern verweigerten.

In einzelnen Orten hatten die Bemühungen der Danen auch wirklich einen glücklichen Fortgang, aber nur während sehr kurzer Zeit, benn die gemeinsame Regierung traf bald fräftige Maßregeln. Sie schiedte Truppenabtheilungen nach dem nördlichen Schleswig, um hier die Steuererhebung der Bewohner nöthigenfalls zu erzwingen.

Sobald die banifch gefinnten Bewohner im nördlichen Schlestwig faben, bag die gemeinfame Regierung ernfte Mag-

regeln ergreife, daß fie sich nicht nur auf Drohungen befchränke, sondern die Steuererhebung durch Soldaten zu erzwingen gebenke, da zahlten sie freiwillig die Steuern, und
so hatten denn alle die dänischen Bemühungen nur einen höchst geringen Erfolg.

Als die Dänen jedoch fahen, daß die Proklamationen nicht mehr fruchteten, gingen sie sogar noch weiter. Dänische Freischaaren überschritten die jütische Grenze troß des Wassenstellustands, um die ranisch gesinnten Bewohner Nord-Schleswigs in ihrer Steuer-Berweigerung zu unterstützen; aber auch dieses Mittel hatte keinen Erfolg, die schleswig-holsteinschen Truppen schlugen die dänischen Eindringlinge nach einem furzen und kleinen Gesecht zurück, und erzwangen troß dieses Einfalles dennoch die Eintreibung der Steuern.

Während die Danen in dieser Beise beschäftigt waren, ben Waffenstillstand in jeder Beziehung zu brechen, wurden fortwährend Unterhandlungen über einen definitiven Frieden gepflogen, ohne daß es indessen zum Abschluß kam.

Daß ein Frieden nicht abgeschlossen werden konnte, lag zum größten Theile an ben excedenten Forderungen ber Danen; diese aber wurden wicher hervorgebracht burch die ganz eigenthumlichen Berhältnisse in Danemark selbst.

An ber Spige bes banischen Staats stand allerdings nicht mehr bas Marg-Ministerium bes Jahres 1848, welches mit so großem Kanatismus die Einverleibung Schleswigs in Danemark geforbert hatte, aber nichts besto weniger beruhte bie Eristenz bes neuen Ministeriums, welches eine mehr bu-reaufratische Färbung als bas vorige hatte, bennoch auf ber Kortsehung bes banischen Krieges.

Die bemofratische Parthei in Danemark war außerorbent-

lich start; neben ber bemofratischen Parthei aber stand eine zweite, die nationale Parthei, welche unter jeder Bedingung die Fortsesung des Krieges gegen Deutschland wollte, und welche dem Ministerium ganz förmlich drohte, sich mit der demofratischen Parthei zu verbinden, wenn nicht Dänemark auf ihren Willen, die Fortsehung des Krieges betreffend, eingehe.

Die nationale mit der demofratischen Parthei vereinigt, war für das Ministerium bei weitem zu stark, und dies sah sich daher genothigt, den Forderungen der beiden Partheien nachzugeben; es glaubte, dies um so mehr thun zu können, als Rußland in vielfachen geheimen Unterhandlungen seine Bereitwilligkeit zur Hulfe, wenn es nothwendig sein sollte, und seine Billigung des danisch-deutschen Krieges ausgesprochen hatte.

Unter solchen Berhältnissen sonnte bas banische Ministerium nicht umhin, bei ben Friedensunterhandlungen Bedingungen zu stellen, die für Deutschland außerordentlich schwer zu erfüllen waren.

Dänemark erklärte, nur unter ber Bedingung Frieden schließen zu wollen, daß Schleswig als ein selbstständiger, von Holstein und also von Deutschland getrennter Staat zwischen Dänemark und Deutschland stände. Schleswig solle allerdings nicht in Dänemark einverleibt werden, aber unter der dänischen Krone stehen und bleiben, es solle mit Dänemark den Militär- und Marine- Etat, die Cwilliste u. s. w. gemeinsam haben und kein selbstständiges Heer besitzen, jedoch sein eigenes Zollgebiet erhalten.

Rach biefem Borschlage ware Schleswig vollständig von Holstein losgeriffen, und zwischen beiden Ländern sogar eine Zolllinie eingeführt worden.

Das waren Forderungen, benen die deutschen Staatest unmöglich nachgeben konnten, benn es lag klar auf ber Hand, baß diese scheinbare Selbstständigkeit Schleswigs nur eine vorläufige sein könne, und daß Schleswig binnen kurzer Zeit dennoch durch diese ganz unhaltbare Verkassung Danemark vollständig einverleibt werden musse.

Einer ewigen Trennung Schleswigs von Holftein wiberfiritten alle diejenigen Grundfaße, wegen beren man im Jahre 1848 ben Krieg geführt hatte. Hatte doch der König von Preußen, wie der Lefer sich erinnert, in seinem Briese an den Herzög von Augustenburg ausgesprochen, daß er als unveräußerliche Rechte Schleswig-Holsteins folgende Grundsähe anerkenne:

Die herzogthumer feien felbstiftandige, fest mit einander verbundene Staaten, in benen ber Mannesstamm herrsche. (E. Pag. 128.)

Diesen Grundsäten aber widersprach die danische Friedensproposition ganz und gar; nichts besto weniger schien insessen nicht übele Lust zu haben, auf diese Friedensbedingung Dänemarks einzugehen, wenigstens sprach die preußische Regierung in einer Cirkularnote vom 23. Jan. allerdings zweiselbaft, aber bennoch ziemlich verständlich die Möglichkeit aus, daß Schleswig vom engern beutschen Bundesstaate ausgeschlossen und nur durch ein weiteres Bundesverhältniß mit Deutschland verknüpft werden sollte.

Aber schon biefer Ausspruch ber Möglichleit hatte für Schleswig Solstein eine außerotbentlich tiefe Bebeutung und ichloß eine furchtbare Drohung in fich.

Der Ginfluß Preußens in Schledwig & Solftein hatte fich bis zu einem ichredenerregendem Grabe vermehrt. Richt mir befesten preußische Offiziere fast alle Offizierstellen in ber Armee und ein preußischer General führte bas Ober-Commando, während alle fremden Offiziere, wie Major v. d. Tann u. s. w. nach und nach aus der Armee entfernt worden waren, auch der deutsche Reichscommissarius Herr Stedtmann war ein entschiedener Preuße und hatte sich stets bemüht, den preußischen Einfluß in Schleswig-Holstein zu vermehren.

Außerdem hatten sich auch die Augustenburger ganz und gar diesem Einstusse hingegeben, und mit ihnen ein großer Theil der reichen und vornehmen Gutsbesiger, die nur unter dem Schuße Preußens eine, in Schleswig-Holstein sehr natürliche, demokratische Bewegung zu unterdrücken hofften.

Preußen hatte bie ganze Bertretung Schleswigs-Holfteins auf diplomatischem Wege bei ben fremden hofen übernommen, Preußen hat alle die Unterhandlungen um ben Frieden geführt, Schleswig Solstein war in keiner Beise gefragt worden

So war benn Schleswig-Holftein fast zur preußischen Provinz geworden, und die preußische Cirkularnote vom 23. Januar mußte deshalb einen tiefen Schrecken in ganz Schleswig-Holftein erregen; nichts besto weniger aber blieben bennoch die Bewohner von Schleswig-Holftein trot dieses brokenden preußischen Einstusses entschlossen, ihr Necht mit aller Kraft zu erkämpfen.

Die Landesversammlung trat, von ber gemeinsamen Regierung berufen, am 27. Januar zusammen, und wie dies nun wohl natürlich, die preußische Erkularnote und überhaupt die Jukunft Schleswig-Holsteins, die dadurch bedroht wurde, bilbeten für die Bertretung des Landes die Hauptsache ihrer Berathungen.

So beschloß benn die Landesversammlung endlich eine

Abresse an den Reichsverweser, um seinen Schut in der brohenden Frage anzurusen, und sie nahm einen Abressentwurf an, dessen Hauptstellen die folgenden sind:

"Durchlauchtigfter Erzherzog-Reicheverwefer!

In jungfter Beit ift gur öffentlichen Renntniß Die freilich nicht offizielle, aber gewiß glaubwurdige Nachricht gefommen. baß von ber vermittelnden Macht ber Borichtag gemacht fei. als Grundlage ber Friedensunterhandlungen Die Trennung bes Bergogthums Schleswig von Solftein, und Die Conftituirung Schleswigs als eines befondern in einer gewiffen Gelbftftanbigfeit gwischen Deutschland und Danemark ftebenben Wir hegen bas Bertrauen ju Em. faif. Staates aufzuftellen. Sobeit bag Ihre Regierung nie auf eine folche Grundlage bei ben Friedensunterhandlungen eingeben wirb. Aber wir fühlen uns zugleich burchbrungen, unfere gewiffenhafte Uebergengung auszusprechen, baß ein auf ber angegebenen Bafis beruhender Friede, falls er wirklich abgeschloffen werden sollte, an feiner Unausführbarfeit wurde scheitern muffen. fchluß eines folchen Friedens murbe in ben Bergogthumern Diefelbe Wirfung hervorrufen, wie bas Patent, durch welches im Mary v. 3. Schleswig in Danemart einverleibt werben follte. Rein ehrenhafter Mann wurde fich in ben Bergogthumern finden, ber jur Ausführung eines folchen Friedens Die Sand ju bieten geneigt mare. Gemiß hangt Riemand treuer am beutschen Reich als unfer Land. Schleswig - Solftein ift. innig burchbrungen von bem Bewußtsein, wieviel es ber rafchen und fraftigen Bundedhulfe Deutschlands verbanft. Bei wieberholten Gelegenheiten haben wir es bewiesen, baß wir ftets bereit find ben Anordnungen und Bunichen ber Centralgewalt unter ben schwierigften Umftanben gu folgen.

Aber bie verhangnifvolle Lage ber Berhaltniffe gwingt . und, ed aususprechen, bag eine Trennung Schleswigs pon Solftein nicht erzwungen werben fann, es fei benn, bag bas Reich entschloffen ware, feine Baffen gegen bie Bergogthumer ju richten. Collte gleichwohl geschehen, mas wir fur unmoglich halten, follte Schleswig in einer, wie auch immer mobificirten, Gelbfthandigfeit getrennt von Solftein bingeftellt werben, ber Rampf mare baburch nicht entschieben, Die Entscheidung ware nur verschoben. Es wurde baburch ein vollig unhaltbarer Buftand eintreten. Danemark will nur befhalb Die Berbindung ber Herzogthumer nicht jugefteben, weil es bas ifolirte Schleswig leichter fich einverleiben gu fonnen hofft. Es wurden Reibungen entstehen, Die endlich nothwenbig zu neuen Kriegen führen. Dieß ift die Aussicht die uns Die Sinftellung eines felbftffandigen Schleswige eröffnet. Es wird genügen bier nur furz hinzuweisen auf bie eigenen gro-Ben Intereffen Deutschlands, Die eine Abtrennung Schleswigs bringend wiberrathen. Wir erinnern nur an bie maritime Bebeutung feiner Safen; an Die Berthlofigfeit, ju ber einer ber beften beutschen Rriegshafen, ber Rieler Safen, herabfinfen murbe, wenn feine Bestfeite bem fogenannten felbftftanbigen Schleswig angehörte; an bie bloggestellte Lage ber wichtigen Festung Rendeburg, wenn unmittelbar von ihren Thoren Die Brange bes beutschen Bebiets mare; an Die Bichtigfeit Des Die Ditice mit ber Rordfee verbindenden Schleswig-holfteis nischen Canale, ber größtentheils bie Brenze beiber Bergogthumer bildet und jum Theil felbft holfteinsches Bebiet burch= fchneibet.

Die Beisheit ber Reicheregierung wird alle biefe und ahnliche Grunde bereits vollständig gewurdigt haben. Aus

allen entwickelten Grunden wird, wie wir zuwerfichtlich erwarten, Die rechtliche und politische Unmöglichfeit eines Friedens berporgeben, ber nicht auf ber Unerfennung ber unguflöslichen Berbindung ber Bergogthumer beruht. Wir fonnen es nicht unterlaffen, bie in wiederholten Untragen ber frubern Bertreter ber Bergogthumer entwichelte Ueberzeugung von neuem auszusprechen, bag bie Aufnahme Schleswigs in ben beutschen Reichsverband bie ficherfte Gewähr ber bauernben Berbinbung und Selbitftanbigfeit ber Bergogthumer fein wurde. baß an ben einzigen, außerbem noch möglichen Ausweg, an eine Loderung bes Berhältniffes, in welchem Solftein gum deutschen Reiche ftets gestanden bat, nie und unter feinen Umftanben gebacht werben barf, bas wird nicht erft einer befonderen Berficherung von unferer Ceite bedurfen. Wir burfen nicht schließen ohne bie Berficherung hinzugufügen, baß wir, fo viel an une liegt, bereit fein werben, Die Unbahnung eines billigen und annehmbaren Friedens nach Rraften ju erleichtern, und bag wir hierbei ber Buftimmung bes Landes versichert find. Bugleich aber fonnen wir bie Berficherung erneuern, daß, falls ein annehmbarer Kriebe in nachster Bufunft nicht follte herbeigeführt werben fonnen, bas Land burch Die That beweisen wird, bag es bereit ift, mit ben größten Opfern und Anstrengungen fich für bie Erneuerung bes Rrieges ju ruften."

Der Ausspruch ber Landesversammlung in dieser Abresse, baß eine Trennung Schleswigs von Holstein nicht erzwungen werden könne, wenn nicht Deutschland selbst mit Waffenge-walt gegen die Herzogthumer auftreten wolle, war von tiefer Bebeutung und sprach ganz und gar den festen Willen ber Schleswig-Holsteiner aus, sich unter jeder Bedingung auch

ohne bie Suffe Preugens und Deutschlands fein Recht gu erkampfen.

Die schleswig-holfteinsche Landesversammlung fab fich ju einem folchen Ausspruche um fo mehr veranlaßt, als gang. Europa fich gegen die Bergogthumer ju verbinden schien.

Rufland, Franfreich und England zeigten gleichmäßig ihren Widerwillen gegen ein vereinigtes Schleswig-Holftein und gegen den Krieg der Herzogthumer mit Danemark. England ging fogar so weit, daß es bei seinen Jollamtern erklärte, wenn Schiffe mit der schleswig-holsteinschen oder deutschen Flagge nach englischen Hafenpläten kanen, so mögen dieselben in Kenntniß gesett werden, daß England keinen solchen Staat kenne; die schleswig-holsteinschen Watrosen kenne es nur als Unterthanen des Königs von Danemark.

In Beziehung auf Deutschland fenne England keinen gemeinsamen Staat Deutschland, sondern nur viele einzelne deutsche Staaten; aus diesem Grunde könne es weber eine deutsche, noch eine schleswig-holsteinsche Flagge anerkennen.

Unter solchen Berhältnissen erschien freilich die Zukunft Schleswig-Holsteins als tief bedroht, aber nichts besto weniger blieben die Bewohner des Landes, und mit ihnen die Bertreter besselben in der Landesversammlung, dennoch fest bei ihrem Rechte stehen, blieben fest entschlossen, allein, Danemark und selbst Europa gegenüber, mit den Wassen in der Handist Recht zu erkampsen.

4.

Die brobenden Aussichten, welche bie Bolitif ber verfchiebenen europäischen Großmachte fur bie Bergogthumer

Schleswig-Holftein eröffnete, stumpften allerdings ben Muth und die Kraft bes schleswig-holfteinschen Bolfes selbst nicht ab, machten aber bennoch die gemeinsame Regierung geneigt, auf Friedensunterhandlungen mit Danemark einzugehen.

Die gemeinsame Regierung in ihrer unglücklichen Zwischenstellung zwischen Deutschland und Danemark hatte gern
nach beiben Seiten hin vermittelt, und so wünschte sie benn
vor allen Dingen die Abschließung eines Friedens unter wenigstens einigermaßen günstigen Bedingungen für die Herzogthumer.

Die gemeinsame Regierung sendete beshalb ben Grafen v. Reventlow-Farve, einen der ersten Edelleute Schleswigs Holsteins, nach Kopenhagen, mit dem Auftrage sich persönlich an den König zu wenden und dort wenigstens eine Bermittelung zwischen dem Könige und den Herzogthümern zu verssuchen.

Graf v. Reventlow kam seinem Austrage nach und reiste nach Kopenhagen; aber bort war eine gütliche Unterhandlung ein Ding der vollkommensten Unmöglichkeit; vergeblich bot Graf v. Reventlow alle Mittel auf, eine Audienz deim Könige zu erlangen, diese wurde ihm durchaus verweigert, der König ließ sich nicht sprechen, und nur mit den Ministern, an die Graf v. Reventlow verwiesen wurde, konnten die Unterhandslungen gepflogen werden.

Aber auch diese Unterhandlungen waren vollkommen vergeblich, denn die Minister ließen sich in keiner Weise auf eine Uebereinkunft mit den Herzogthümern ein.

Durch die Politif der zusammenwirfenden demofratischen und nationalen Parthei war das Ministerium, wie wir bereits erwähnten, gezwungen, den Krieg fortzuseten. Es glaubte, bies um fo leichter thun zu können, als es von Seiten ber übrigen europäischen Staaten eher eine Hulfe als ein feindseliges Einschreiten in bem schleswig-holsteinisch-banischen Rriege zu erwarten hatte.

Graf v. Reventlow mußte unverrichteter Sache nach Schleswig-Holftein zurudkehren, und schon wenige Tage nach bieser Unterhandlung, am 22. Februar sendete das dänische Ministerium eine Note nach Berlin, in welcher es den Wassenstillstand zum 26. März 1849 fündigte, und eine ähnliche Note sendete es nach Frankfurt a. M.

Die Kundigung des Waffenstillftandes war den Mannern der gothaer Centrums Parthei in Frankfurt vollsommen überraschend. Noch vor ganz kurzer Zeit hatte die englische Regierung gegen die danische den Bunsch ausgesprochen, daß der Waffenstillstand verlängert werden möge, um demnächt die Friedensunterhandlungen mit Schleswig-Holstein beginnen zu können. Die dänische Regierung hatte sich dem Borschlage zur Berlängerung des Baffenstillstandes und zu Friedensunterhandlungen nicht ungeneigt gezeigt, wenn sie auch von vorn herein sest entschlossen war, auf keine Unterhandlung einzugeben.

Da fündigte sie ploplich mitten unter diesen Unterhandslungen und Bersprechungen ben Waffenstillstand und machte dadurch die weiteren Unterhandlungen eines Friedens burchs aus unmöglich.

In ihrer gewöhnlichen, falschen Weise fügte allerbings bie banische Regierung ber Waffenstillstandskundigung eine Floskel hinzu, in welcher sie erklarte, daß mit ber Kundigung bes Waffenstillstands durchaus nicht gesagt sein sollte, daß nun auch die Keinbseliakeit wieder beginne, im Gegentheil die

banische Regierung sei nach wie vor entschlossen, und habe bie vertrauenevolle Hoffnung, baß ihr in biesem Entschlusse kein hinderniß entgegengesest wurde, die Feindseligkeiten nicht zu erneuern, sondern weiter über den Frieden zu verhandeln.

Mit dieser Formel verkündigte auch der preußische Minifter von der Heydt in der preußischen zweiten Kammer die Wassenstillstands-Kündigung und gab damit dieser Kammer die Hoffnung, daß tropdem der Frieden mit Danemark geschlossen werden könnte, Preußen wolle aufrichtig den Frieden und werde sein Möglichstes thun, um ihn zu schließen. Kame er aber tropdem nicht zu Stande, so wurde Preußen handeln, wie es seine Pflicht und Ehre geboten.

Das war wiederum ein seltsames Spiel der Cabinets-Politik. Freilich, Preußen wollte aufrichtig den Frieden, Preußen hatte gar keine Luft, den dänischen Krieg weiter sortzuführen, es hatte den Krieg im Jahre 1848 nur begonnen, weil es durch die politischen Berhältnisse, wie wir bereits genugsam nachgewiesen haben, zu diesem Kriege gezwungen worden war.

Es hatte ben Waffenstillstand geschlossen, weil ihm bie politischen Berhältnisse die Fortführung des Krieges nicht ferener nothig machten, und weil es feiner Truppen bedurfte.

Jest aber war Preußen plöglich wiederum in ein anderes Stadium ber Cabinets-Politif getreten, und wiederum erschien für Preußen ber Krieg mit Danemark als eine gebieterische Nothwendigkeit.

In Frankfurt a. M. unterhandelte man im beutschen Parlamente fortwährend über die beutsche Reichsverfassung, und schon damals war es ersichtlich, daß dem Könige von Preußen die beutsche Kaiserkrone angetragen werden wurde.

Bugleich aber mit ihr follte ihm eine Reichsverfassung angetragen werbe, die, gestügt auf ein Volkshaus, hervorgehend aus direkten Urwahlen, unmöglich die Billigung des Königs von Preußen erhalten konnte, denn mit einer folchen Verfassung ließ sich nach den Grundsäßen, die Friedrich Wilhelm IV. in seiner Regierung befolgte, nicht regieren. Preußen konnte deshalb die ihm angetragene Kaiserkrone nicht annehmen.

Er formte außerbem — bas ließ fich bamals ebenfalls voraussehen, — mit feiner eigenen aus Urwahlen beworgegangenen zweiten Kammer nicht regieren, und mußte beshalb bie am b. December felbstständig octropirte Berfassung um-werfen, um ein neues Wahlgeses zu geben.

Das war ein gefährlicher Schritt, wie ebenfalls bie Unnahme ber Reichoverfaffung ein gefährlicher Schritt für Breugen war.

Die entschieben bemokratische Parthei war allerdings in Preußen burch die Contrerevolution vom 9. Rovember ziemlich unterbrückt, nicht aber die liberal = constitutionelle Parthei.

Diese konnte sich, wenn man ihr nicht einigermaßen nachgab, mit ber bemokratischen Parthei verbinden und beibe Bartheien vereinigt, waren in damaliger Zeit ein gefährlicher Feind für das noch immer nicht auf festen Küßen stehende absolutistisch regierende Ministerium Brandenburg-Manteuffel; eine Verbindung der Constitutionellen mit den Demokraten mußte daher verhindert werden, man mußte nothgedrungen den Constitutionellen in einer Weise nachgeben, um ihnen Vertrauen einzustößen, und man glaubte mittelst dieses Vertrauens im Stande zu sein, die Octropirung eines neuen Wahlgeseites

vorzunehmen und bie beutsche Reicheverfaffung über ben Saufen zu werfen.

Da bot sich wiederum im Kriege mit Danemark ein treffliches Mittel bar, ben Conftitutionellen zu zeigen, baß man immer noch ben alten Weg der liberalen Politik im Preußischen gehe, und sich immer noch den Wünschen der acht Constitutionellen füge.

Daß Preußen nur ungern diesen Weg ging, daß es nur im höchsten Grade ungern einen Krieg mit Danemark führte, das zeigte sich am Deutlichsten durch die Worte des Königs. Als nämlich dem Könige von der franksurter Deputation die deutsche Kaiserkrone angeboten wurde, befand sich unter diesen Deputirten des franksurter Parlaments auch der Abgesordnete Beseler, ein Bruder des später, wie wir sogleich erzählen werden, zum Statthalter Schleswig-Holsteins erwähleten Abvokaten Beseler.

Als ber Abgeordnete Befeler bem Könige vorgestellt wurde, lächelte ber König und fragte ziemlich spöttisch, ob herr Beseler ein Bruder bes in Schleswig-Hosstein regierenben Beseler sei; als ihm die Frage beantwortet wurde, äußerte sich der König ganz entschieden, daß ihm der Krieg mit Danemark außerordentlich Leid thue, und daß er eine große Freundschaft fur den König von Danemark besitze.

If schon diese Aeußerung des Königs ein sicheres Zeischen, wie ungern Preußen einen Krieg gegen Danemark unternahm, und daß es dies nur gezwungen aus politischen Gründen that, und vielleicht mit Absichten, die wir hier wohl andeuten, aber nicht aussührlich schildern durfen, so geht dies auch außerdem aus der Note hervor, in der Danemark den Wassenstillstand mit Preußen fündigte.

Danemark kannte die preußischen Berhältniffe sehr gut. Die Wildenbruchsche Note (S. Pag. 131) war der danischen Regierung noch vollständig im Gedächtniß geblieben, und als baher der danische Minister Graf Wilhelm von Moltke den Waffenstillstand kundigte, sagte er in dieser Note ganz offen, daß die scheinbare Kriegsührung Preußens gegen Danemark und die sehr energische Danemarks für sich selbst, einen gemeinsamen Zweit gehabt hatte, nämlich den, die Anarchie in Schleswig-Holstein zu bandigen.

Auch über ben Waffenstillftand sprach fich die banische Rote in ahnlichen offenen Borten aus, daß tros ber guten Dienste Preußens bennoch die Resultate des Waffenstillftanbes weit hinter ben gerechten Erwartungen ber diesen Baffenstillstand schließenden Regierungen zuruchgeblieben feien.

Diese Rote machte zu ihrer Zeit viel Aufsehen, und öffnete wohl Manchem ber guten Constitutionellen die Augen,
aber leiber nur wenigen, denn jene gutmuthige Parthei war
so blind und so schwer von der Wahrheit zu überzeugen, daß
es erst der Schlacht von Friedericia bedurfte, um sie wenigstens einigermaßen zu überzeugen, und daß erst der Friedensschluß Preußens mit Danemark diese Ueberzeugung vollkommen klar hervorrusen konnte.

So war benn also ber Waffenstillstand gefündigt, aber immer noch wurde durch die Regierung verheißen, daß der Friede dadurch nicht beeinträchtigt werden sollte; nichts desto weniger wurden aber sowohl von Seiten Schleswig-Holsteins als von Seiten Danemarks die Rüftungen für den Krieg fraftig begonnen, und schon am 7. März verkündigte das danische Marine-Ministerium, daß alle Hafen Schleswig-Holsteins mit Ausnahme der von den Danen besetzen Inseln Alisen und Die Keldzüge in Schleswig-Holstein.

Arroe und etwa berjenigen übrigen Orten Schleswig-Holfteins, welche fpaterhin in danischen Besitz kommen mochten, abermals in Blodadezustand versetzt werben wurden, und zwar am 27. März, vem Tage nach dem Waffenstillstande an.

5.

Schon vor ber Kundigung des Waffenstillstandes hatten die Danen, wie der Lefer weiß, ihre Rüstung zum neuen Kriege begonnen. Schon vorher hatten sie Rekruten ausgeshoben, die Insel Alfen nach Möglichkeit befestigt, die Truppen, so viel dies irgend thunlich war, zusammengezogen und auch zwischen Kolding und Friedericia ein Beobachtungscorps concentrirt.

Schon früher hatten fie Gewaltmaßregeln gegen die Bewohner von Alfen vorgenommen; sie hatten die Guter des Herzogs von Augustenburg auf Alfen mit Beschlag belegt, und ließen dieselben von Kopenhagen aus verwalten, indem sie die Einkunfte dieser Guter einzogen.

Nach ber Kündigung bes Waffenstillstandes wurden die Schritte der Danen in dieser Beziehung bei Weitem fraftiger und energischer. Alle bei der Armee beurlaubten Soldaten wurden zum 1. Marz einberufen, und Freiwillige nicht nur aus Danemark, sondern auch aus Norwegen und Schweden aufgefordert, sich bei der Armee zu melden.

So erging eine Aufforderung an alle Danen, Schweben oder Norweger, die ihre bisherige gute Aufführung und ihre Fertigkeit als Büchsenschüßen nachweisen konnten, und besonders im Stande waren, womöglich ihre eigene Büchse mitzubringen, sich sofort zum bevorstehenden Kriege zu

melben, und in das freiwillige banische Schügencorps einzutreten. Diese Freiwilligen sollten Lohn und Rang eines Oberjägers erhalten.

Außerdem wurden auch viele schwedische und norwegische Ofsiziere, welche bisher in der danischen Armee gedient hatten, aufgefordert, wiederum in derselben zu dienen. Biele Ofsiziere folgten der Aufforderung des danischen Kriegs-ministeriums.

In ber Armee wurden alle vacanten Offigierftellen auf's Reue befest, und auch in ber Flotte wurde dies gethan.

Danemarf machte ungeheure Anstrengungen an Geld und Menschen, um sich zum neuen Kriege vorzubereiten. Alle Schiffe, über die man irgend disponiren konnte, wurden auf's Neue und Beste ausgerüstet, und 28 neue Commandeure zu ben nach den Kusten Deutschlands bestimmten Schiffen ernannt.

Danemark wunschte, eine Armee von minbestens 40,000 Mann zum neuen Feldzuge gegen Schleswig-Holstein entfenden zu können, und außerdem eine Flotte, die, Achtung gebietenb, den schleswigschen Handel vollständig zu ruiniren und zu gleischer Zeit die Bewegungen der Landestruppen zu unterstügen vermochte.

Diese Flotte bestand aus nicht weniger als einem Liniensschiffe, Christian VIII., 5 Fregatten, 4 Corvetten, 4 Briggs und einer großen Angahl Dampsschiffen, kleineren Schiffen und Kannenböten. Sie war in drei Geschwader eingetheilt, welche jedes einzelne mehr als starf genug waren, um den wenigen Deutschland zu Gebote stehenden Schiffen die Spige zu bieten.

Bahrend biefer energischen Ruftungen ber Danen waren auch die Schleswig-Solfteiner nicht unthätig.

Die Runbigung bes Waffenstillstandes, welche so unvorbereitet stattgefunden hatte, erwedte plotlich die Bewohner von Schleswig-Holstein wieder zu neuem Leben. Den Regierungen, welche bisher eigentlich in Schleswig-Holstein geherrscht hatten, der preußischen Regierung, dem Reichsverweser und der sogenannten gemeinsamen Regierung, war daran gelegen gewesen, jede Volkstegung in Schleswig-Holstein zu unterdrücken, und dies war gelungen. Von dem Augenblicke aber an, wo der Wassenstillstand gefündigt worden, slößte die Aussicht auf eine Erneuerung des Krieges den Bewohnern von Schleswig-Holstein neues Leben, neuen Geist ein.

Jest wurde auf das Gewaltigste gerüstet, Jeder freute sich auf den Krieg, der bevorstand, denn nur der Krieg, das sahen die Bewohner von Schleswig-Holstein ein, konnte sie dahin gelangen lassen, ihr heiliges Recht zu erkämpfen; auf dem Wege der Unterhandlung mit Danemark war nichts zu hoffen.

So wurden benn jest alle diejenigen Truppen, welche beurlaubt waren, zum Dienste einberufen, und Freiwillige traten außerdem in Massen in die Bataillone ein. Gine kleine schleswig-holsteinische Flottille wurde begründet und mit Geschüßen besetzt. Auch zwei Dampfer waren in Arbeit, und man hosste, sie bereits zum Feldzuge seefähig zu machen. Der Kieler Hasen wurde auf das Kräftigste bestestigt, denn man fürchtete, daß die dänische Macht sich gerade hierher, auf einen der Hauptpunste Schleswigs werfen wurde.

Außerdem wurde eine allgemeine Veränderung ber Truppenstellungen vorgenommen. Da man erwarten konnte, daß die Danen unmittelbar nach Kündigung des Waffenstillstandes ben Krieg beginnen wurden, und daß sie von Alfen aus in den Sundewitt und von Jutland in das nörbliche Schleswig einruden wurden, so wurden die Bataillone meistens nach bem Norden vorgeschoben.

Auch die deutschen Truppen, welche ben Schleswig-Holefteinern zu Gulfe geschieft werden sollten, machten sich marschefertig. Die Eisenbahnen brachten täglich neue Buge deutscher Soldaten, die Theil nehmen wollten an dem Ariege gegen Danemark, und mit Jubel, mit grenzenlosem Enthusiasmus wurden die deutschen Bruder im Norden ausgenommen.

Der Feldzug im Jahre 1848 hatte ben Schleswig - Holesteinern bereits eine Lehre gegeben. Sie wußten, wessen sie bedurften. So wurde benn besonders bie Artillerie und ganz besonders die schwere Artillerie vergrößert; auch die Infanterie wurde vermehrt, weniger wurde für die Cavallerie gethan, benn sie hatte sich in dem mit Heden besetzten Terrain zum größten Theile unnüß bewiesen und nur beim Borpostendienste, als Avantgarde, oder in Planklergesetzten von Ruben gezeigt.

Auf biefe Beife hoffte man, mit ben fraftigften Ruftungen in Schleswig-holftein ohne bie beutschen Sulfertruppen, aus ben schleswig holfteinschen Truppen allein eine Macht von 20,000 Mann bestellen zu können. Zwanzig Taufend Mann in ben beiben kleinen Herzogthumern, zwei Prozent ber Gesammtbevölkerung.

Unter folchen Ruftungen fah man bem Kriege froh entgegen, um fo mehr, ba man, wie man in Schleswig-Holftein
wenigstens glaubte, in bem zum Oberbefehlshaber ber gesammten beutschen Truppen ernannten General Prittwig einen
außerordentlich tüchtigen General erhalten hatte, einen Mann,
beffen militärische Kenntniffe nicht zu bezweifeln waren, und

ber, wenn er anders ben Willen hatte, fraftig und muthig bie Sache Schleswig-Holfteins zu erfämpfen, ber schleswigholfteinischen Armee gewiß vom größten Angen sein mußte.

Alles war somit zum Kriege vorbereitet; sowohl die Schleswig-Holsteiner als die Danen waren fest durchdrungen von der Ueberzeugung, daß in fürzester Frist der Kampf beginnen musse; nichts desto weniger aber hossten die Danen noch in den letten Tagen des März, abermals die Schleswig-Holsteiner hinters Licht zu führen, sie glauben zu machen, es werde der Krieg nicht beginnen, sondern Frieden geschlossen werden, um dadurch die schleswig-holsteinschen Truppen zu weranlassen, ihre vortheilhaften Stellungen auszugeben.

Am 20. März erließ ber bänische General von Bulow an ben General-Major von Bonin ein Schreiben, in welchem er benselben ersuchte, die im Sundewitt stehenden Truppen so weit zurudzuziehen, als es die unter dem General v. Wrangel und dem dänischen General v. Arogh im vorigen Jahre festzgestellte Demarcationlinie ersordere, dies sei den Artiseln des Wassenstillstandes gemäß, denen Dänemark auf das Treueste nachzugehen bestrebt sei.

General-Major von Bonin antwortete am 21. März, es fei allerdings richtig, daß in den letten Tagen viele Truppen nach dem Norden Schleswigs und besonders auch nach dem Sundewitt geschickt worden seien, dies sei geschehen, um jedem banischen Bordringen vor Ablauf des Wassenstüttandes fräftig mit bewassneter Hand entgegen treten zu können. Wenn General v. Bulow von seiner Bereitwilligkeit, den Wassenstüllstand vollständig auszuführen, spreche, so mache ihn General-Major v. Bonin darauf ausmerksam, daß die Stadt Riepen troß des Wassenkillstandes von dänischen Truppen

befest fei, und daß ebenfalls gegen ben Baffenstillftand schon, feit mehreren Monaten die Besehung der Insel Alfen auffallend verftärkt worben fei.

So gelang benn ber Plan ber Danen nicht, bie Schleswig-Holfteiner über ihre Absichten zu tauschen, und fie bann ploglich unvermuthet anzugreifen.

6.

Während biefer friegerischen Borbereitungen in Schleswig-Holftein, hatte nach Kundigung des Waffenstillstandes bie gemeinfame Regierung die Landesversammlung abermals zufammenberusen, um mit dieser die jest zu thuenden Schritte zu berathen.

Am 16. Marz trat die Landesversammlung in Berathung; auf den Bunsch des Reichscommissarius Stedtmann vertagte sie sich indessen bis zum 19. wieder, um von Frankfurt a. M. die Bunsche des Reichsverwesers abzuwarten, und bemgemäß zu beschließen.

Als die Landesversammlung am 19. abermals zusammenkam, fand fie ein Schreiben des Reichsministers von Gagern vor, welches der gemeinsamen Regierung Tag's vorher durch einen außerordentlichen Reichscommissar Doctor Souchap übergeben worden war.

Der außerordentliche Reichs-Commissar, Doctor Souchah war in Folge bieses Schreibens abgeordnet worden, um im Falle bes durch die Kundigung des Waffenstillstands veranslatten Rudtritts der jetigen gemeinsamen Regierung mit dies fer und mit ber Landesversammlung die nothige Einleitung

wegen Einsehung einer Statthalterschaft in ben Bergogthumern zu treffen.

Rach Borlesung des Schreibens beschloß die Landesversammlung, einen Ausschuß von 9 Mitgliedern zur vorläufigen Berathung des Gegenstandes zu ernennen und in der Sigung vom 21. März wurde dann nach Anhörung des Ausschusses der Beschluß gefaßt, dem Doctor Souchap zu erklären, daß die Landesversammlung ihre Zustimmung dazu gäbe, daß die Reichsgewalt im Kalle des Zurücktretens der gemeinsamen Regierung eine Statthalterschaft einsehe, welche die Regierung der Herzogthümer im Namen der Reichsgewalt führe, salls diese Statthalterschaft aus Beseler, den Grasen Reventlow-Preeh und einem dritten, von den Beiden zu erwählenden Mitgliede, mit dem indessen die Landesversammlung ebenfalls einverstanden sein musse, bestände.

In Folge bieses Beschlusses ber Landesversammlung seste ber Reichscommissarius Doctor Souchan am 26. Marz Besseler und ben Grafen Reventlow-Preet als Statthalter für die Herzogthümer Schleswig-Holstein im Namen der Reichsegewalt ein.

Die Statthalterschaft hatte fortan die Regierung unter Borbehalt der Rechte des Landesherrn und in Uebereinstimmung mit den Staatsgrundgesetzen bis jum Abschlusse des Kriedens zu führen, indessen unter besonderer Berantwortlichfeit gegen die Centralgewalt.

Mit großem Jubel wurde auch dieser Beschluß der Lanbesversammlung sowohl, wie des Reichscommissarius, im Lande empfangen, denn jest betrachteten sich die Gerzogthümer als reichsunmittelbare, nur abhängig von Deutschland und nicht mehr von Dänemark. Die gemeinsame Regierung hatte somit ihre Thatigkeit beenbet, eine wenig erfolgreiche, eine wenig freudige Thatigkeit.

Bliden wir mit wenigen Worten noch einmal zurud auf diese gemeinsame Regierung, so finden wir, daß, wenn dieselbe auch nicht alle den Ansprüchen und Bunfchen der Schleswig-Holfteiner zu genügen vermochte, daß sie bennoch nach bester Kraft ben Verhältnissen gemäß gehandelt hatte.

Unter ben unglüstlichsten Berhältnissen war die gemeinsame Regierung an's Ruber gesommen; die Herzogthumer
waren vollständig abhängig von Preußen, selbst der sogenannte
Reichcommissarius, Herr Stedtmann war kaum etwas Anderes, als ein preußischer Agent; Preußen hatte seine Offiziere
im Heere, es hatte den Oberbesehlshaber des Heeres ernannt;
Preußen führte die auswärtigen Berbindungen SchleswigHolsteins auf diplomatischem Wege, Preußen hatte den höchsten Adel in den Herzogthumern für sich, kurz, Preußen
herrschte ganz eigentlich in den Herzogthumern SchleswigHolstein und Preußen wiederum war nur scheinbar verseinbet mit Danemark; es litt alle jenen unzähligen Wassenstillstandsbrüche, deren sich Danemark zu Schulden kommen ließ.

Was konnte die gemeinsame Regierung unter solchen Berhälmissen thun, sie hatte nicht die Macht, allen diesen dänischen Uebergriffen mit Energie entgegenzutreten; hätte sie dies gethan, hätte sie ihre Truppen, nachdem Dänemark einmal den Wassenstillstand gebrochen hatte, gegen die Dänen marschiren lassen, so mußte die gemeinsame Regierung befürchten, daß der erwähnte Bundesgenosse, Preußen, zum größten Feinde Schleswig-Holsteins werden wurde, und unter dieser

Bedingung war an einen Erfolg, an einen Sieg gar nicht ju benten.

So sah sich bie gemeinsame Regierung auf ber einen Seite bedroht durch Preußen, auf der andern durch Danemark; der König von Danemark erkannte die Regierung, wie der Leser sich erinnert, nicht mehr an; er sprach dies in seinem Manisfeste vom 15. December offen aus.

Der beutsche Reichscommissarius Herr Stedtmann trat babei überall, wo die gemeinsame Regierung in Berbindung mit den Bewohnern Schleswig-Holsteins, und selbst mit den Bertretern des Landes, mit der Landesversammlung, irgendwie energisch handeln wollte, dazwischen und forderte eine vollständige Unthätigkeit der Landesversammlung. Alle diplomatischen Unterhandlungen wegen des Friedens wurden geführt, ohne daß weder die Landesversammlung, noch die gemeinsame Regierung irgend ein Wort dabei mitzureden hatte.

Unter folchen Verhältnissen war eine erfolgreiche Thätigfeit durchaus unmöglich; die Regierung that indessen, was zu thun in ihren Kräften stand, sie führte die Geschäfte des Landes soviel als möglich im Sinne der Schleswig-Holsteiner und zum Vortheile der Herzogthümer. Das war Alles, was sie thun konnte, und es läßt sich nicht leugnen, daß, obgleich die gemeinsame Regierung aus fehr bureaufratischen Elementen bestand, obgleich sie vielleicht zu viel Fügsamkeit gegen Herre Stedtmann, den Reichscommissarius, und gegen Preußen, obgleich sie vielleicht zu viel Duldsamkeit gegen die dänischen Uebergriffe an den Tag legte, daß sie dennoch kaum anders handeln konnte, und daß sie während der kurzen Zeit ihrer Regierung sich um das Vaterland verdient gemacht hat.

Die gemeinsame Regierung ift vielfach und besonders von ber bemofratischen Parthei angeseindet worden, aber unserer Ueberzeugung nach mit Unrecht, sie hatte eine schwierige Stellung, aber sie hat, diese nach Kräften auszufüllen sich bemuht.

Die Hauptvorwürfe, welche man ber gemeinsamen Regierung gemacht hat, bestanden darin, sie sei nicht selbste ständig genug gewesen, sie habe dem preußischen Regiment unter General Major v. Bonin zu große Willführherrschaft gelassen, sie habe sich in Unterhandlungen mit dem Könige von Dänemarf eingelassen in einer Zeit, wo dies unwürdig gewesen sei, indem sie den Grasen Reventlow Farve nach Kopenhagen geschickt habe, und endlich, sie habe nicht genug gethan für die Bewassnung des Bolkes, für die Errichtung einer genügenden Armee zur Besämpfung der Dänen, da sie sogar der Selbstbewassnung der Schleswig-Holsteiner sich entgegenstellte.

Bas die ersten Borwürfe, der Nichtselbstständigkeit, ber Beugsamkeit unter das preußische Joch, anbetrifft, so haben wir bereits dargethan, daß die gemeinsame Regierung in der That kaum anders handeln konnte, als sie gehandelt hatte.

Gewichtiger find bie beiben letten Bormurfe und gang befonbers ber Lettere.

Die Sendung des Grafen Reventlow-Farve nach Kopenhagen war von der gemeinsamen Regierung gewiß ein Mißgriff, aber da diese Regierung eingesetzt war durch das gemeinschaftliche Uebereinsommen Preußens mit Danemark; so hatte sie mehr oder weniger die Pflicht, alle Mittel der Gute gegen Danemark zu erschöpfen, ehe sie zum Kriege gegen dies Land ihre Zuslucht nahm.

Gewichtiger ist indeffen der Borwurf, daß die gemeinsame Regierung nicht eine allgemeine Bollsbewaffnung in den Herzogthumern vornehmen ließ. Für diese Bollsbewaffnung fand sich in Schleswig-Holstein der trefflichste Boden, die Bewohner der Herzogthumer wunschten eine solche Bewaffnung selbst, sie forderten von der gemeinsamen Regierung eine Militär-Berfassung, ähnlich der preußischen, eine Militär-Berfassung, dei der jeder einzelne Bürger von Schleswig-Holstein Soldat sei, damit das Bolf, in den Wassen geübt, wie ein Mann gegen die dänische Gewaltherrschaft ausstehen könne.

Während die gemeinsame Regierung bei jeder Gelegenheit, bei allen ihren Maßregeln, nach preußischem Muster vorschritt und auch in das Heer ganz und gar den preußischen Kamaschendienst einzusühren suchte, während General-Major v. Bonin die größte Bollmacht hatte, die schleswig-holsteinische Armee ganz nach preußischem Schnitt zu formiren, getraute sich dennoch die gemeinsame Regierung nicht, gerade in der allgemeinen Wehrhaftmachung der Bewohner des Landes dem preußischen Beispiele zu folgen.

Bergeblich murbe die gemeinsame Regierung von Bolfsversammlungen, in benen Taufende von Menschen zusammenströmten, aufgefordert, eine allgemeine Landwehrverfassung für Schleswig-Holstein zu erlassen.

Sie that es nicht, und nur baburch vermochte fie fich zu entschuldigen, daß sie rudsichtlich des Umfanges und der Ausführung aller Kriegsruftungen an die Anordnungen der Reichecentralgewalt gebunden sei.

Die traurige Unselbsissandigkeit ber gemeinsamen Regierung, welche nach allen Seiten Rudfichten zu nehmen hatte, machte ihr auch hier wiederum ein selbsissandiges Sandeln

unmöglich, und bie ungludselige Stellung ber gemeinsamen Regierung bewirfte, bag fie trop ihres guten Willens nicht im Stanbe war, fich bie Sympathieen bes Landes zu erhalten.

Selbst die Landesversammlung war mit der gemeinsamen Regierung nicht überall einverstanden, wenn sie derselben auch fast in allen Studen nachgab, um ihr ihre beschwerliche Stellung nicht noch mehr zu erschweren.

Rachdem die gemeinsame Regierung ihr Amt niedergelegt hatte, wurde in der Landesversammlung der Antrag gestellt, berfelben fur ihre Amtoführung den Dank des Landes zu potiren.

Dieser Antrag, vom Stadtspndikus Prehn gestellt, erregte in der Landesversammlung eine außerordentlich heftige und gehässige Debatte. Alle die Unterlassungssünden der Regierung wurden mit heftigen Worten hervorgehoben und selbst die Mitglieder der Rechten und des Centrums, welche sich sür den Antrag aussprachen, mußten zu gleicher Zeit gestehen, daß sie mit den Schritten der gemeinsamen Regierung nicht überall einverstanden seien; nichts desto weniger wurde dennoch der Dank für die Amtssührung der gemeinsamen Regierung mit 49 gegen 27 Stimmen ausgesprochen, und so wenigstens den Mitgliedern der Regierung für ihre undankbare und beschwerliche Stellung eine kleine Anerkennung gegeben.

## Elftes Kapitel.

## 1.

Der Waffenstillstand war mit dem 26. Marz zu Ende gegangen, aber nichts desto weniger wurden noch immer die Feindseligkeiten wenigstens vorläufig nicht eröffnet. Noch immer schwebten in London die Unterhandlungen über die Fortsetzung des Waffenstillstandes und die Abschließung eines desinitiven Kriedens.

Es waren feltsame Unterhandlungen, um so seltsamer wenn man bebenkt, daß sie geführt wurden zwischen dem kleinen ohnmächtigen Staate Danemark und dem großen machetigen Deutschland; aber freilich, dem Deutschland, dessen Macht gebrochen war durch innere Feindseligkeiten und durch die Intriguen der Cabinets-Politik.

Noch immer hoffte die beutsche Centralgewalt, unter Englands Bermittelung einen Frieden herstellen gu tonnen.

Der preußische Gesandte in England, Ritter von Bunfen, war beauftragt, die Friedensunterhandlungen in England zu leiten. Lord Palmerston hatte einen Bermittelungsvorschlag gemacht, mit dem wahrlich die Schleswig - Holsteiner wenig zufrieden gewesen wären, unter dem indessen Deutschland sich willig zeigte, auf die Forderungen der Danen einigermaßen

einzugehen, benn auch herr Bunfen gab zu bem Borfchlage feine Zustummung.

Nach dem englischen Bermittelungsvorschlage sollte ein abermaliges Provisorium gegründet werden, und zwar sollten alle deutschen Truppen aus Schleswig sich entsernen, während Danemart daselbst eine Regierung einsetze, die freilich nur provisorisch sein sollte, aber durch die nichts desto weniger die vollsommene Tremnung Schleswigs von Holstein anerkannt wurde. Auf diese Trennung Schleswigs von Holstein sollte die fernere Friedensunterhandlung gegründet werden.

Solcher Borschlag, so bemuthigend er fur Schleswig-Holftein war, war ben Danen bennoch immer nicht genügend. Mit sedem neuen Tage stiegen die danischen Forderungen höher; die Danen verlangten, daß nur nach ganz demfelben Grundsate der Friede geschlossen werde, welchen am 24. März ber König von Danemark der schleswig-holsteinschen Deputation ausgesprochen hatte. (S. Pag. 49.)

Das war also die ungertrennliche Verbindung Schleswigs mit Danemark. Bis zum befinitiven Friedensschlusse follte Schleswig von danischen, Rendsburg aber von neutralen, etwa schwebischen Truppen besetzt fein.

Solche Friedensbedingungen machte Danemark, während es zugleich sich zum neuen Kriege ruftete, und trop folcher Bedingungen wurde in Preußen proflamirt, daß nur noch unwesentliche Differenzen in den Unterhandlungen zwischen Danemark und den deutschen Staaten herrschten, und daß man der Abschließung eines vortheilhaften Friedens stündlich entzgegensehen könnte.

Trot biefer Bebingungen und ohne gehörige Rudiprache mit bem banischen Gefandten Graf Reventlow erklatte ber

preußische Gefandte, herr Bunfen, daß ber Waffenftiuftand bis jum 15. April verlängert fei, und veranlaßte dadurch viele beutsche Schiffer, welche seinen Worten trauten, ihre Schiffe aus ben beutschen hafen zu entfenden, wodurch dieselben später in danische Gefangenschaft geriethen.

Aber auch diese so weit gehende Forderungen waren ber dänischen Rational-Parthei noch nicht weit gehend genug. Diese Parthei wollte den Krieg unter seder Bedingung, und im dänischen Reichstage gab es, als die Unterhandlungen mitgetheilt wurden, hestige, ja wüthende Debatten, in denen die Fortsührung des Krieges unter jeder Bedingung gesordert wurde.

Als die deutschen Bevollmächtigten auf die dänischen Forderungen nicht eingehen wollten, erklärte endlich der dänische Gesandte Graf Reventlow besinitiv, daß am 3. April die Feindseligkeiten beginnen wurden. Nichts desto weniger erhielt der von der Centralgewalt zum Oberbesehlshaber der gesammten deutsch-schleswig-holsteinschen Armee ernannte General von Prittwiß den Beschl, nicht angrifssweise gegen die Dänen zu versahren, sondern mit den Feindseligkeiten zu warten, bis er von den Dänen angegriffen werden wurde.

Der beutsche Reichsminister-Prasident von Gagern erflarte biese Gutmuthigkeit bes beutschen Reichsministerium, indem er in ber National-Versammlung sagte:

"Die Versammlung sei durch das Neichsministerium bereits in Kenntniß gesetzt von der Kündigung des Malmöer Baffenstillstandes durch Danemark. In Folge dieser Kündigung sei die erforderliche Neichstruppenmacht in Bewegung gesetzt, während England seine Vermittlungsversuche zwischen Deutschland und Danemark fortgesetzt, was aber keinen anderen Erfolg gehabt, ale bag bas lettere feine Anspruche fortwahrend fteigere, und nur bie Fortfepung bes Baffenftillftanbes bis jum 3. b. jugefagt habe. Diefer Termin fei jest abgelaufen. und es fei möglich, ja mahrscheinlich, bag bie Feindfeligfeiten bereits wieder begonnen haben. Go lange fein Angriff von banischer Ceite erfolge, habe übrigens ber Beneral v. Brittwis Befehl, fich in vertheidigender Stellung ju verhalten, jum neuen Beweise ber friedlichen Gefinnung ber Centralgewalt."

Trot biefer gutmuthigen Befehle bes beutschen Reichsministeriums, machte bies fich auf ben Rrieg gefaßt, fortwah. rend gogen neue Truppenmaffen nach Schleswig-Bolftein; aber merfwurdig genug waren es meiftens nur fubbeutsche Truppen. Breugen ftellte ein verhaltnigmäßig außerorbentlich fleines Contingent zum beginnenden Rriege und die preußischen Eruppen bestanden außerdem noch aus Landwehren, nur zwei Linien - Regimenter bas 12. und 15. jogen nach Schleswig-Solftein.

Betrachten wir biefe eigenthumliche Erscheinung, fo ftellt fich uns wiederum unmittelbar bie Bermuthung entgegen, als hatte Breugen beim Beginn bes Rrieges, beim Abbruche ber Friedensunterhandlungen mit Danemart, gang befondere 26fichten gehabt, und biefe Bermuthung gewinnt an innerer Bahrscheinlichfeit, wenn wir ben Rrieg, wie er geführt unb wie er beendet wurde, in seinen Specialitäten betrachten, wenn mir feben, bag biefelben Rehler, welche ber preußische Dber-Befehlshaber v. Wrangel im Jahre 1848 machte, auch von bem preußischen Ober - Befehlshaber v. Brittwig im Jahre 1849 gemacht wurden, wenn wir beobachten, bag bie Danen zwar oft geschlagen, aber niemals verfolgt wurden, bag man fie entwischen ließ, mo man fie in ber Bemalt hatte, baß jebe 31

Die Felbzuge in Schleswig : Bolftein.

Gelegenheit vermieben wurde, die danische Armee vollständig zu vernichten, wenn wir endlich ben abermaligen Baffenftillftand mit feinen ungunftigen Bedingungen und zulest ben Frieden betrachten, den Preußen mit Danemark abschloß.

Preußen befand sich in jener Zeit in einer gang eigenthumlichen Lage. Der König von Preußen war zum Kaiser
von Deutschland erwählt worden, aber gewählt durch die National-Bersammung, welche, hervorgegangen aus dem Bolke
durch Urwahlen, der König selbst nur als ein Produst der
verhaften Märzrevolution betrachtete, und von der er daher,
eine folche Kaiserwahl anzunehmen, unmöglich im Stande

Raifer nur auf Grund einer Verfassung geschah, bie zu befolgen, nach bem Regierungsprinzip Friedrich Wilhelms IV.
vollständig zur Unmöglichkeit wurde.

wie Briedrich Wilhelm IV. es zu befolgen, seinen ernsten Entschluß überall tund gegeben hatte, ein Regierungsspstem, wie es sich abspiegelt in den Octropirunger des Ministeriums Brandenburg Manteussel, ein solches System ließ sich nach der von der frankfurter NationalsBersammlung beschlossenen Bersassung niemals durchführen, und nur mit einem solchen System sonnte und wollte Friederich Wilhelm IV. regieren.

Der König konnte baher, wie wir auch schon früher nachgewiesen haben, die beutsche Kaiserkrone, die ihm geboten wurde von den Abgeordneten des Bolkes, unter keiner Bedingung annehmen; er konnte die von der frankfurter National-Bersammlung beschlossen Reichsverfassung unter keiner Beschingung anerkennen und diese ins Leben führen; aber dennoch

war es ein gefährlicher Schritt, bie Raifenvurde auszuschlagen, und die beutsche, von den Bertretern des Bolles beschlofsene Berfassung über den Hausen zu werfen.

Das Bolt von Deutschland hatte sich mit einer unendlichen Majorität für jene Reichsverfassung ausgesprochen; besonders in den suddeutschen Staaten war der Enthusiasmus für die Reichsverfassung außerordentlich groß.

Die meisten kleinen beutschen Fürsten hatten biese Berfassung anerkannt, und die Grundrechte berselben bereits in
ihren Staaten eingeführt. Die Militärs der kleinen Staaten
waren zum Theile bereits auf die Berfassung vereidigt worben, waren selbst durchdrungen von einem gut constitutionellen Geiste.

Es ließ sich voraussehen, daß, wenn Breußen die Kaiferwurde ausschlagen und die beschlossene Verfassung der Rational-Versammlung über den Hausen werfen wurde, dann unruhige Bewegungen in Süddeutschland entstehen mußten, daß vielleicht sogar eine Revolution, großartiger und bedenklicher als die des Jahres 1848 die Folge eines so gewaltsamen Schrittes werden wurde.

Diese Revolution war um so gefährlicher baburch, daß ber höchften Bahrscheinlichkeit nach bas Militär der kleinen subbeutschen Staaten auf Seite ber Reicheverfaffung treten wurde, wie bies benn in Baben auch in ber That spater geschah.

Auch in ben preußischen Provinzen felbst waren unruhige Bewegungen zu befürchten, und auch bort waren biese Bewegungen in sofern gefährlich, als ein großer Theil bes preußischen Bolfes burch bie Landwehrverfassung in ben Baffen und ber regularen Kriegosubrung geubt ift.

31 \*

Biel weniger gefährlich war bas preußische stehenbe Geer, welches durch eine strenge Abschließung von allen bemofratischen Einflüssen bem Könige treu erhalten war, und auf welsches mit höchst wenigen Ausnahmen die Regierung sich auf das Bollfommenste verlassen konnte.

Unter solchen Berhältnissen kam Preußen die Erneuerung bes Krieges mit Danemark höchst erwünscht. Durch diesen Krieg konnte man einerseits den Constitutionellen zeigen, daß Preußen trot der Ablehnung der Kaiserwürde es dennoch mit dem Deutschthum sehr wohl meine. Undererseits aber bekam man die Gelegenheit, alle diejenigen deutschen Truppen, auf die kein vollständiger Berlaß war, nach Schleswig-Holstein zu senden, um dort ihr Blut gegen die Danen zu versprißen, während die treue preußische Armee im Lande blieb, um gegen die Revolution, wo sie etwa auftauchen möchte, sofort zu Felde zu ziehen.

Aus biefem Grunde wurden auch nur zwei Linien-Regimenter von Preußen nach Schleswig-Holftein gesendet, während zu gleicher Zeit eine erhebliche Menge Landwehr ausgehoben wurde, um diese Linien-Regimenter in Schleswig-Holstein zu unterstüßen, und zu gleicher Zeit der etwa entbrennenden Revolution eine bedeutende Anzahl tüchtiger Kampfer zu nehmen.

So wurden besonders aus dem Großherzogthum Posen und aus Westphalen die Landwehren ausgehoben und nach Schleswig-Holftein gesendet.

Durch biese im höchsten Grade klugen und politischen Maßregeln ber beutschen Centralgewalt und ber preußischen Regierung kam benn boch nach und nach in Schleswig-Holzstein eine bedeutende Armee zusammen.

Ce bestand dieselbe aus folgenden Truppencorps unter dem Ober-Commando des königl. preußischen General-Lieustenants v. Prittwig:

- 1. Division. 1. Treffen: Pring Ebuard von Sachsen- Altenburg, tonigl. baier. General-Lieutenant.
  - 1. Brigabe: General-Major v. Schmalz.

Bapern: 2. Bataillon vom 4. Regiment, 1 Bataillon vom 7. Regiment, 1 Bataillon vom 8. Regiment, 2. Bataillon vom 13. Regiment, 2. Jäger-Bataillon, 5. Chevaurlegers-Regiment (Leiningen), 1 sechspfünder Batterie (Stieglit), 1 zwölfpfünder Batterie (Fahninger).

2. Brigabe: fonigl. fachf. General-Major Spangenberg.

- 1 Bataillon Altenburger, 1 Bataillon Weimaraner, 1 Bataillon Churheffen, 1 Bataillon Hannoveraner, 1 Bataillon Schleswiger; 4 Escadronen churheffische Husaren, 1 churheffische 6 pfunder Batterie.
- 2. Division. 2. Ereffen: hannoverscher General Major v. Beineden.

Sachsische Brigabe: General - Major Pring Albert von Sachsen.

5 Infanterie-Bataillone, 4 Cocadronen leichte Cavallerie, 1 gwölf- und 1 fechopfunder Batterie.

hannoversche Brigade: General-Major v. Ludwig.

- 2 leichte Bataillone, 4 Escadronen Dragoner, 1 neunpfünder und 2 sechspfünder Batterien, 1 Bataillon vom 3. Regiment, 1 Bataillon vom 5. Regiment, 1 Bataillon vom 2. Regiment, 1 Bataillon vom Leibregiment.
  - 3. Division. Preußischer General-Major v. Sirfchfeld.
  - 1. Brigade: Dberft Chamier.
  - 3. Bataillon des 16. Landwehr-Regiments, 2. Bataillon

- bes 13. Landwehre Regiments, 1 Bataillon des 17. Landwehre Regiments, 3. Bataillone des 15. Infanterie-Regiments, 7. Jager-Bataillon.
  - 2. Brigabe: Dberft v. Raminety.
- 2. und 3. Bataillon des 19. Landwehr-Regiments, 1 Batails Ion des 18. Landwehr-Regiments, 3 Bataillone des 12. Infanterie-Regiments.

Cavallerie-Brigade: 8. und 11. Sufaren-Regiment.

Artillerie: 1 gwölf- und 1 fechepfunder-Batterie, 1 Ra-

Referve: fachischer General-Lieutenant Herzog zu Sachfen-Coburg-Gotha.

1 Bataillon fürstlich: renfiche Infanterie, 1 Bataillon infachsen-meininger Infanterie, 1 Bataillon fachsen-gothaer Infanterie, 1 Bataillon babenser Infanterie, 1 Bataillon würtemberger Infanterie, 2 Escabronen hanseatischer Dragoner, 1 naffauische 6pfünder- und 1 heffen-barmstädtische 6pfünder-Batterie.

Es famen noch außerbem hinzu: die schleswig-holfteinisschen Truppen unter dem Commando des General v. Bonin in einer Starke von 12 Bataillonen Linien Infanterie, 4 Räger-Bataillone und 10 Schwadronen Dragoner.

Die Armee bestand somit zusammen aus etwa 54 Bastaillonen Infanterie und 40 Schwadronen Cavallerie; Die Artillerie aus 140 Geschützen und das Ingenieur-Corps aus 1600 Mann, theils preußische, theils schleswig-holsteinische Bontoniere und Pioniere.

Diese zur Kriegführung in Schleswig-Holftein ber banifchen, etwa 30,000 Mann ftarken Armee gegenüber fast vollftandig genügende Truppenmasse befand sich indessen noch nicht vom ersten Beginn bes Krieges an in Schleswig-Folstein, sondern erft nach und nach rudten die verschiedenen subdeutschen und auch preußischen Bataillone in Schleswig-Holstein ein.

Tagtäglich kamen neue Truppenzuzüge, Hamburg und Altona waren fortwährend von diesen Zuzügen besetzt und die Eisenbahnen wimmelten von Soldaten. Schleswig - Holkein glich in der Zeit vom 26. März bis zum 3. April und auch noch kurze Zeit später einem lebendigen Kriegslager, indem fortwährend neue Züge zuströmten.

Mahrend biefer Truppenzuzüge und ber Verhandlungen über Verlängerung bes Waffenstülstandes wendete sich ber beutsche Reichscommissarius Stedtmann an ben banischen General v. Bulow auf Alsen, um von diesem eine Erklärung einzufordern, ob er ben Waffenstillstand als verlängert betrachte.

Er erhielt von diefem folgende Untwort:

"Der Herr Neichcommissarius Stedtmann hat eine schriftliche Erstärung darüber gewünscht, wie ich die hinsichtlich der verlängerten Wassenruhe mir gegebene Ordre ausgesaßt habe, und dabei bemerkt, daß seines Wissens in diesem Rusgenblicke sich wohl fünf Vataillone Neichstruppen in der Stadt Schleswig besänden. Ich trage kein Bedenken, die von mir mundlich ertheilte Untwort hier schriftlich wiederzugeben, indem ich erkläre: daß, insosenn nicht die Feindseligskeiten von der andern Seite ihren Unfang nehmen, und insosen die in Schleswig eingerückten Neichstruppen wieder zuräckzehen, ich, laut meiner Instruktion, bis zum 2. April Abends 12 Uhr den Wassenstillstand als bestehend betrachten werde. Sollte es unmöglich sein, die Entsernung der vorgenannten fremden Truppen aus Schleswig zu bewirken, werde ich dem

nach die Waffenruhe als fortbestehend betrachten, bis ich Inftruktionen, die ich mir gleichfalls ausbutten werde, vom Ministerium erhalte, immer jedoch unter der Boraussepung, daß keine Feindfeligkeiten von dorther begangen werden und daß nicht mehrere Reichstruppen im Herzogthum Schleswig einrucken, als die jest dort besindlichen.

Sonderburg, ben 26. Marg 1849, 4 Uhr Nachmittags. (gcz.) Bulow, General-Major, Höchstfommanbirender ber fonigl. banischen Truppen auf ber Insel Alfen."

herr Stedtmann fendete bas empfangene Schreiben an ben Ober-Befehlshaber ber Armee General v. Prittwip mit folgendem Begleitschreiben:

"Ew. Ercellenz beehre ich mich, anbei abschriftlich eine Erklärung bes königl. bänischen kommandirenden Generals in Bezug auf die Waffenruhe mitzutheilen. Der Termin ist so kurz und die Bedingung so unaussührbar, wenn dieselbe in Kopenhagen sestgehalten wird, daß ich meinerseits von aller politischen Rücksicht absehen muß, und es Ew. Ercellenz nur anheimgeben kann, Hochdero militärische Zwecke ohne Weiteres zu verfolgen. Die Blokade der schleswig-holsteinischen Küsten tritt jedenfalls erst mit dem 3. April Morgens ein. Da der Rückritt der gemeinsamen Regierung der Herzogthümer gleichzeitig eingetreten ist mit dem Ablaufe des Wassenstillstandes von Walmoe, so sehe ich mein Wandat als Commissarius nach Artikel 8. dieses Bertrages als in jeder Hinskot als erloschen an.

Mit vorzüglicher Sochachtung Em. Ercellenz gehorfamfter Diener

(geg.) Stebtmann, Reiche-Commiffarius."

So war benn Schleswig-Holftein endlich einen Reichscommissarius, der mehr im danischen als im deutschen, und jedenfalls mehr im preußischen als im holsteinischen Interesse die deutsche Centralgewalt in Schleswig-Holstein vertreten hatte, los, und es konnte sich dazu Glud wunschen.

Die Aussichten fur den Krieg wurden immer wahrscheinlicher, immer mehr stellte es sich auf das Deutlichste heraus, daß die Danen unter jeder Bedingung entschlossen waren, den Krieg noch weiter zu führen.

Richt nur zogen fich an ber jutischen Grenze die Truppen immer naher an die Königsaue, nicht nur bemerkte man immer gewaltigere Zurustungen auf der Insel Alfen, die Danen begannen auch schon mit ihren offenen feindseligen Schritten ganz unverhohlen an's Tageslicht zu treten.

So freuzte die banische Fregatte Gesion vor dem Kieler Safen und der Commandeur derselben erklärte, daß der Sasen blofirt sei. Ein Gleiches wurde auch den übrigen schleswig-holsteinischen Sasen erklärt, und zu gleicher Zeit wurden von den Danen die Feindseligkeiten auch zu Lande besonnen.

Auch gegen die übrigen beutschen Safen wurde von Seiten Danemarks die offizielle Blokade ausgesprochen, und zwar für Kamin, Swinemunde, Welgast, Greifswalde, Stralfund und Rostock vom 5. April an, für Pillau, Danzig, ber Elbe, ber Weser und ber Jade vom 12. April ab.

Die Danen verfolgten bei diesem Blofiren indeffen ein ganz befonderes und eigenthumliches Spftem. Im Allgemeisnen gehört zu der völferrechtlichen, regelrechten Blofade, die wirkliche Schließung bes zu blofirenden Hafens durch Kriegssichiffe, welche bas Aus- und Einlaufen von Kauffahrteischiffen

verhindern. Die danische Regierung ging aber nach gang neuen Grundfagen ju Berfe.

Sie ließ nämlich nur in ber Oftfee vor ben Safen ihre Rriegsschiffe freugen, und alle diejenigen Schiffe aufbringen, welche etwa aus biefen Safen auslaufen ober in biefelben einlaufen wollten, indem fie auf diese Weise ein formliches Raubspftem organisirte.

Daß hierdurch ben beutschen Hafen ein surchtbarer Schaben zugefügt wurde, und daß es in der Pflicht der deutschen Regierung gelegen hatte, die Danen nachdrudlich für solche Raubzüge zu strafen, den Krieg auf das Energischste zu führen, versteht sich wohl von selbst.

Inwiefern die deutsche Regierung dieser ihrer Pflicht nachkam, das werden wir im Verlaufe der Ereignisse sehen.

Unter folchen Verhaltniffen blieb auch der neuen schleswig-holfteinschen Regierung, der Statthalterschaft nichts Underes übrig, als nun mit voller Kraft auf den Krieg hinguarbeiten.

Die Statthalterschaft bestand, wie ber Leser sich erinnert, aus ben Herren Beseler und bem Grasen Reventlow-Preet, welche noch ein brittes Mitglied unter Genehmigung ber Landesversammlung sich hinzufügen sollten.

Dies that indessen die Statthalterschaft nicht. In einem Schreiben an die Landesversammlung vom 31. März zeigte sie berselben an, daß die Erwählung eines dritten Mitgliedes auf Schwierigkeiten gestoßen, deren Beseitigung zur Zeit noch nicht gelungen sei. Aus diesem Grunde führte die Statthalterschaft ihre Regierung ohne einen beigeordneten Dritten und die Landesversammlung war damit einverstanden, denn unter ber Hand wurde das Gerücht verbreitet, daß sowohl die

Centralgewalt als Preußen einen britten Mann ber Statthalterschaft aufbringen wollten, welcher im Lande burchaus fein Bertrauen habe.

Den ersten energischen Schritt ben Die Statthalterschaft that, war eine Proflamation an Die Bewohner Schleswig-Holfteins, in welcher fie benfelben ben Beginn bes Krieges anzeigte.

Es lautete bie Proflamation wie folgt:

Mitburger!

Die Burfel find gefallen. Die Feindseligkeiten find eröffnet. Rachdem bie gutliche Bermittelung nicht gelungen, gilt es jest, mit ben Waffen unfer Recht zu schugen.

Unfer junges Beer steht wohl gerüftet unter bewährten Führern bem Feinde gegenüber, fest entschlossen, des Ruhmes der Bater und des deutschen Namens sich wurdig zu be-weisen.

Unsere tapferen beutschen Waffenbruber find freudig herbeigeeilt, um im Rampfe fur bie heilige Sache bes Baterlanbes uns treu gur Seite zu ftehen.

Schleswig-Holfteiner! An Euch ift es jest, bas Wort Gurer Vertreter zu erfüllen: sie haben einmuthig erflärt, baß bem Lande kein Opfer zu groß sein werde, wenn es die Abwehr einer unwürdigen Fremdherrschaft gilt. Stehen wir Alle sest und einig unter dem Gesetz zusammen im Kampfe für unser Recht, für die Freiheit und bas Vaterland!

Mit Gottes Beiftand wird ber Sieg unferer gerechten Sache nicht entgeben.

Gottorff, ben 4. April 1849.

Die Statthalterschaft ber Bergogthumer Schledwig-Holftein. Reventlow. Befeler.

Dieser Proklamation ber Statthalterschaft stand eine andere Proklamation bes banischen Kriegsministers gegenüber, in welcher er die Soldaten ber Herzogthumer zur Untreue und zum Berrathe ihres Baterlandes aufforderte.

Er fagte in biefer Proflamation: "Schleswigsche Rrieger!

einberufen werben."

In bem Augenblid, ba bas Schwert gezogen wird zur Entscheidung, ob es einer aufrührerischen Parthei mit Gulfe fremder Unterdrücker gelingen foll, Recht und Pflicht zu vershöhnen, und das uralte Band, welches Schleswig an Danemark fnüpft, zu zerreißen, wendet Guer König sich nochmals an Guch. In seiner Nachsicht und Milbe verspricht der König jedem Soldaten, welcher eingebenk seiner Pflicht, die Reihen der Aufrüher verläßt und zu seinem rechtmäßigen Fürsten zurücklehrt, vollständige Amnestie. Er soll, sofern er es wünscht,

Die banische Proklamation war gut gemeint, aber sie erreichte ihren Zweck burchaus nicht; alle schleswig-holsteinschen Soldaten blieben treu bei ihrer Pflicht, treu bei ihrer Fahne.

in feine Beimath entlaffen und nicht wieder jum Rriegebienfte

Außer ber schon erwähnten Proklamation ber Statthalterschaft erließ dieselbe eine andere Proklamation, in der sie eine von der Landesversammlung ihr bewilligte außerordentliche Kriegssteuer von 4 Millionen Mark Courant auf die Grundbesitzer in Schleswig-Holstein aussprach. Zugleich verbot sie auch jeglichen Verkehr mit Danemark.

Die Landesversammlung war in der furzen Zwischenzeit bis zum Beginn des Krieges ziemlich unthätig. Um 3. April vertagte sie sich bis zum 16. April, nachdem sie vorher burch, einen Beschluß ihre Freude über die Vollendung des deutschen Berfassungswerkes burch bie beutsche National-Versammlung und über die Erwählung des Königs von Preußen zum erblichen Kaiser von Deutschland ausgesprochen hatte.

Die Landesversammlnng ging in ihrer Gutmuthigfeit sogar noch weiter.

Sie sendete eine Deputation nach Berlin, um dem Konige ihren Glückwunsch barzubringen, und die Hoffnung auszusprechen, daß er die deutsche Kaiserkrone annehmen möge. Aber diese Deputation mußte unverrichteter Sache zurucklehren, denn es wurde ihr vom Minister des Auswärtigen, Grafen Arnim mitgetheilt, daß der König sie als Deputation nicht empfangen könne.

Das war allerbings eine etwas bittere Nachricht für bie Landesversammlung, dieselbe verlor indessen dadurch nicht ben Muth, sondern beschloß am 17. April abermals, daß sie an ber deutschen Reichsversassung unverbrüchlich festhalten werde.

2.

Die Feinbseligfeiten wurden von Seiten ber Danen, welche sich schon langst barauf vorbereitet hatten, am 3. April begonnen.

In der vorigen Nummer haben wir dem Leser bereits die Stärke der beutsch-schleswig-holsteinschen Armee geschildert. Beim Beginn der Feindseligkeiten war indessen die Armee noch bei Beitem nicht so ftark. Sie hatte nur die Stärke, wenigstens so weit als sie dem Feinde gegenüberstand, von etwa 16,000 Mann, während die Danen etwa 30,000 Mann zählten.

Ueber bie Dispositionen ber beutsch-schleswig-holsteinschen

Eruppen ber banischen Stellung gegenüber und über die erften Besechte theilen wir bem Leser ben trefflichen Bericht bes
Generals von Bonin mit.

"Am 2. April besand sich bas Hauptquartier ber schleswig-holsteinschen Armee in Apenrade, woselbst bas großherzogelich babische Infanterie-Bataillon und die schleswig-holsteinische Fußbatterie Nr. 3 cantonnirten. Diese Batterie gehörte zu der Avantgarden-Brigade, welche bei Hoptrup stand, und das erste Jägercorps unter dan Major v. Gersdorff nach Badersleben vorpoussirt hatte.

Un ber jutischen Grenze und jur Bewachung bes weftlichen Theils von Schleswig fand Die hanseatische Ravallerie-Division, welche am folgenden Tage durch bie beiben 5. Cocabrons ber schleswig-holfteinschen Dragoner-Regimenter von ben Borpoften abgeloft werden follte. Die Borpoften im Sundewitt hatte bas britte Jagercorps unter bem Major p. Studradt bei Unbull, ben linken Klugel burch zwei Cecabrons bes fcbleswig-holfteinschen 2. Dragoner-Regimente in ber Begend von Beufchau gebedt. Die 1. Infanterie-Brigade cantonnirte in ber Wegend von Soderup und Solebull, Die 2. Brigabe in Seegard und Umgegenb. Die beutschen Reichstruppen waren mit ber Spige in Flensburg angelangt, woselbft auch ber neuernannte Oberbefehlshaber ber beutschen Reichsarmee, ber fonigl. preug. Benerallieutenant v. Brittwig, eintraf. Sier übergab ber bisherige Oberbefehlshaber ber beutfchen Reichstruppen in ben Bergogthumern und fommanbirende Beneral ber Schleswig-holfteinischen Truppen, ber fonigl. preuß. Generalmajor n. Bonin, an erfteren bas bisher geführte Reichstommanbo und feste ihn von bem gegenwärtigen Stand ... ber Berhaltniffe in Renntnig.

Die danische Armee, 29 Bataillons, 18 bis 19 Escabrons und 9 Batterien, circa 30,000 Mann, stand in zwei Corps, das eine 18—20,000 Mann start, auf der Insel Allsen, von wo aus eine Schiffbrude über den Allsen-Sund nach dem auf dem Festlande gelegenen Brückenfopf geschlagen war. Das andere Corps, in der Stärke von 10 bis 12,000 Mann, worunter 16 Escadrons Kavallerie, stand in Jutland und concentrirte sich zwischen Kolding und Beile. Diesen beiden Corps gegenüber hatte die schleswig-holsteinsche Armee mit den bisher vereinigt gewesenen 2000 Mann deutschen Reichstruppen in einer Stärke von 16 Bataillons, 12 Escadrons und 46 Beschüben, 16,000 Mann, die oben angeführte Stellung am Abend des 2. April eingenommen.

Es fam barauf an:

- 1) Den Anmarsch ber beutschen Reichstruppen zu beden, welche in größeren ober fleineren Echelons auf ber Strafe von Altona nach Flensburg auf bem Marsch waren.
- 2) Die Vereinigung ber banischen Norbarmee mit bet Armee von Alsen vor bem Einiressen ber beutschen Reichstruppen zu verhindern, welche erft am 5. April mit einer angemessenen Starke nordlich von Flensburg eintressen konnten.

Am 3. April früh Morgens ging bei bem sommanbirenben General in Apenrade die Melbung von den Borposten aus Abbull ein, daß die danische Armee in der Nacht den Uebergang über den Alsensund gemacht habe, und der Major v. Stüdradt jeden Augenblick erwarte, angegriffen zu werden. Um 9 Uhr Morgens ging die Melbung von ihm ein, daß der Angriss eben statisinde und daß die danische Armee in 2 Kolonnen vorrude. Gleichzeitig erhielt ber kommanbirende General aus Hadersleben von dem Major v. Gersdorff die Meldung, daß die danische Nordarmee am Morgen die Königsaue überschritten und mit 3 bis 4 Bataillons und mehres ren Escabrons im Marsch gegen Christiansfeld sei.

Major v. Gersdorff in Habersleben erhielt hierauf ben Befehl, sich in fein ernsthaftes Gesecht einzulassen, sondern sich vor einem überlegenen Feinde nach Aufnahme seiner Kavallerie nach Hoptrup auf die Brigade des Obristlieutenants v. Zastrow zurückzuziehen. Der kommandirende General sandte gleichzeitig seinen Chef des Stades, den Hauptmann v. Delius, zu der ersten Infanterie-Brigade nach Hockerup, welche den Besehl erhielt, sich in dieser Stellung zu concentriren und das Gesecht durch die Avantzarde langsam nähern zu lassen. Die zweite Infanterie-Brigade erhielt Besehl, sich bei Quars zu concentriren und die erste Brigade nöthigensalls zu unterstüßen.

Diese Bewegungen waren um 11½ Uhr ausgeführt. Um diese Zeit fing der Feind an, entschiedener gegen Abbull vorzugehen, wo sich ein ziemlich lebhastes Gesecht mit dem 3 ten Jägercorps engagirte; auch bei Ulderup, auf der Straße von Sonderburg nach Apenrade, zeigte der Feind Truppen. Auf die Meldungen über den Stand der Berhältnisse gegen die Ostarmee, die vom Hauptmann v. Delius einliesen, befahl der sommandirende General dem Oberstlieutenant v. Zastrow, von Hoptrup nach Apenrade zurüczugehen, und begab sich für seine Person nach Hoptrade zurüczugehen, und begab sich für seine Person nach Hoptrade zurüczugehen, wo er 4½ Uhr Nachmittags eintras. Ueberall zeigten die Truppen den freudigsten Muth. Der Kommandeur der ersten Infanterie-Brigade, der Oberst v. St. Paul, hatte zweckmäßige Anstalten zur Ausnahme der

sich langsam zurucziehenden Avantgarde getroffen und das Gesecht erstarb gegen 5 Uhr. Die Vorposten wurden durch das achte Bataillon bei Rinkenis bezogen. Am Gesecht hatten Theil genommen: das dritte Jägercorps, das zweite, dritte und vierte Infanterie Bataillon, die Spfündige Fußund eine halbe 12pfündige Batterie, welche letztere besonders gegen die seindlichen Kanonenbote eine Zeitlangagirte.

Der Feind brang über Gravenstein vor und besette Ereppe. Der bieffeitige Berluft war unbedeutend, und ber Abzug bes britten Jagercorps aus feiner Stellung wurde mit großer Pracifion ausgeführt.

Da sich die beiderseitigen Berhälmisse jest übersehen ließen, der Feind ungefähr eine Stärke von 15 Bataillons gezeigt hatte, so beschloß der kommandirende General ihn am andern Tage anzugreisen. Da angenommen werden konnte, daß er seine Offensivbewegung auf der Straße von Sonderburg nach Flensburg am folgenden Morgen fortsehen würde, so beschloß der kommandirende General mit der Isten Brigade hier vertheidigungsweise zu Werke zu gehen, und ras Desilie von Hosserup auf das Entschiedenste zu vertheidigen, welches zu diesem Behuse mit 1½ — 12pfündigen Batterien verstärkt wurde, mit dem linken Flügel aber offensiv gegen den seindlichen rechten Flügel vorzugehen.

Der Oberbesehlshaber ber beutschen Reichsarmee, ber Generallieutenant v. Prittwis, ließ bem commandirenden General am Abend burch ben Grafen v. Munster und den Orbonang-Offizier Lieutenant v. Heinze mittheilen, daß er ihn mit 7 Bataillons furhessischer und königl. bairischer Truppen

Die Felbzüge in Schledwig : Bolftein.

und 2 Batterien unterstüßen murde, welche den andern Morgen von 9 Uhr ab bei Hockerup eintressen sollten. Der kommandirende General versuchte, diese sich bei Holbykrug concentriren zu lassen, um dort zur Disposition zu stehen. Der Oberstlieutenant v. Jastrow erhielt Besehl, Apenrade in der Nacht zu verlassen und bei Tagesandruch auf der Straße von Sonderburg nach Apenrade bei Feldsted zu stehen, wo mit ihm das königl. würtembergische und das großherzoglich kadische Insanterie Bataillon und die großherzoglich hestlische Spsündige Fußbatterie vereinigt wurde. Der Major v. Gersedorff in Hadersleben verließ diesen Ort Nachmittazs 4½ Uhr, nachdem er die Kavallerie, welche an der Aller mit der seindlichen Kavallerie leichte Gesechte gehabt, ausgenommen hatte.

In der Stadt felbst fam es zu einem Infanteriegesecht, welchem aber der Major v. Gersdorff geschickt sich zu entziehen wußte, so daß er unverfolgt vom Feinde dis Nordbykrug zurückzing, wo er mit dem Detachement zubrachte. Er erhielt Besehl, am andern Morgen früh Apenrade zu passiren und sich bei Hostrup zur Beobachtung von Apenrade aufzustellen. Das Hauptquartier war am 3. Abends in Seegaard. Die seindliche Nordarmee besehte Hadersleben.

Am 4. Morgens bei Tagesanbruch stand die schleswigholsteinische Armee in einer Stärfe von 15 Bataillons, 5½
Batterien und 7 Escadrons in Schlachtordnung auf der Linie Hoderup — Feldstedt. Der Angriff auf den Keind sollte eben beginnen, als derselbe seinen Rückug antrat, und schon um 9 Uhr konnte der kommandirende General an den Oberbesehlshaber der beutschen Reichstruppen, der sich nach Holkuftug begeben hatte, melden, daß die feindliche Armee in der Richtung auf Sandberg und Düppel in voltem Rudzug fei und kaum noch von den diesseitigen Patronillen erreicht werden könne. Die Iste Brigade besetze Treppe und Gravenstein und drang die Agbüll vor. Der Oberst Graf Baudissin ging mit der 2ten Brigade von Quard nach Snorum und Grüngrift vor. Der linke Flügel blied zwischen Feldstedt und Schweirup zur Beobachtung der seindlichen Nordarmee steben.

Begen Mittag entspann fich ein ziemlich lebhaftes Befecht zwischen ben feindlichen Schiffen und ber bieffeitigen Artillerie. Ein feindliches Ranonenboot mar in bas Rubel-Roer gegangen, Die Corvette Balathea von 28 Ranonen und 6 Kanonenbote beschoffen unfere Truppen in Gravenftein und Treppe. Die Ranonade bauerte bis gegen Abend und murbe lebhaft erwidert burch bie halbe 12pfundige Batterie unter bem Sauptmann Beelig. Gegen Abend brachte ber Feind auch bei Abbull Infanterie vor, wo fich ein Infanteriegefecht entsvann, bas aber feinen Erfolg gegen unfere Truppen hatte, welche in ihrer Stellung vorwarts Bravenftein fich behaupteten. Der bieffeitige Berluft mar abermals gering, wir haben aber ben Sauptmann v. Eggers vom 3. Bataillon ju bedauern, ber fcwer verwundet wurde. feindliche Beschütfeuer von ben Schiffen hatte gar feine Wirfuna.

Der Major v. Gersborff hatte mit feinem Detachement Apenrade paffirt und wirkte auf bem Colonnen Bege nach Hoftrup.

Der Feind beunruhigte ben Durchmarsch burch die Stadt aus den Kanonenboten in der Bucht von Apenrade, wobei dem Lieutenant v. Rohr vom 2. Dragoner-Regiment durch eine 24pfündige Augel ein Bein zerschmettert wurde. Eben so wurden 2 Jägern durch Bomben die Füße zerschmettert und ein Einwohner getödtet. Das dort befindliche Schloß, gegen welches die Schüsse besonders gerichtet zu sein schienen, wurde bedeutend beschädigt. Das Hauptquartier des kommandirenden Generals war in Quars.

Die beiden fritischsten Tage des 3. und 4. waren gludlich überstanden, und der Zwed durch die Behauptung des Eundewitt von der schleswig-holsteinischen Armee erreicht. Der Berlust in diesen beiden Tagen beträgt, außer den beiden genannten Offizieren, wenig über 50 Mann an Todten
und Verwundeten, von der Kavallerie sind 3 oder 4 Mann,
deren Pferde getödtet, gefangen worden. Der Berlust des Feindes ist wahrscheinlich viel größer, besonders hat am 3.
die spfündige Fußbatterie der 1. Brigade durch eine zwedmäßige Placirung Gelegenheit gehabt, dem Feinde empfindlichen Schaden zuzufügen, auch ein höherer Ofsizier soll geblieben sein.

Am 5. Morgens mußten die Corvette Galathea und 2 Kanonenbote ihrer Beschädigung wegen, die sie am Tage vorher erlitten hatten, den Eggensund verlassen, nachs dem sie vorher ihre Bleffirten an ein Dampsboot abgesett hatten.

Un diesem Tage waren die deutschen Truppen in einer Starfe von 18 Bataillons und 7 Batterien im Sundewitt an zesommen, welchen der Oberbefehlshaber die Besehung dessels ben übergab und die Ablösung der schleswig-holsteinischen Truppen befahl.

Bevor biefe noch ftattgefunden, fand ein lebhaftes Befecht gwischen ben bieffeitigen und ben feindlichen Borpoften

statt, wobei das 4. Jägercorps, welches zum ersten Mal in's Gefecht kam, Gelegenheit hatte, sich rühmlich hervorzuthun, indem es die Dörfer Beuschau und Auenbull nahm, wobei es einen Berlust von ungefähr 20 Todten und Berwundeten hatte.

An biefem Tage wurden das fönigl. wurtembergische, bas großherzoglich babische Bataillon und die großherzoglich heisische Spfundige Batterie, auf Befehl des Ober-Commandos ber Reichstruppen, der hannöverschen Brigade überwiesen.

Die schleswig-holfteinische Armee sieht mit ber größten Theilnahme biese Truppen scheiben, mit benen fie seit 7 Monaten im engern Verbande und in acht famerabschaftlichen Berhaltniffen gelebt hat.

Nachdem die schloswig-holsteinischen Truppen den Sundewitt an die deutschen Truppen übergaben, konnten sie sich nun gegen den Rorden wenden. Der kommandirende General ließ an diesem Tage Apenrade durch die Brigade des Oberstlieutenants v. Zastrow wieder besehen. Die 2. Brigade ging aus ihrer Stellung bei Quars nach Feldstedt und Hostrup, die 1. Brigade von Gravenstein nach Quars und Gegend. Das Hauptquartier war in Feldstedt."

Die offiziellen banischen Berichte sprachen sich über bas Gefecht im Sundewitt hochft geringschäpig aus, fie sagen:

Um 3. April Morgens wurde eine Recognoscirung im Sundewitt vorgenommen, wobei ein Gefecht mit vier Insurgenten-Bataillonen und einiger Artillerie beim Dorfe Apbull vorfiel; die Insurgenten wurden von der Brigade des Ober-

ften v. Mega geworfen, welche Gravenstein befeste und bis jum Dorfe Treppe vorrudte.

Der Wiberftand ber Insurgenten war im Berhaltniß gu ihrer Starte und bem fur sie gunftigen Terrain nur gering. Wir haben einige Tobte und Berwundete, und einige Gefangene gemacht."

Der danische Bericht ift, was ben Wiberstand ber schleswig-holsteinischen Truppen betrifft, eben so unwahr, wie alle banischen Berichte. Die schleswig-holsteinischen Truppen gingen mit wahrem Enthusiasmus in's Feuer, sie kampsten so tapfer, wie sie früher und später immer gekampst haben. Mit bem Liebe: "Schleswig-Holstein meerumschlungen ic." rückten sie vor und gingen bem erhaltenen Befehle gemäß zurück, in bem heftigsten Feuer das schleswig-holsteinische Nationallied fingend.

Daß die schleswig-holfteinischen Truppen an jenem Tage feinen Sieg erfämpften, lag nicht an ihnen, sondern an den Befehlen, die fie erhalten hatten, und die zu befolgen, sie nicht umhin konnten.

Auch diese Befehle find überall vollfommen gerechtfertigt, wenn man die Schwäche der schleswig-holfteinischen Armee gegenüber ber banischen Uebermacht bebenkt.

General v. Prittwis mußte nothwendiger Beise erft die maffenhaft vorrudenden beutschen Hulfstruppen erwarten, ebe er zu größeren Unternehmungen schreiten konnte.

Wenn General v. Prittwiß späterhin vielsach militärische Dispositionen unternahm, welche für ben einsachen Menschen-verstand unbegreislich sind, wenn man hinter benselben nicht biplomatische Schliche vermuthen will, so war dies wenigstens am 3. und 4. April nicht der Kall, benn damals konnte in

ber That ein energischer Angriff auf bie Danen nicht gemacht werben.

Es fam an jenem Tage nur barauf an, wie General v. Bonin in feinem Berichte bemerkte, die Bereinigung ber banischen Rordarinee mit der Armee auf der Insel Alsen zu verbindern, so wie den Anmarsch der nachrudenden deutschen Reichstruppen zu becken, und dies hatte man auch volltommen durch die Bewegungen und den tapferen Widerstand der Schleswig-Holsteiner erreicht.

## Bwölftes Rapitel.

## 1.

Es war bisher fur uns feine erfreuliche Aufgabe, bied Werf zu schreiben, im Gegentheil oft mußten wir sehr gegen unsern Willen fortschreiben, benn wir hatten gern die Feber weggeworfen. Es ift eine trostlose Aufgabe, von den blutig erfämpften Siegen unserer Brüder zu erzählen und gleich darauf hinzusügen zu muffen, daß alle die blutigen Opfer umsonst vergeudet worden sind, daß der Sieg nicht verfolgt wurde.

Es ift eine schwere und schmerzliche Aufgabe fur ben Deutschen, Die Geschichte aller jener Schlachten in Schleswig- Holftein zu beschreiben, jener Schlachten, Die für Die fiegenden Deutschen meistens verlustvoller waren, als für die besiegten Danen, und welche immer und immer ohne Erfolg blieben, weil die Cabinets-Politik der hofe den Generalen verboten hatte, ihre Siege zu Gunften Schleswig-Holfteins zu benutzen.

Diese traurige Aufgabe hatten wir in ben früheren Kappiteln bieses Werfes, wir werben sie auch in ben folgenden haben, indem wir so manchen unbenutten Sieg und endlich bie einzige große Riederlage ber Schleswig-Holfteiner, Die Schlacht bei Friedericia beschreiben muffen, und indem wir

zulegt gezwungen find, bem Lefer ben unglückfeligen Baffenftillftand Breußens mit Danemark zu erzählen, jenen Baffenftillftand, ber wurdig bem Waffenstillftand von Malmo zur Seite gesett werden kann.

In Mitten aller biefer Ereignisse haben wir indessen bie Freude, jest zur Erzählung einer Wassenthat zu kommen, wie sie einzig dasteht in der Weltgeschichte, einer Wassenthat der Schleswig-Holkeiner, welche ihrer Zeit Europa vor Bewunderung laut aufjauchzen ließ, es ist die Eroberung jener beiden mächtigen dänischen Schiffe vor Eckernförde durch zwei schleswig holsteinische und eine halbe nassaulsche Batterie, welche noch dazu meistens nur von Rekruten besetzt waren, es ist die Eroberung Christians VIII. und der Gesion.

Diese Waffenthat der Schleswig-Holsteiner ist so außerordentlich, so unerhört, daß sie fein Beispiel in der Geschichte hat, und daß wir nicht umbin können, dem Leser die Geschichte des Tages in der größten Ausführlichkeit zu übergeben.

Schon am 2. April hatte ber Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha als Commandeur ber Reserve, mit der Reserve-Brigade, und drei Insanterie-Bataillonen, so wie mit einer nassauischen leichten Batterie von 6 Geschüßen eine Stellung zwischen Kiel und Eckernförde eingenommen, und sein Hauptquartier in Getterf, am Wege zwischen Riel und Eckernförde, etwa zwei Stunden von Kiel entsernt, aufgeschlagen.

Die Sauptaufgabe bes herzogs war die, sowohl ben Bujug ber fortwährend von Guden nach Rorden marschirenben Sulfstruppen gegen eine etwaige Landung ber Danen ju beden, als auch bie beiben wichtigsten Safen Plage im Lande, Effernförbe und Riel vor einer Landung ber Danen zu beschützen. Die Macht bes Herzogs war allerdings nicht bedeutend, deffen ungeachtet aber glaubte man fie, verftärkt burch die Schanzen, welche die Häfen bedten, boch bedeutend genug, um jede Landung ber Danen und eine Einnahme ber beiben wichtigften hafen zu vereiteln.

Der Meerbusen von Edernförde mar durch zwei Strandbatterien, die sogenannte Nord- und die Sübbatterie gedeckt. Beide Batterien waren besetzt durch die Mannschaften ber 5. schleswig-holsteinischen Festungs-Batterie, welche commanditt wurden durch den Hauptmann Jungmann.

Die Nordbatterie lag ungefähr 20 Minuten, 2250 Schritt, von ber Stadt auf bem nördlichen Ufer bes hafens, füblich von Louisenberg.

Die Subbatterie lag nur 8 Minuten, etwa 600 Schritt von ber Stadt, bicht am fublichen Stranbe.

Die Nordbatterie befehligte hauptmann Jungmann felbft. Es waren bafelbft 6 Gefchute aufgestellt, welche fammtlich über Bant feuerten und ben Eingang bes hafens bestrichen.

Die Geschüße bestanden aus zwei 84pfündigen Bomben-Ranonen, zwei 24- und zwei 18pfündigen Geschüßen. Die Befatung wurde gebildet durch den Feldwebel Clairmont, zwei Unteroffizieren, vier Bombardieren und vierzig Artilleristen von der 5. schleswig-holsteinischen Festungs-Batterie. Den Oberbefehl führte Hauptmann Jungmann selbst.

Bum Schutze ber Nordbatterie gegen etwaige Ungriffe von ber Landseite her, die man zu befürchten hatte, wenn die Danen vielleicht weiter nördlich gelandet waren, waren zwei Compagnien Infanterie vom 3. schleswig-holsteinischen Reserve-Bataillon in dem nahe gelegenen Blodhause aufgestellt.

Die Sübbatteric war von vier 18pfündigen Geschüßen besetht, sie bestrich den ganzen hafen und den nordöstlichen Theil des Meerbusens. Die Besatung bestand aus 31 Artilleristen unter dem Commando der Unteroffiziere v. Breußer und Stinde. Den Artilleristen waren 30 Mann Infanterie als Bededung beigegeben, da man hier viel weniger einen Angriff von der Landseite zu befürchten hatte.

Um Abende des 4. April gegen 5½ Uhr gingen plöglich sowohl bei den Beobachtungsposten am Strande von Roer, etwa zwei Stunden südlich von Eckernförde, als auch von der Restung Kriedrichsort, welche dicht an der Mündung des Kieler Meerbusens liegt, ganz übereinstimmende Meldungen ein, daß eine feindliche Escadre sich an der Küste unmuttelbar am Eingange des Eckernförder Meerbusens sammle. Der Commandeur der Festung Friedrichsort hatte noch hinzugesügt, daß seiner Ueberzeugung nach, so weit er die Küste und deren Vertheidigungsorte kenne, diese Escadre es jedensalls nicht wagen wurde, einen Angriff auf Kiel zu machen, daß sie wahrscheinlicher Weise, Eckernförde anzugreisen, beabsichtige. Zu gleicher Zeit gehe aus der Menge der Schiffe, (einem Linienschiff, einer Fregatte und drei Transportschiffen,) hervor, daß wahrscheinlicher Weise eine Landung beabsichtigt werde.

Es wurden sofort die Borbereitungen getroffen, um die Danen fraftig zu empfangen. Die Meldungen waren auch in der That vollständig richtig; eine danische Escadre war im Begriff, eine Landung bei Edernförde zu machen. Schon am 19. März war der Chef der dänischen Escadre, welche die Oftseite Schleswig-Holsteins zu befreuzen hatte, Commandeur Garde, vom Marineministerium angewiesen worden, sich unter die Befehle des Commandeurs der Landtruppen, Gene-

rale v. Rrogh, ju ftellen, um beim Biederausbruch bes Rrieges mit diefem gemeinschaftlich ju operiren.

Am 2. April hatte Commanbeur Garbe im Hauptquartier zu Sonderburg eine Zusammenkunft mit dem General-Major v. Krogh, in welcher die Operationen der Armee in Gemeinschaftlichkeit mit den Operationen der Flotte besprochen wurden.

In Folge beffen befam schon am 2. April Commandeur Garbe vom General-Major v. Krogh einen schriftlichen Besfehl über fein Berhalten.

In diesem Aftenstud find die Feldzugsplane ber Danen niedergelegt, und es wird baher bem Leser interessant sein, dasselbe wörtlich fennen zu lernen, wie es bei dem spater über ben Besehlshaber ber Schiffe abgehaltenen, danischen Kriegsegerichte amtlich mitgetheilt wurde.

Es heißt in Beziehung auf die Blane zu ben gemeinschafflichen Operationen in diesem Schreiben folgendermaßen:

"Den 3. April Morgens 4½ Uhr rudt die Armee von Sonderburg in Sundewitt vor. Der Herr Commandeur wird ersucht, gleichzeitig eine Recognoscirung in den Häsen von Flensburg und Apenrade vornehmen zu lassen. Da es wahrscheinlich ist, daß die Batterien, die möglicher Weise an diesen Häsen sich befinden, später durch Hülse der Armee genommen werden können, würde es schwerlich zweckmäßig sein, am Morgen einen so ernstlichen Angriss auf dieselben zu machen, daß die Marine dabei bedeutendem Verlust ausgesetzt werden könnte. Es wird gewünscht, daß während der Recognoscirung wo möglich Rachrichten von den Küstenbewohnern eingeholt werden. Es wird angenommen, daß die Armee morgen Nachmittag mit ihrem linken Flügel Stellung bei

Abbull habe und daß sie mit Streifparthieen Warnishoved sich nähere. Es wird ferner angenommen, daß General Rye am Morgen des 3. April in Besit von Hadereleben gelange. Sin Dampsboot wird morgen Nachmittag bei Snozhoi ge-wunscht, um Depeschen vom General Rye entzegenzunehmen. Nach Empfang dieser Depeschen könnte das Dampsboot Nardesund anlausen, um bort Nachricht darüber einzuholen, wie die Sachen bei Hadereleben stehen, und Depeschen zu empfangen die möglicher Weise General Rye dorthin absendet. Das Dampsboot mußte jedenfalls den 4. April des Morgens früh in Sonderburg zurus sein.

Den 4. April wird die Armee in Sundewitt ben rechten Flügel gegen Apenrade vorzuschieben versuchen. General Rive wird von Norden gegen Apenrade vorrücken. Es wäre wünschenswerth, daß die Marine in den Besitz ter Stadt sich zu segen suchte.

Es wird gewünscht, daß an demselben 4. April eine Erpedition, bestehend aus zwei Dampsschiffen mit einigen Transportsahrzeugen, von Hörmphav abzesandt wird, so zeitig, daß die Erpedition in der Dämmerung im esternsörder Hafen eintressen kann, wo sie in Verdindung mit dem Linienschiff und einer Corvette einlausen, wo möglich an verschiedenen Stellen einige Truppen, die doch, nachdem sie allarmirt hätzten, wieder an Bord zu nehmen wären, an's Land sesen, die seindlichen Strandbatterien angreisen und wo möglich zerstörren, so wie den Versuch machen könnte, sich in den Vesitz von Eckernsörde zu sehen, wo Nachricht über den Feind einzescholt und aller Vorrath, den der Feind dort haben möchte, vernichtet oder mitgenommen würde. Die Absicht müßte sein, so viel als möglich zu allarmiren und den Feind glauben zu

machen, bag eine bebeutenbe Starfe in Edernforbe lanben folle. Die Allarmirung wurde am Beften fo vorgenommen, daß die Rachricht von berfelben mit Tagesanbruch ben 5. in Klensburg eintrafe. Die befte Beit wurde alto am Mitternacht fein; ba es indeg vielleicht unmöglich ift, im Dunfel ber Racht etwas vorzunehmen, fonnte Die Allarmirung vielleicht bes Abends fpat beginnen und fortgegest merben mit Tagesgrauen. Den 4. April Rachmittag muß ein Dampfboot in ber Bienner Bucht fein. Es ift möglich, bag ber Stafetten-Dienst fowohl ben 3. ale ben 4, von Ophelia und Doin beforgt werden fonnte. Capitan-Lieutenant Muroll bat Befehl, ben herrn Commondear bavon ju unterrichten, wie weit jum Stafetten - Dienft, ber von ben genannten beiben Dampfichiffen nicht follte beforgt werben tonnen, Affifteng erforderlich werden mochte. Gine Compagnie wird ben 4. gur Disposition gestellt werben, um mit Transport nach Edernforbe abzugeben."

Aus diesem Schreiben geht auf bas Klarste hervor, baß die Danen die Absicht hatten, am 3. April im Sundewitt einzurücken, während zu gleicher Zeit General Rye Haders-leben einnehmen und sich nach dem Suden wenden sollte; dann wollten am 4. April beide Armeeco ps, das eine von Suden, das andere von Norden her gegen Apenrade vorrücken und ihre Operationen sollten unterstützt werden durch einen Angriff der Flotte auf Eckenforde.

Die Expedition nach Edernförde hatte babei einen boppelten 3wed; einerseits beabsichtigte man, die Schleswig-Holfteiner zu nöthigen, einen Theil der Armee im füdlichen Schleswig zuruchzulassen, weil durch eine Landung in Edernsförde Sud-Schleswig schwer bedroht war, und weil die

Schleswig - Holfteiner in ber That nicht wiffen konnten, wie weit die Danen ben Angriff im fublichen Schleswig ausgubehnen beabsichtigten.

Der zweite Zwed aber war ber, baß die schleswig-holsteinischen Truppen, indem sie die Nachricht von der Landung
in Edernförde befämen, auch im nördlichen Schleswig jeden Angriff gegen die Danen unterlaffen sollten, und daß dadurch
dem danischen Nordcorps die Gelegenheit gegeben wurde, sich
in Apenrade zu vereinigen.

Aus ber vorigen Nummer fennt ber Lefer bereits bie Schickfale bes banischen Nordcorps, wir fonnen beshalb ohne Beiteres jur Schilderung bes Seetreffens bei Eckernforde übergehen.

Commandeur Garbe übertrug die Ausführung der Erpedition nach Edernförde dem Chef des Linienschiffes Chriftian VIII. Commandeur-Capitan Baludan, der mit seinem Linienschiffe auf der öftlichen Rufte von Allsen vor Anter lag. Er ertheilte dem Capitan Baludan einen schriftlichen Besehl welcher mit folgenden Worten beginnt:

"Zufolge Ordre vom commandirenden General wird ber 4. April eine Erpedition vorgenommen, bestehend aus zwei Dampsichiffen mit einigen Transportsahrzeugen, und so zeitig von Höruphav abgehend, daß die Erpedition in der Dämmerung im eckernförder Hafen eintressen kann, wo dieselbe ir Berbindung mit dem Linienschiff und der Fregatte Gesior einlausen, wo möglich an verschiedenen Stellen einige Truppen an's Land sehen könnte u. f. w."

Dann fommt wörtlich der eingeklammerte Theil Des Schreibens, welches Commandeur Garde vom Generalmajor v. Krogh erhalten hatte, bis zu den Worten: "mit Lagesgrauen."

Diefen Worten folgt:

"Dem Herrn Commandeur-Capitan wird es übertragen, oiese Erpedition auszuführen, die zum Zweck hat die Aufmerksamkeit des Keindes nach Süden zu ziehen, weshalb man suchen muß, so viel Allarm als möglich zu machen. Der Chef des Dampsichisses Hecla ist beordert, sich Ihnen zu unterstellen und dem Linienschiff auf der Reise nach Eckernsörde zur Afsistenz zu dienen. Gegen Dämmerung ist die Fregatte Gesion mit dem Dampsschiff Geiser außen vor den eckernsörder Hasen beordert, und den Chefs ist ausgegeben Ihrem Commando sich zu unterstellen. In drei Jachten ist eine Compagnie Infanterie zur Disposition bei diesen Schiffen.

Die Dampfichiffe burfen nicht ohne bie hochfte Roth bem Feuer ber feindlichen Batterien ausgesett werben.

Während der Expedition besorgt die Corvette Galathea die Blokade vor dem kieler Hafen. Sobald die Expedition den 5. beendigt ist, geht die Corvette Galathea nach der dem Chef des Schiffes ertheilten Ordre hierher ab. Sie wollen eins der Dampsschiffe der Galathea hierher afsistiren lassen. Das andere Dampsschiff senden Sie dahingegen nach beendigter Expedition mit Rapport über dieselbe hierher."

Bu ber Expedition nach bem edernförder hafen waren folgende Schiffe beordert:

- 1) Linienschiff Christian VIII. von 84 Kanonen unter bem Commandeur-Capitan Paludan, bem zu gleicher Zeit das Ober-Commando auch ber übrigen Schiffe anvertraut wurde.
- 2) Fregatte Gefion von 48 Kanonen unter Capitan Deper.
- 3) Das Dampfschiff Hecla mit zwei 60 pfündigen und fechs 24 pfündigen Kanonen unter Capitan Afchlund:

Die Secla mar bem Linienschiffe speciell beigeordnet.

4) Das Dampfichiff Geifer mit zwei 60pfündigen und feche 18pfundigen Kanonen unter Capuan Licutenant Buff, welches speciell der Fregatte Gesion beigeordenet war.

Außerdem wurden biefen Schiffen brei Sachten mit einer Compagnie, ungefähr 250 Mann Infanterie zu- getheilt.

Die bezeichneten Schiffe fegelten am 4. April nach bem edernförder hafen und langten gegen 6 Uhr Nachmittags an. Sie sammelten sich und segelten in den Meerbusen ein, indem sie einige unschädliche Schuffe von der Nordbatterie empfingen.

Die Nacht über legten sich die Schiffe vor Enker, ba ein Angriff am Abende nicht thunlich erschien. Die Commanbeure ber verschiedenen zu der Expedition bestimmten Schiffe kamen im Laufe des Abends in Boten nach dem Linienschiffe gefahren, um sich mit dem Chef der Expedition, Capitan Paludan zu besprechen.

Sammtliche Capitane waren barüber einig, daß die Erpedition eine außerordentlich mißliche fei; man fannte durch frühere Recognoscirung einigermaßen die Beschaffenheit der Rufte und auch die auf dieser Rufte angelegten Batterieen.

Ein Angriff auf Cernförde unter diesen Batterien, eine Landung an der Kuste, erschienen als nicht wenig gefährlich. Nichts desto weniger glaubten die Capitane, wenn das Wetter einigermaßen gunftig sei, den Angriff machen zu muffen, um die Truppenbewegungen im Norden zu unterfrügen, da sie von dem Resultate der Bewegungen, von dem Stills Die Ketringe in Schlowig-Holstein.

ftande bes Nordcorps unter General Ripe feine Rachricht hatten.

Am frühen Morgen bes 5. April fand noch eine Berathung der sammtlichen Capitane auf dem Linienschiffe statt, noch einmal wurde das Mißliche des Angriffs hervorgehoben, besonders da der Wind höchst ungunstig war. Es wehte eine schwache Kühlte in östlicher Richtung und die Schiffe wurden daher gerade auf den Cingang des Hafens, auf das Land zugetrieben. Nichts desto weniger blieb man dennoch bei dem Plane stehen, die Expedition zu beginnen. In wie weit sie aber ausführbar sein werde, welchen Plan man bei der Beschießung der Batterieen annehmen wolle, darüber gab es gewaltige Zweisel.

Sogar die Ansicht wurde geaußert, daß die Schiffe gefährdet werden wurden; aber mit dem ganzen Uebermuthe
eines danischen Seeoffiziers, der von dem grenzenlosesten Vertrauen auf seine Schiffe erfüllt war, rief Capitan Aschlund
von der Hecla, man werde sich doch bei der Stärfe der Escadre nicht vor 8 bis 10 schleswig-holsteinischen Kanonen
fürchten!

Diese Ansicht erfüllte auch bald bie übrigen Seecapitane, und es murde beschloffen, ben Angriff zu machen.

Der Angriffsplan mar folgender:

Die beiden Kriegoschiffe, und zwar bas Linienschiff voran, sollten fich ber Nordbatterie möglichft zu nahern versuchen und dieselbe beschießen. Bu gleicher Zeit sollten bie Dampfschiffe an ber Sublufte bes hafens außer Schußweite ber Nordbatterie bleiben und Bomben auf die Subbatterie werfen, um diese Batterie, welche man fur die starfte hielt, zu zerftoren. Sie sollten dabei stets bereit sein, die Kriegsschiffe,

welche bes ungunftigen Windes wegen nicht gehörig operiren fonnten, wenn es nothig fei, in's Schlepptau ju nehmen, und so wieder aus ben Safen zu bringen.

Rachdem der Ungriffsplan auf diese Beise vorbereitet worden war, begaben die Capitane sich wieder auf ihre verschiedenen Schiffe und erhielten den Befehl, auf ein Signal vom Linienschiff zu warten, da sich vor Sonnenaufgang nicht entscheiden lasse, ob das Wetter überhaupt einen Angriff zulassen werde.

Die schwache öftliche Ruhlte wehte fort. Nichts befto weniger ward gegen 6 Uhr Morgens vom Linienschiffe bas Signal zum Lichten ber Anfer gegeben, und gegen 7½ Uhr steuerten bie Kriegsschiffe, Christian VIII. voran in Die Bucht.

Dem Linienschiffe Christian VIII. folgte die Fregatte Gefion, gleichzeitig mit dieser folgten die beiben Dampsschiffe Geiser und Hecla. Es war ein majestätischer Anblick, diese Schiffe mit vollen Segeln in die Bucht einlaufen zu sehen. Die gewaltige Colosse mit ihren ungeheuren, zahlreichen Feierschlunden (150), denen nur die wenigen Geschüße ber beiden Batterien gegenüberstanden, machten einen gewaltig furchtbaren Gindruck; aber sie erschreckten nicht das Herz ber tapferen schleswig-holsteinischen Bertheidiger der Batterieen.

Mit einem jubelnden hurrah wurden Die einlaufenden Schiffe empfangen. Die Nordbatteric begann burch einige auf das Linienschiff gerichtete Schusse vor 8 Uhr bas Gefecht.

Das Linienschiff beannwortete bie Kanonenschüsse ber Rordbatterie durch seine vordersten Kanonen. Die sammtlichen Schiffe legten sich in einem großen halbsreise vor die Batterieen; das erste Schiff war das Linienschiff. Dies lag gang in der Rahe von Edernforde, sudlich von der Rordbat-

terie, dann tamen bie übrigen Schiffe umb gwar guerft bie Befion und bann bie beiben Dampfer.

Rach der vor dem Rriegsgericht gemachten Angabe bes Commandeur - Capitans Paludan lag das Linienschiff enva 850 Ellen von der Südbatterie und 1850 Ellen von der Rordbatterie entfernt. Es behielt diesen Abstand ziemlich während der ganzen Affaire.

Sobald die Kriegsschiffe in den Hafen gefahren waren, eröffneten sie ein furchtbares Feuer auf die Batterien. Das Limenschiff wendete sein Hauptseuer der Norbatterie zu, während die Fregatte hauptsächlich gegen die Süddatterie seuerte; wer zu gleicher Zeit wurde von beiden Schiffen auch umgestehrt vom Linienschiffe gegen die Süddatterie und von der Fregatte gegen die Nordbatterie geseuert.

Als das Gefecht begann, als die ungeheuren Kriegsschiffe gegen die kleinen Batterien ihr Feuer eröffneten, da erschien es fast eine Unmöglichkeit, daß die kleinen Batterien lange dem gewaltigen Feinde zu widerstehen vermöchten.

Gegen 150 Feuerschlunde und alle vom schwerften Caliber waren gegen die wenigen Geschüße in den Batterien gerichtet. Die höchste Wahrscheinlichkeit war für einen ungunstigen Ausgung des Gesechtes auf Seiten der Schleswig-Holsteiner.

Das gewaltige Feuer des Linienschiffes, der Fregatte mußte — so hätte man glauben follen — in kurzer Zeit die Brustwehren der Batterien vernichten, und nach hinsorträumung dieser Brustwehren die Geschütze selbst kampfunfähig machen. Die Mannschaft, die zur Bedienung der Geschütze da war, schien dem sichern Tode geweiht. Aber wunderbarer Weise war das Resultat ein gewaltig anderes.

Während von ben Kriegsschiffen Schuß auf Schuß gegen die Batterieen gesender wurde, während Bomben und Granaten, während Tausende von Bollfugeln und Kartätschen gegen die Batterien von Seiten der Kriegsschiffe geschleubert wurden, trasen doch nur wenige Kugeln; die meisten sielen, ohne gehörigen Schaden zu thun, weit hinter den Batterieen auf das Land. Freilich wurden die Brustwehren der Batterien ties durchwühlt durch die einschlagenden Kugeln, freilich wurden die Pallisaden und das Blockhaus zerschmettert, aber die Kanonen der Schleswig-Holfteiner führten ruhig ihr Feuer fort; besonders blieb die Süddatterie unablässig thätig.

Bon der Nordbatterie wurden nach und nach mehrere Geschüge demontirt, so daß die Nordbatterie endlich ihr Feuer, wenn auch nicht einstellen, doch ermäßigen mußte.

Eine ganz andere Wirfung hatten die Schüffe ber Schleswig-Holfteiner, jeder Schuß traf sicher. Die Rugeln hüpften
über das Wasser fort und schlugen dann, als waren sie aus einer Buchse abgeseuert in die Schiffe ein. Man fah das Einschlagen der Rugeln in das Holz und hörte das Krachen
ber Schiffsplanken.

Es war eine Luft fur die tuchtigen Artilleriften in ben Schanzen, Die Wirfung ihrer trefflich gezielten Geschütze gut feben.

Rachdem das Gefecht einige Stunden in voller Buth geführt worden war, wurden die Batterien durch zwei Geschüße der naffauer Festdatterie unterküht, welche ebenfalls ein treffliches Feuer eröffneten, und welche besonders der Fregatte Gesion dadurch, daß es ihnen gelang, das Schiff der Länge nach zu beschießen, auf das Furchtbarste zusehten.

Schon gegen 10 Uhr Morgens hatte Die Fregatte eine

große Anzahl Todter und Berwundeter am Bord, wogegen das Linienschiff bisher wenig gelitten hatte. Auch an dem Maste und der Takelage war die Fregatte arg zugerichtet worden.

Die Nordbatterte hatte ebenfalls bedeutenden Schaben erlitten. Sie mußte langsamer schießen und nur dadurch, daß bas Linicnschiff durch die naffauischen Feldgeschüße beunrubigt, gegen diese sein Feuer richtete, wurde die Nordbatterie einigermaßen verschont, und gelang es, ein schon demontirtes Geschüß wieder seuerfähig zu machen, und den Kampf mit aller Kraft weiter fortzusehen.

Mehrere Stunden hatte der Kampf gedauert, auch bie Fregatte war in einen äußerst beunruhigenden Zustand gestommen. Die Südbatterie hatte ein so fräftiges Feuer gegen die Gesion gesührt, daß der Zustand derselben mit jedem Augenblicke bedenklicher wurde.

Der Commandeur-Capitan Paludan fah deshalb ein, daß es nöthig fein wurde, die Fregatte aus dem Feuer zu schaffen; er stanalisite daher gegen 10 Uhr dem Dampfschiffe Hecla herbeizusommen, um die Fregatte an's Schlepptau zu nehmen und sie aus dem Feuer zu führen, denn felbsithätig vermochte die Fregatte nicht mehr sich von der Stelle zu beswegen.

Das Dampfichiff fam herbei, wurde aber von ber Cubbatterie fo fraftig beschoffen, daß es hochst bosartige Beschabigungen empfing und genothigt war, sich wieder außer Schusweite zu ziehen, um vor Anter liegend seinen Schaden zu repariren.

Bergeblich machte jest die Fregatte den Bersuch, sich selbst zu helfen. Der Wind war so schwach, daß dies vollskommen unmöglich wurde.

Capitan Meyer signalisitet beshalb nach bem Linienschiffe, baß er ganzlich außer Stande sei, bas Gefecht fortzusegen. Er sandte sogar einen seiner Seconde-Lieutenants mit der Botschaft nach dem Linienschiffe, daß die Fregatte wegen des Zustandes der Masten und der Takelage, in welchen das wohlgezielte Feuer der Batterieen schreckliche Verheerungen angerichtet hatte, nicht im Stande sei, unter Segel zu gehen, und sorderte Mannschaft und Aerzte zum Ersap und zur Hüsse der zahlreich Verwundeten am Bord.

Die Fregatte befam sofort Befehl, sich aus bem Teuer zu gichen, sie erhielt Unterstützung vom Linienschiff. Auch wurde bem Dampfschiffe Geifer bas Signal gegeben sowohl vom Linienschiffe, als von ber Fregatte, zum Herausholen ber Fregatte naber zu fommen.

Capitan-Lieutenant Wulff folgte augenblicklich bem Signale. Kaum aber war er ber Fregatte so nahe gefommen, daß er derfelben hülfreiche Hand leiften konnte, als ein wohlgezielter Schuß die Maschine bes Dampsichiffes traf, und es nothig machte, daß dieselbe in Ruhe gesett wurde.

Best mußte auch ber Beifer sich wieder gurudziehen, und nur mit Muhe gelang es ihm. Ware er nur noch furze Zeit an der gefährlichen Stelle geblieben, so ware auch das prachtige Dampfichiff Geifer eine Beute der Schleswig-Holsteiner geworden.

Als der Geiser außer Schuftweite gefommen war, untersuchte er ben erlittenen Schaben, und fand, daß die Maschine dergestalt beschädigt sei, daß eine weitere Sulfeleistung vollesommen unmöglich nard.

Bei gefundem Buftande machte Die Maschine 27-28-Schwingungen in ber Minute, jest tonnte fie nur 11 Schwingungen maden; bas Dampfichiff war baber vollfommen außer Stande, dem gefährbeten Schiffe irgend eine Bulfe gu leiften.

Capitan-Lieutenant Buff melbete bies bem Commandeur Paludan und erhielt Orbre, nicht weiter am Gefechte Theil gu nehmen.

Während diefer Zeit wurde die Fregatte von der Sübbatterie unausgeseht auf's heftigste beschossen. Bergeblich versuchte sie es, sich aus dem Keuer zu ziehen. Bei den Bewegungen, die sie zu diesem Behuse machen mußte, gerieth sie eine ungunstize Lage, so daß sie wiederum der Länge nach beschossen werden sonnte. Die Mannschaft war vom Kampse ermattet, Lovte, Berwundete und Kranke lagen auf der Decke und verhinderten die Bewegungen der noch einigermaßen kampsfähigen Schiffsgenossen.

Se litt benn die Fregatte abermals burch bas wohlge-

Commandeur-Capitan Paludan war in Berzweiflung; er fah ein, daß die Fregatte verloren sei, wenn das Gesecht fortgesett werde, und doch wieder schämte er sich, der kleinen Batterie gegenüber zu weichen. Er hatte die Hoffnung aufgegeben, die Südbatterie zum Schweigen zu bringen, nachdem doch schon 5 Stunden der Kampf gedauert hatte, und dies nicht gelungen war.

Endlich entschloß er fich die Parlamentärstagge aufzuhiffen und felbst bas Feuer einzustellen, um den Berfuch zu machen, burch Unterhandlungen die ihm anvertrauten Schiffe zu retten.

Als bie Barlamentarflagge ven Seiten bes Linienschiffes aufgezogen und bas Feuer bort eingestellt wurde, ließen auch bie Batterien einen Augenblid ber Ruhe eintreten. Commandeur-Capitan Paludan richtete nun ein Schreiben an ben Commandeur ber Nordbatterie, welches folgenbermaßen lautete:

"Der Unterzeichnete schlägt eine Einstellung ber Feindfeligseiten unter bet Bebingung vor, daß die Schiffe frei auspassitren, ohne daß von den Batterieen auf sie geschossen wird. Wird dieser Borschlag nicht angenommen, so wird Edernförde in Brand geschossen, und die Folgen werden Sie zu verantworten haben.

Baluban, Commandeur-Capitan."

Mit diesem Schreiben ward ein Offizier vom Liniensschiffe, Seconde-Lieutenant Ulrich, an das Land gesendet; er übergab dasselbe, bekam aber den Bescheid, daß er nach einer halben Stunde Antwort erhalten könne. Nachdem diese Frist verflossen, kam Lieutenant Ulrich an das Land zurück; er mußte noch einmal eine kurze Zeit warten, dann aber erhielt er solgendes Antwortschreiben:

"Bir sehen uns nicht veranlaßt zum Schonen, sollten Sie Ihre Drohung, eine offene Stadt zu bombardiren, verwirflichen, so wurde ein solcher Bandalismus der Fluch Danemarks werden, beffen Reprafentant Sie hier find."

Diese Untwort war unterzeichnet von Bataillons Commandeur ber Landtruppen, Sauptmann Irminger, dem Stadt-Commandanten Wiegand und dem Commandeur der Ruftensbatterieen hauptmann Jungmann.

Rur eine turze Zeit mahrte ber zwischen beiben Parteieen ftillschweigend geschloffene Baffenftillftand. Bahrend biefer Zeit aber hatte sich ein leichter Bind erhoben, und es tieß sich voraussehen, bag bie Danen nur aus bem Grunde bent

Wieberbeginn ber Feinbfeligfeiten verzögerten, um fpater mit Guffe ber Dunfelheit zu entwischen.

So wurde denn wiederum folgendes Schreiben an den Commandeur-Capitan Paludan entsendet:

"Da eine langere Bergögerung des Wiederbeginns der Feindseligkeiten nicht angemessen ift, so werden sie von unserer Seite nach 10 Minuten wieder beginnen.

Mordschange, ben 10 April 1849.

Irminger, Hauptmann und Bataillons-Commandeur. Jungmann, Hauptmann und Commandeur der Kustenbatterieen.

Die Danen hatten in der That die Zeit des Waffenftillstandes benuten wollen, um fich aus dem Staube zu machen.

Das Dampsichiff Hecla hatte mittlerweile ben, beim erften Bersuch, die Gesion aus dem Gesecht zu bringen, erlittenen Schaden einigermaßen reparirt; dem Dampsichisse Geisser war dies nicht möglich gewesen, da sein Schaden zu besdeutend war, um überhaupt schnell reparirt werden zu können; es mußte daher ganzlich unthätig außer Schusweite bleiben, während Capitan Aschlund mit der Hecla auf Besehl des Commander-Capitan Paludan mit der Parlamentairslagge nach der Fregatte steuerte, um diese aus dem Hasen herauszuschleppen, dann aber gleiche Dienste dem Linienschiffe zu leisten.

Die tüchtigen Artilleristen in ber Nordbatterie ließen sich indessen durch ein so albernes Manover nicht täuschen. Sobald die Hecla dem Besehle des Commandeur-Capitans Paludan gemäß gegen die Fregatte hinsteuerte, wurde augenblicklich das Feuer auf das Dampsschiff eröffnet, und der Commandeur desselben sah ein, daß er unter solchen Verhältnissen nur die Wahl habe, entweder sein Schiff zu verlieren,

ober sich aus bem Feuer zu ziehen; er mablte bas Lettere und fleuerte zurud. Die Hecla nahm auch fortan keinen weiteren Antheil an bem Kampfe, sonbern begab sich nach Sonberburg.

Rurg nach 4% Uhr wurde ber Rampf abermals be-

Ehe wir indessen weiter schreiten jur Beschreibung bes ferneren Kampses und bes Sieges ber Schleswig-Holfteiner, tonnen wir nicht umhin, einen Blid zu werfen auf die Batteriem und ihre tapferen Bertheidiger.

Echon als am Abende des 4. April die Nachricht von dem Einlaufen der Kriegsschiffe bei dem Commandeur der Reserve, dem Herzoge von Sachsen-Coburg-Gotha eintraf hatte dieser alle Maßregeln zur Bertheidigung des eckernförder Hasens und zugleich zur Verhinderung der Landung von Truppen seitens des Linienschiffes getroffen. Noch am Abende des 7. April rückte ein Bataillon Reußen nach Eckernförde. Ein zweites Bataillon Gothaer und eine Batterie Rassauer, von der, wie wir bereits erzählten, zwei Geschütz schon am ersten Kampfe so kräftig Theil nahmen, rückten ebenfalls vor.

Das gothaische Bataillon stellte sich am Ausgange bes Altenhofer Waldes auf, wo die Straße von Edernförde aus dem Walde dicht an den Meerbusen herantritt. Ein Batailson Meininger wurde bis nach Gettorf herangezogen, um auch Kiel gegen etwaige Ueberfälle zu beden.

Der Herzog selbst begab sich nach Edernförde, um hier bas Ganze im Auge zu behalten. Edernförde blieb besetzt burch bas Bataillon Reußen. Auch einige schleswig holsteinische Reserve-Compagnien, und zwei Compagnien des reussischen Bataillons wurden, während des hestigsten Feuers von

Seiten bee Linienschiffes, mitten burch bie Kartatschen- und Granatenschuffe hindurch, nur von leicht aufgeworfenen Bruftwehren geschützt, vor die Stadt Edernförde gelegt, um biese
vor jeder Landung zu schützen.

Die Soldaten lagen theils hinter einer Hede auf ber Erde, theils hinter ber leichten Brustwehr, fortwährend bestroht von ben Seschüßen ber Kriegsschiffe, beren Kugeln oftmals bicht über ihre Häuptern hinwegsausten. Die Kriegsschiffe hatten indessen so viel mit den Batterien zu thun, daß sie nicht ihr volles Feuer auf die Landtruppen richten konnten, und so verloren diese trop ihrer gefährlichen Lage nur einen Todten und wenige Berwundete.

Auch der Berlust in den Batterieen selbst war trot des fortwährend furchtbar heftig gegen diese unterhaltenen Feuers im Berhältniß zu den bedeutenden Berlusten der Kriegsschiffe höchst gering zu nennen. Die Geschütze der Dänen waren schlecht genug gerichtet, um das Feuer zwar nicht wirkungslos, aber im Berhältniß zu der verschoffenen Wenge Pulver und Eifen nur wenig wirksam zu machen.

Die Nordbatterie erhielt Anfangs die schlimmsten Beschädigungen, die Geschüße wurden nach und nach demontirt,
aber nichts desto weniger fuhr sie, wenn auch langsam im Feuern fort, so lange sie nur noch eine Kanone schußfähig
hatte. Auch von dieser war die Lasette zerschoffen, und nach
jedem Schusse mußte sie von der Infanteriebesagung wieder
richtig aus die zerbrochene Lasette gelegt werden.

Die Waffenruhe diente ber Nordbatterie dazu, ihre 84-Pfünder wieder der Art herzustellen, daß sie Nachmittags mit ganz vortrefflicher Wirfsamkeit gegen die beiden Schiffe weiter zu schießen vermochten. Bon welchem Helbenmuthe bie Befahung ber Rordbatterie burchdrungen war, geht am besten aus einem Heinen Borfall hervor, ber sich mahrend bes Gefechtes ereignete.

Die Deutsche Rlagge ber Nordbatterie war mabrend bes Rampfes abgeschoffen worben, nachdem fie vorber ichon von vielen Rugeln burchlochert und gerschoffen worben mar; bie Deutsche Ehre aber forberte, baf auch fernerbin bie beutsche Rabne über ben beutschen Kampfern wehte. Die Fahne wurde beshatb an eine Stange genagelt, und Sauptmann Jungmann mit bem Bremier-Lieutenant Schneiber (Bremier-Lieutenant Schneiber vom 19. Landwehr-Regiment fteht im preu-Bifchen Dienfte) vom 3. Referve-Bataillon, beffen Mannichaft Das Blodbaus befest batte, bestiegen nebft 2 Infanteriften und 2 Artilleriften (Erns, Bottcher und Andresen, ber Rame bes Bierten ift leiber nicht zu ermitteln gewesen) bie Leiter Des Blodhauses und mabrend bes heftigiten Rugel- und Granatenfeuere von Seiten ber Rriegeschiffe ftedten bie tapferen Colbaten Die Rlagge wieder auf und befestigten fie, indem fie Rafen und Erbe gegen Die Stange warfen. Ranonier Unbrefen murbe beim Berabsteigen vom Blodbaufe burch eine Ranonenfugel getobtet.

Auch in der Südbatterie herrschte ein gleicher Herroismus der tapferen Besahung. Obgleich die Artilleristen meistens nur Refruten waren, so bedienten sie die Kanonen mit einer Fertigkeit und Furchtlosigkeit, während doch fortwährend Granaten und Kugeln um sie einschlugen, welche im höchstens Grade bewundernswerth war, so daß kein alter Soldat, der lange Jahre im Feuer gewesen, sie hätte übertreffen können.

Sammtliche Artilleriften ber Gubbatterie waren vom

Pulverdampf schwarz wie Mohren gefärbt, und obgleich die tapferen Soldaten mahrend des ganzen heftigen Gefechts feine Erquidung zu sich zu nehmen vermochten, obgleich sie durch den Bulverdampf gereizt, den heftigsten Durft litten, ging ihnen doch niemals die Lust aus, und unter fortwährenden Wiesen wurden die Geschüße geladen.

Mrtilleriften, welche fo viel jum Siege bes Tages beitrugen.

Gang befonders hervorgehoben muß aber die Aufopferung und die Baterlaudsliebe ber Burger von Cefernforde werden.

Als von Seiten des Commandeur-Capitan Baludan beim Beginn des Waffenstillstandes die Drobung nach Edernförde gesendet wurde, daß die Stadt in Brand geschossen, in Asche gelegt werden sollte, da glaubten die commandirenden Offiziere die Pflicht zu haben, mit dem Bürgermeister von Edernförde Rücsprache zu nehmen. Dieser aber erwiderte, daß er den commandirenden Offizieren allein den Beschluß anheimstelle, ob sie das Gesecht aufgeben wollten oder nicht.

Die Edernförder waren mit großartiger Selbstaufopferung bereit, ihre schone Stadt dem Feuer ber Feinde Breis zu geben jum Besten bes Baterlandes.

Dies ift ein Beispiel von Selbstaufopferung, wie wir es leider nicht häufig in der Geschichte erleben, um fo bank-barer nuß es von jedem Deutschen anerkannt werden.

Die Offiziere nahmen die Aufopferung der Edernförder an, denn mahrend der Waffenruhe hatten fie Gelegenheit geshabt, den traurigen Zustand der Kriegsschiffe zu beobachten, und daß diese bei Fortsetzung des Krieges unterliegen und entweder vollständig vernichtet werden oder sich der Gnade und Ungnade der Sieger ergeben mußten. Deshalb gingen

fle auf die Anerbietungen ber danischen Seecapitane nicht ein und turze Zeit nach 4½ Uhr wurde ber Kampf auf's Neue begonnen.

Bahrend bes Waffenstillftanbes waren auch bie fibrigen 6 Geschütze ber naffaischen Batterte von Gettorf in möglichester Gile herbeigezogen worben; und waren eben zur rechten Beit gefommen, um noch thätigen Antheil am Kampfe nehemen zu fönnen. Sie wurden am Edernförder Kirchhofe aufgestellt.

Cobalb die Waffenruhe vorbei war, eröffneten bie beis den Batterieen und auch die Geschütze ber naffauischen Batterie sofort ihr Feuer gegen bie Schiffe.

Die Südbatterie und die 6 neu hinzugekommenen naffauischen Geschütze seuerten besonders gegen das nahe der Stadt
und der Südbatterie liegende Linienschiff, während die Rordbatterie und die beiden naffauischen Geschütze, welche schon
vom Vormittage her im Feuer gestanden hatten, gegen die
Gesion seuerten.

Die feindlichen Schiffe befanden fich jest in einer furchtbaren Lage, besonders aber war die Fregatte fast gang auße: Stande, ein fraftiges Feuer auf Die Batterieen zu unterhalten, sich überhaupt noch irgend zu vertheidigen.

Unter folchen Umftanden fah der Commandeur der Fregatte, Capitan Meyer ein, daß nichts übrig bleiben wurde, als die Flagge zu ftreichen und den Schleswig-Holfteinern das Schiff zu übergeben. Capitan Meyer wollte dies indessen nicht ohne Weiteres thun, er berief deshalb einen Schiffsrath, aus drei Offizieren, drei Kanonieren, dem Bootsmann und dem Oberzimmermann bestehend, zur Berathung über diesen hochwichtigen Gegenstand. Alle Mitglieder des

Schifferathes waren indeffen der Ansicht, daß eine fernere Bertheidigung nur größere Opfer an Menschenleben fordern, aber gar feinen Ruben bringen fonne.

Sie kamen auf den Gedanken, das Schiff zu perbrennen oder zu versenken, aber von diesem Gedanken ging der Schiffsrath ebenfalls bald ab, weil die Mitglieder desielben sich nicht entschließen konnten, die große Menge der Berwundeten, welche hulflos auf der Decke lagen, in ihrem jammerlichen Zustande dem Tode zu überliefern.

Capitan Meper sendete beshalb einen Offizier an den Commandeur-Capitan Paludan, um ihm zu melden, daß er sich in der dringenden Nothwendigkeit befinde, die Flagge zu ftreichen, was auch unmittelbar nachher geschah.

Das Streichen der Flagge wurde vom Lande aus nicht sofort gesehen, und das Feuer von Seiten der Süddatterie fortgesest. Roch einige Granaten und glühende Augeln trafen das Schiff, so daß der Fregatten-Commandant sich veranlaßt sah, einen Ofsizier nach dem Lande zu senden, mit der Bitte, doch das Feuer einzustellen, da die Fregatte sich übergeben habe.

Auf Diefe Botschaft bin borte das Feuer gegen die Fre-

In einer nicht weniger mislichen Lage als die Fregatte war auch das Linienschiff. Während der Waffenruhe hatte es sich mit seiner Breitenseite gegen die Batterien gewendet, so daß seine Spiegelkanonen gegen die Stadt Edernförde feuerten.

Commandeur-Capitan Paludan war sich seiner mislichen Lage bewußt, er hatte sich aber nicht entschließen können, obsgleich bies vielleicht noch möglich gewesen ware, augenblicks

lich ben Meerbufen von Edernförbe zu verlassen, weil er befürchtete, die Fregatte hülflos in den Händen der Feinde zurücklassen zu mussen. Als die Wassenruhe nun aber zu Ende
war, und das Schicksal der Fregatte sich als entschieden zeigte,
als eine Masse von glühenden Augeln, trefflich gezielt, den
Rumpf des Linienschisses trasen, und zu gleicher Zeit von
diesem aus bemerkt wurde, daß die bisherigen Kräfte des
Feindes noch um sechs neu hinzugekommene Geschüße gewachsen sein, da entschloß Commandeur-Capitan Paludan
sich endlich, so schnell als möglich den Hasen zu verlassen
und die Fregatte zu opfern.

Er ließ beshalb allerdings das Feuer gegen die Batterieen und die neu aufgefahrene Artillerie fortsehen und auch mit den Spiegestanonen gegen die Stadt seuern, zu gleicher Zeit aber schidte er sich an, unter Segel zu gehen; aber es gelang nicht, alle die zum Auslausen nöthigen Segel belzuschen, und das wohlgezielte Feuer, besonders ein heftiges Granatseuer von Seiten der Batterieen machte das Beisehen der Segel saft unmöglich.

So fonnte man benn eben nur bahin gelangen, einige Segel aufzuziehen, um bas Schiff in Fahrt zu befommen.

Aber auch diese Segel wurden bald in Fepen geriffen, die befestigenden Taue zerschoffen, und so wurde es benn unmöglich, das Schiff zu steuern. Das riesige Linienschiff geriebt, endlich etwas wenig sudöstlich von Edernförde und ber Suddatterie auf den Grund. Es lag mit der Breitseite gegen das Land und mit der Hinterseite gegen die Suddatterie gekehrt, so daß es von dieser nun der Schiffslänge nach bestchoffen werden konnte.

Die Subbatterie fuhr auf bas Kräftigste in ihrem Feuern Die Feldzüge in Schleswig-Holftein.

fort und fügte dadurch sowohl ber Mannschaft als bem Segeswerfe des Schiffes furchtbaren Schaden zu. Immer mehr Leute wurden getödtet und verwundet, die glühenden Rugeln der Batterieen hatten an verschiedenen Bunkten des Schiffes die gewünschte Wirkung hervorgebracht, Feuer war an mehreren Orten ausgebrochen.

Commanbeur-Capitan Paludan fah fein Mittel mehr, bas Schiff flott zu machen. Er fah ein, daß wenn er nicht unnothig Menschenleben opfern wollte, ihm nichts übrig bleibe, als sich zu ergeben. Er berief beshalb einige Offiziere, um ihren Rath, ihre Ansicht über die Lage des Schiffes zu hören.

Auch biese Offiziere sahen feine Hoffnung mehr, bas Schiff zu retten, und hielten eine Fortsetzung bes Rampfesfur zweckloses Opfern von Menschenleben.

Da entschloß fich Commandeur Paludan endlich, gegen. 6 Uhr Nachmittags, Die stolze Danebrogstagge zu streichen.

Sogleich hörte das Feuer der Batterien und der feindlichen Geschüße auf. Commandeur-Capitan Paludan gabaugenblicklich den Befehl, die Wasserhähne im Schiffe zu öffnen, um das Feuer in demselben zu löschen, von welchem erglaubte, daß es die Pulverkammer ergreifen und das Schiff mit sammtlichen Mannschaften in die Luft sprengen werde. Die nothigen Maßregeln wurden sofort getrossen, aber sie sollten nicht den günstigen Ersolg haben.

Während die Mannschaft des Schiffes noch mit dem Löschen beschäftigt war, kam etwa gegen 6% Uhr Nachmittags ein Boot vom Lande an das Schiff, mit dem Befehle des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha, daß der Chef des Schisses augenblicklich, und die Mannschaft desseben so schiell

als möglich an's Land kommen mogen, um fich als Gefangene zu ergeben.

Commandeur-Capitan Paludan folgte bem Befehle; er wurde bei seiner Ankunft am Lande durch einen Abjudanten zu dem Herzoge geführt, der ihm den Degen abnahm, ihm benselben jedoch am Tage darauf wieder einhändigen ließ.

So war benn ber seltsame Kampf ber beiben riesigen Schiffsungeheuer gegen bie fleinen deutschen Batterieen beenbigt, beendigt siegreich für die Deutschen. Der danische Uebermuth, der Stolz der Danen war gedemuthigt, die Schiffe hatten sich übergeben mussen. Gegen 150 Schiffskanonen vom stärfsten Caliber hatten nach einem Kampse von fast 12 Stunden schweigen muffen vor 16 deutschen Geschüßen.

Ein grenzenloser Jubel erfüllte die Stadt Edernförde, erfüllte die Besatung der Batterieen. Taufende von Mensichen waren aus der Umgegend herbeigeströmt, um dem seltsamen Kampse von Ferne zuzuschauen. Die Ufer des Meerbusches von Edernförde waren mit dichten Menschenmassen bevölfert, deren Jubel zu einer maßlosen Begeisterung anwuchs, als das Linienschiff nach der Fregatte seine Flagge frich, und als endlich die Böte von den Schiffen her mit Gesangenen gefüllt dem Lande zuruderte. Es war eine großartige Seene des Jubels und der Begeisterung, aber gar bald sollte die allgemeine Freude durch ein wahrhaft graussenhaftes Ereigniß getrübt werden.

Schon hatte ein großer Theil ber Befanung bas Schiff verlassen, aber fortwährend kamen neue Bote vom Lande, um auch die übrigen am Bord Befindlichen zu retten. Noch aber waren mehr benn 200 Menschen, zum großen Theile Berwundete am Bord bes Schiffes. Wie während bes Kampses,

hatte die Befatung ber Subbatterie fich auch nach bemfelben auf Kräftigste und Tuchtigste benommen, sie hatte geholfen, die Gefangenen an's Land zu bringen.

Der Commandant ber Subbatterie, Unteroffizier v. Preuser, ber fich so herrlich mahrend bes Gefechts ausgezeichnet hatte, befand sich ebenfalls am Bord Christian VIII., als plossich eine furchtbare Explosion erfolgte.

Das durch die glühenden Rugeln der Subdatterie auf bem Linienschiffe erzeugte Feuer war noch nicht vollständig gelöscht worden. Es hatte während der Ausschiffung der Gefangenen mehr und mehr um sich gegriffen, und endlich wohl die Pulverkammer ergriffen.

Da erhob sich plöplich eine hohe Feuersaule über bem Schiffe, die Kanonen entluben sich von selbst, Bomben und Granaten flogen in die Luft und zersprangen mit einem wahrhaft Entsetzen erregenden Knalle, der weithin die Erde erschütterte. Ein dichter schwarzer Rauch erfüllte zugleich die Luft, aus diesem glimmten anbrennende Stude Segelzeug und Holz wie leuchtende Funken hervor.

Mit einer wahrhaft furchtbaren Gewalt war bas Schiff in die Luft geflogen, nur ein Theil bes Wracks war unter Wasser geblieben. Eine Masse von Augeln, Holzsplittern und anderen Stücken bes Schiffes flogen in die Luft umber, und sielen dann theils in's Wasser, theils auf dem Strande nieder.

Als der Rauch sich einigermaßen verzogen hatte, so baß man einen klaren Anblid des Schiffes gewonnen hatte, bot bas im Wasser liegende Wrad, und das das Lehtere umgebende Wasser ein grausenhaftes Gemalbe bar; benn neben bem Wrad schwammen auf dem Wasser zerriffene Menschen,

und auch auf bas Land unter bie am Strande befindliche Menschenmenge, welche mit Furcht bas grausenhafte Schauspiel verfolgte, flogen die blutigen Fepen Fleisch.

Bald wiederholte sich die Explosion in wunderbarer Beise. Kurze Zeit nach dieser furchtbaren Katastrophe platte nämlich auf dem nicht weit von Edernförde belegenen Gute Windebpe der dahin geschleuderte Kern der Explosion noch einmal.

Ein Theil des Schiffes war bis zu einer fast unglaublichen Hohe, in dichten Rauch und Qualm gehüllt und fortwährend feurige Rugeln, Rafeten und Bomben, die in der Luft zerplatten, umherstreuend, in die Luft emporgeschleudert worden.

Diese Masse, beren seurigen Inhalt man burch ben bichten Rauch mitunter erblickte, war durch den Ostwind schnell auf Windebye zugetrieben worden, und dort auf einer nahe gelegenen Koppel mit einem so furchtbaren Knalle zerplatt, daß in den nahe gelegenen Herrenhäusern von Windebye hunderte von Fensterscheiben zersprangen. Der Inhalt bedeckte weithin die Koppel.

Kanonenfugeln, Cifenftude, halbe Balfen und bergleichen lagen bicht gestreut auf bem Felbe. Zugleich aber sprang aus dem Kern noch einmal eine glühende Masse empor, und fiel auf dem Gute von Windebpe nieder, dort explodirte auch dieser Feuerballen und entzündete eines der Wirthschaftsgebäude.

Die grausenhafte Erplosition des Linienschiffes Christian VIII. fostete mehr denn 200 Menschen das Leben, unter ihnen auch dem tapferen Commandanten der Sudbatterie, Unteroffigier von Preußer, der, um retten zu helfen, am Bord des Schiffes sich befand, als dasselbe explodirte.

Aber nicht alle Diejenigen, welche fich am Borb bes

Linienschiffes zur Zeit ber Erplosition befanden, wurden getödtet, manche wurden auf wahrhaft wundersame Weise gerettet. Die Bewohner von Edernförde wagten mit außerorbentlicher Herzhaftigkeit ihr Leben, um in Boten die Einzelnen, etwa noch lebend im Wasser Schwimmenden, zu erretten.

Einer ber Offiziere hatte selbst mit großartiger Geistesgegenwart sein Leben erhalten, es war der Lieutenant WedelJarlsberg, der nachdem er schon am Lande gewesen, wieder am Bord gegangen war, um mit bei der Rettung der Mannschaften zu helsen. Als er mit dem Rettungsbote an der Ceite des Schiffes lag, sah er aus der Vorderluse schon die Flammen hoch empor lodern. Er sprang über Bord und tauchte unter das Wasser, dort blieb er so lange, als er den Uthem an sich zu halten vermochte, dann tauchte er wieder auf, holte rasch Athem und tauchte abermals unter, um sich den fortwährend neben ihm wie ein dichter Regen fallenden Kanonen- und Granatenkugeln zu entziehen.

Auf biefe Beife gelang es ihm, indem er auf bie Rufte gufchwamm, fich zu retten.

Auch ein anderer dänischer Offizier, Lieutenant Ulrich rettete sich auf eine außerst fühne Weise aus der Gefangensschaft, indem er die durch die Explosion des Linienschiffes hervorgebrachte Berwirrung benutzte, um sich aus der Stadt Edernförde fortzuschleichen.

Er war ber beutschen Sprache kundig und daburch gelang es ihm, nach einer hochst beschwerlichen Wanderung durch Schleswig und den Sundewitt nach Alfen zu entkommen.

Das glorreiche Treffen von Edernförde, ber ungeheure Sieg ber Deutschen murbe von ihnen mit einem verhaltnis-

mäßig nur geringem Berluste erkauft, nur 4 Tobte und 8 Berwundete waren zu beklagen, und auch der Berlust, der durch die Beschädigung der Kanonen der Batterieen, so wie durch die Beschädigung eines Hauses in Eckernförde veranlaßt wurde, war verhältnismäßig unbedeutend, dagegen waren die Resultate des Sieges wahrhaft außerordentlich.

Die Deutschen gewannen die Fregatte Gefion mit ihrer ganzen Munition, ein herrliches Schiff, welches spater seinen danischen Namen verlor, und zu Ehren der Stadt Edernförde "Fregatte Edernförde" umgetauft wurde.

Die Danen verloren außerdem 44 Offiziere und 981 Unteroffiziere und Matrofen. In Edernförde wurden 2 Offiziere und 47 Mann beerdigt, aber fortwährend wurden von den Unglücklichen, die mit dem Linienschiffe in die Luft gesprengt waren, neue Leichen aus dem Busen von Edernförde hervorgefischt.

Unter folden Berhaltniffen fonnte es nicht feblen, daß ber Siegesjubel ber Schleswig-Holfteiner ungeheuer war.

Die Statthalterschaft erließ am Tage nach bem Rampfe folgende Broflamation:

## "Mitburger!

Wir haben am geftrigen Tage unter Gottes gnabigem Beiftand einen glangenden Sieg über Die banische Seemacht erfochten.

Die Danen griffen mit dem Linienschiffe Christian VIII. ber Fregatte Gesion und zwei Kriegsbampfschiffen die beiden Batterien am edernförder hafen an. Der Rampf, an dem sich bemnächst auch unter ber personlichen Anführung des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha Hoheit, eine nassausiche Spfunder Batterie beiheiligte, währte den ganzen Tag und

endete mit dem für unsere Waffen glangenden Erfolge, daß bas Linienschiff Christian VIII. und die Fregatte Gefion die Flagge streichen und sich ergeben mußten, die beiden Kriegs-dampfschiffe aber, start beschädigt, in die Flucht geschlagen wurden.

Rach ber Uebergabe flog bas Linienschiff Christian VIII., ba es Feuer gefangen, in die Luft.

Danfer Gott mit uns für ben gludlichen Erfolg!

Gottorf, ben 6. April 1849.

Die Statthalterschaft der Herzogthumer Schleswig-Holsteins. Reventlov. Befeler. Mommfen."

Die Regierung ber Herzogthumer zeigte fich außerdem aber auch dankbar gegen die tapferen Soldaten, denen der glanzende Sieg verdankt wurde.

Hauptmann Jungmann, ber die Batterieen so trefflich commandirt hatte, wurde zum Major befördert, ber Feldwebel Clairmont wurde Oberfeuerwerker, ber Unteroffizier Stinde, Feldwebel, die Bombardiere Dietrich, Wommelsborf und Heesch Unterossiziere, und die Kanoniere Gosch, Kruse, Glias, v. Appen und Bussing, Bombardiere.

Der während ber Explosion bes Christians VIII. getödetete Unteroffizier v. Preußer konnte freilich nicht mehr belohnt werben, man suchte ihm aber wenigstens badurch eine Ehrenbezeugung zu geben, daß er als Offizier in ben Listen ber schleswig-holsteinischen Armee verzeichnet wurde.

Alle jene Manner, welche beförbert wurden, hatten ihre Beförderung auf glanzende Weife verdient. Der Bombardier Bommelodorff hatte diejenige Granatkanone gerichtet, welche ben Geifer kampsunfähig gemacht hatte.

Der Bombarbier Dietrich hatte mitten im Kampfe ein Geschüß mit ber größten Kaltblutigkeit wieder schußfertig gemacht, nachdem es eben durch eine feindliche Kugel demonstirt worden war.

Der Feldwebel Clairmont hatte mit außerordentlichem Muthe ein Pulvermagazin in der Norddatterie gerettet. Immer näher waren die Granaten und Kugeln des Linienschiffes Christian VIII, dem Magazine gekommen, schon mühlten sie sich in der Thur desselben ein und es war die höchste Gefahr zu befürchten, daß das Magazin in die Luft gesprengt und die Batterieen dadurch ihrer Munition beraubt werden wurden.

Trot der augenscheinlichsten perfönlichen Gefahr hatte Feldwebel Clairmont Balfen und Faschinen unter dem heftigften Feuer des Linienschiffes quer über die Thur des Masgazins geworfen.

Auch die übrigen Beforderten hatten durch glanzende Kaltblutigfeit, durch ausgezeichneten Muth ihre Tüchtigfeit im Gefecht bewiesen.

Während die Schleswig-Holfteiner auf diese Beise ihre tapferen Soldaten belohnten, mußten die Danen wegen der Affaire von Cdernforde ein Kriegsgericht niederseten, um die Bestegten zu bestrafen.

Schon unmittelbar nach ber Affaire hatte Commandeurs Capitan Paludan folgenden kläglichen Bericht nach Kopenshagen gesendet:

Edernförbe, ben 5. April 1849.

Unterthäniger Bericht. Riemals hatte ich ein fo grenzeuloses Unglud erleben zu follen geglaubt, als mir heute widerfahren durch ben Berluft bes herrlichen Schiffes Chriftian VIII., welches zugleich mit ber Fregatte Gesion vor ber

e 63.5

reindlichen Uebermacht (!) bie Segel hat ftreichen muffen, nachdem beiben Schiffen Rumpf und Takelage ganzlich zu Grunde gerichtet war und das Linienschiff in Schufweite vom Lande fublich von der Stadt Edernforde vom Oftwinde auf den Grund getrieben war.

Ich habe heute Nachmittag Gelegenheit gefunden, dem Commandeur Garde meinen Bericht zuzustellen; unfehlbar wird derselbe dem hochverehrlichen Ministerium von meiner, in jenem Augenblicke höchst bedrohlichen Lage, Mittheilung gemacht haben; über die näheren Umstände behalte ich mir meinen Bericht vor, wie über das noch weit schrecklichere Ereigus, daß das Linienschiff in die Luft sprang, während noch die Capitäne Krieger und Marstrand, der Capitän vom Landetat Hohlenberg, die Aerzte Smith und Ihen und dem Vernehmen nach 200 Mann der Besatung am Bord waren.

Der Borfall ist so schauerlich, daß es mir vorsommt, man könne wohl so etwas erzählen hören, aber nicht selbst erleben; ich bin außerordentlich erschüttert, aber ich sinde einige Beruhigung darin, mich vorwurfsfrei zu wissen und die Folgen dieses Ereignisses für mich und meine Zusunft ruhig tragen zu können.

Die Frift, die mir gelassen, wenn ich von der sich darbietenden Gelegenheit Gebrauch machen will, ift zu kurz, um aussührlich zu fein; indem ich den diesfälligen Mangel zu entschuldigen bitte, werde ich sobald als möglich das Fehlende nachzuholen suchen.

ges Baluban.

P. S. 3ch und bie gurudgebliebene Bejagung find gu Rriegsgefangene gemacht worben.

Un bas Marineminifterium.

Als biefer Bericht und nach ihm bie aussührliche Beschreibung bes unglücklichen Gefechts in Kopenhagen ankam,
ba gab es bort ein unendliches Wehklagen, eine tiefe Entmuthigung.

Rurze Brit vorher erft war ber riefige Christian VIII. aus bem hafen von Ropenhagen ausgelaufen, begleitet von bem Jubel ber Bevölkerung, die beim Anblide dieses furchtbaren Linienschiffes auf ben Sieg besselben mit größter Sicherheit gerechnet hatte.

Jest kam plößlich die Nachricht von der ganzlichen Niederlage, von dem Berlust des herrlichen Schiffes nach der Hauptstadt Danemarks. Das Linienschaff hatte beinahe eine Million Thaler gekostet, und diese Million ruhte jest theils im Meerbusen von Eckenförde, theils auch war sie in den Handen der Schleswig-Holsteiner; denn trot der Zerstörung des Linienschiffes, waren doch die geretteten Kanonen desselben, die Balken, das Eisenwerk und Alles das, was soust noch erhalten war, von ungeheurem Werthe.

Unter folchen Bedingungen fonnte es nicht fehlen, bag bie gange nationale Parthei von Danemarf vom tiefften Schmerze, von ber hochften Entmuthigung ergriffen wurde.

Der Stolg auf die banische Marine, auf die Unüberwindlichkeit berfelben war tief gebeugt, ftreng gedemuthigt worden.

Als später ber Wassenstillstand abermals geschlossen worben war, ba wurde am 13. April 1850 ein Kriegsgericht
über die Besehlhaber bei jener unglücklichen Erpedition abgehalten. Der Erfolg war, daß Commandeur-Capitan Paludan, wegen seiner Fahrlässigkeit und Unvorsichtigkeit bei dieser Erpedition, zu vier Monaten Festung verurtheilt wurde.

Dem Commandeur der Fregatte Befion fonnte feine Fahrlaffigfeit nachgewiesen werden, er hatte mahrend bes ganzen Gesechts seine Pflicht auf's Strengste erfüllt, und wurde deshalb freigesprochen.

Commandeur Garde aber, ber Commandeur des Oftseegeschwaders wurde zu zwei Monaten Festung verurtheilt, weil er dem Commandeur-Capitan Baludan nicht zur rechten Zeit Befehl gegeben hatte, die Expedition gegen Eckernforde zu unterlassen.

Der ganze Ungriff gegen Cefernförde beruhte nur auf der Boraussehung, daß durch General Rhe von Norden und außerdem vom Sundewitt aus zu gleicher Zeit durch die Danen eine vorschreitende Bewegung gemacht werde.

Commandeur Garbe hatte unter ber Hand Nachricht empfangen, baß diese Unternehmungen unterbleiben müßten, freilich war ihm dies nicht offiziell angezeigt worden, aber er wußte es doch und somit wäre es seine Pflicht gewesen, die verzweiselte und so zwecklose Erpedition gegen Cernförde zu unterlassen, und bem Commandeur-Capitan Paludan auf's Schleunigste den Besehl zu überliefern, daß er von jenem Unternehmen abstehe.

So trug benn Commandeur Garde hauptfachlich bie Schuld an dem Berlufte ber beiden herrlichen Schiffe.

Bliden wir noch einmal zurud auf die Affaire von Edernsförde, so können wir nicht verhehlen, daß uns dieselbe jett, trot des glanzenden Sieges der Schleswig-Holsteiner, doch nur ein schmerzliches Gefühl erregt. Mit Stolz freilich schauen wir auf die Waffenthat unserer deutschen Brüder, mit Stolz und Freude auf das herrliche Benehmen, auf die glanzende Tapferfeit, auf den Muth Aller, die an jenem Tage

gekampft haben; aber fragen wir benn weiter nach bem Refultate bes glanzenden Kampfes, so sehen wir, daß die Fregatte Edernförde, seit jener Zeit unthätig im Hasen von Edernförde gelegen hat, daß dieselbe nicht bethätigt werden konnte gegen den Erbseind Deutschlands, gegen Danemark; wir sehen sie noch im gegenwärtigen Augenblicke von preußischen Mannschaften besetzt, in dem jest von den Danen besetzten Hasen von Edernförde liegen, und wir sehen sogar den Zeitpunkt nahen, in dem Danemark abermals in den Besitz dieses herrlichen Schiffes kommen wird.

Biel Rraft, viel Muth, viel Tapferkeit ift in jenem ungludseligen Rriege vergendet worden, weil die Cabinetspolitik jeden Sieg unnug, jedes Opfer nuglos machte.

Auch ber Sieg von Edernförde, ber ein fo glangendes Resultat hatte haben konnen, hat fein folches Resultat gehabt, wie wir fehr bald weiter zeigen werden.

## Dreizehntes Kapitel.

1.

Nach ber glorreichen Affaire von Edernförbe follte es auch auf ben übrigen Schauplägen bes Krieges in Schles- wig balb zu neuen Gefechten, zu neuer Thätigkeit kommen. Besonders war in den nächsten Tagen nach dem 5. der Sunsbewitt wiederum wie schon im vorigen Jahre durch Gesechte heimgesucht. Jene unglückliche Gegend follte auch beim Besginn des Feldzuges im Jahre 1849 wie 1848 den Schauplat des Krieges und der Verwüstung bilden.

Die Danen waren, wie der Leser sich aus dem Berichte des Generals v. Bonin, den wir mitgetheilt haben, erinnert, nach dem 3. und 4. im Sundewitt vorgedrungen, hatten aber nichts besto weniger die vollständige Eroberung desselben nicht zu erreichen vermocht.

Am Charfreitage, ben 6. April, Morgens fam es zu einem neuen Gefechte zwischen ben beutschen Truppen und ben Danen, und zwar beim Dorfe Ulberup, etwa eine Stunde nordöstlich von Gravenstein.

Die hannöversche Brigade, welche am 5. in Seegaart angekommen war, rudte am 6. auf ber Straße von Apenrade nach Sonderburg vor.

Das Dorf Ulberup war sehr stark von ben Danen besett. Bier danische Infanteric-Brigaden nebst brei danischen Cavallerie-Divisionen und 4 sechspfündigen Batterieen waren theils in Ulberup selbst, theils sublich von bem Dorfe positir.

Die Uebermacht war, ba nur vier Bataillone Hannoveraner, unterstügt burch einige Bataillone Babenser, und erst ganz gegen Ende bes Gesechts auch burch bie Würtemberger, ins Gesecht kamen, entschieden auf Seiten ber Danen. Nichts besto weniger griffen bie Hannoveraner tapker an. General-Major Wynnicke führte selbst seine Truppen.

Der Angriff ber Hannoveraner war fo ungeftum, daß bie Danen, nachdem fie ftarke Berlufte bei ber Bertheidigung bes Dorfes Ulberup erlitten hatten, dies verlassen mußten; es wurde von Seiten ber Hannoveraner besett.

Best aber begannen die Danen, bas Dorf mit Granaten zu beschießen. Mehrere Sauser wurden in Brand gesteckt und außerdem drohte die danische Uebermacht, die Deutschen in ihrem linken Flügel zu umgeben.

General - Major v. Wynnide hielt es beshalb fur angemeffen, bas Gefecht abzubrechen, und bis nach Baurup, etwa eine halbe Stunde von Ulderup zuruckzugehen.

Die hannoverschen Truppen hatten fich auf's Tapferste geschlagen; auch die Babenfer hatten tüchtig mitgewirft. Die Burtemberger kamen erst gang zu Enbe des Gesechtes in's Feuer.

Das Gefecht hatte somit feine große Bedeutung, benn bie Danen hatten ihre Stellung behauptet, wenn sie auch Anfangs aus Ulberup gurudgebrangt wurden.

Sie hatten indeffen außerordentlich schwere Berlufte in bem fleinen Gefechte erlitten. Richt weniger als 27 Tobte

und 117 Bermundete, darunter 2 Offigiere tobt und 12 ver-

uch ber Berluft ber Deutschen, besonders ber Hannoveraner war schwer. Un Offizieren waren 2 getöbtet, und etwa 12 mehr ober weniger schwer verwundet. Gegen 80 Soldaten waren theils tobt, theils verwundet.

Das fleine Gefecht bei Ulberup hatte allerdings keine große politische und strategische Bedeutung, aber dennoch kräfstigte es ben Muth der deutschen Truppen, die nichts sehnslicher wunschten, als in's Feuer geführt zu werden.

## 2.

Nach dem Gefecht am Charfreitage blich es eine Woche im Sundewitt ziemlich still; einzelne ganz unbedeutende Allarmirungen auf den Vorpostenlinien abgerechnet, kam es zu feinem irgend nennenswerthem Ereignisse.\*)

Die deutschen Truppen hatten ihre Borposten bis gegen Rübel vorgeschoben, ihnen gegenüber standen die banischen Borposten.

Der Hauptzweck ber Schleswig-Holfteiner in bem Feldzuge von 1849 war ber, bie Insel Alfeln, jeuen fortwährend gefährdeten Sammelplat ber banischen Truppenmacht, zu erobern. Im Feldzuge von 1848 war vielfach behauptet worben, eine Eroberung Alsens sei vollfommen unmöglich; jest aber ließen sich in Schleswig-Holftein und besonders in der Armee viele Stimmen hören, welche behaupteten, von einer

<sup>\*)</sup> Bir bitten ben Lefer, jum Berftanbniß bes folgenben Rapitels bie Befchreibung bes Sunbewitts G. 246. wiederum fluchtig anzusehen.

Unmöglichkeit der Eroberung Alfens sei gar keine Rede; der schmale Alssund sei sehr wohl zu überschreiten, es käme nur darauf an, zuvörderst den Sundewitt und ganz besonders den von den Danen zum Schutze der von ihnen gebauten Brücke aufgeworsenen Brückenkopf zu erobern, es käme darauf an, mit schweren Geschützen Sonderburg und die jenseits des Sundes liegenden Batterieen zu vernichten; dann sei eine Landung entweder vermöge einer Brücke oder auch durch Transportschiffe vollkommen möglich, da jede Annährung dänischer Kriegsschiffe durch Batterieen auf dem Sundewitt verhindert werden könnte.

Sollte aber Alfen erobert werben, bann mußte vor allen Dingen erst ber Sundewitt vollständig in die Gewalt ber schleswig-holsteinischen Armee kommen, bann mußten die von den Danen auf ben Duppler Höhen Sonderburg gegenüber errichteten Schanzen erobert und die Danen vom Festlande vollständig vertrieben werden.

So lange die Danen die Insel Alsen befäßen, so lange sie noch im Sundewitt festen Kuß gefaßt hatten, so lange bliebe der Sundewitt ein außerst gefahrvoller Bunkt für Schleswig, denn es ware gar nicht zu verhindern, daß die Danen vermöge ihrer Kriegsschiffe fortwährend Truppen auf Alsen landeten und von dort aus mit überlegener Macht, während die schleswig-holsteinischen Truppen nach dem Rorden marschirten, einen Einbruch in den Sundewitt und somit wiederum in das schleswig-holsteinische Festland machten.

So waren benn bie Augen aller Schleswig Solfteiner ganz besondets auf die deutsche, am Eingange des Sunderwitts ftehende Armee gerichtet, und von ihr hoffte man die entschiedensten Waffenthaten.

Die Felbzüge in Schleewig : Bolftein.

Die Eroberung bes Sundewitts war allerdings feineswegs leicht, die Danen hatten auf den Düppler Sohen tuchtige Batterieen und Bruftwehren angelegt, welche nach Alfen zu offen waren, ihre Geschüße aber den deutschen Truppen zufehrten.

Diese Batterieen konnten sich gegenseitig bestreichen und bestanden aus zwei Linien, beren erste ben westlichen Kand ber Duppler Höhen fronte, und durch Knide und Berhaue zu einer vollständig zusammenhängenden Kette verbunden war. Nach einer Seite lehnte diese Linie sich an den Alsensund, zur andern an den Benningbond.

Außerdem war zu beiden Seiten der Düppler Mühle, noch eine zweite, indessen nicht zusammenhängende Linie von Schanzen, welche so angelegt war, duß sie gerade diesenigen Stellen bestrich, die zwischen den Schanzen der ersten Linie lagen. Zwischen dieser Linie von Schanzen und dem Brüdensopf von Sonderburg flacht sich das Terrain ab und wird hier vollkommen bestrichen, theils von den auf der Insel Alsen angelegten Batterieen, theils von den Kanonenböten und Kriegsschiffen, die etwa im Alsensund oder Venningbond von Seiten der Dänen aufgestellt werden.

Der Commandeur der schleswig holsteinischen Armee, General-Lieutenant v. Prittwit hatte schon am 12. April den Borsatz gefaßt, die Danen aus dem Sundewitt wenigstens soweit zu vertreiben, daß sie in ihren Brudentopf zuruckgeworfen wurden, oder wenn dies nicht gelingen sollte, wenigstens die danischen Schanzen zu zerstören, und die Streitkraft der Danen auf dem Sundewitt genau zu erforschen.

Er hatte beshalb am 12. April eine Disposition an bie beutschen Truppen ausgegeben, und zugleich eine Schlacht: fur ben 13. April fruh Morgens bestimmt.

Nach dieser Disposition sollte die vom General Major v. Schmalz commandirte bairische Brigade, vier Batailsone und eine Batterie starf auf der füdlich von Gravenstein nach Sonderburg sührenden Straße und auf einem südlich von dieser Straße angelegten Colonnenwege vorrüsen bis zu dem Punste, wo diese Straße mit der nördlichen über Baurup, Ulderup und Satrup sommenden Straße zusammentrisst. An dem Punste, wo beide Straßen zusammentressen, vereinigen sie sich und führen in einer einzigen Straße nach dem Brüsensfopse und der Brüse nach Sonderburg.

Die bairische Brigade sollte, wie gesagt, die fubliche Straße einschlagen; sie sollte unterstüßt werden durch die comsbinirte durhessische Brigade, welche an jenem Tage aus einem durhessischen leichten Bataillone, einem durhessischen Liniensbataillone, einem fachsensweimarschen und sachsensaltenburgischen Bataillone nebst einer durhessischen sechopfundigen Batsterie bestand.

Während die bairische Brigade ben fublichen Beg einsichlug, follte die fachsische Brigade aus 7 Bataillonen und 2 Batterieen bestehend unter dem General Major v. Heinte auf der nördlichen Straße in der Nacht vom 12. zum 13. April vorrucken.

Beide Brigaden hatten die Aufgabe, die feindlichen Linien gu durchbrechen, und auf bem Punfte zusammenzutreffen, wo die Strafen, die nörbliche und die subliche nach Sonderburg führend, sich vereinigen.

Die bairische Brigade, ba biefer ber Durchbruch aller Bahrscheinlichkeit nach zuerft gelingen wurde, mußte sich baber an biesem Puntte festsepen und auf die fachlische Brigade warten.

Gelang bies Mannover, bann war bie Sauptstellung

ber Danen, die sich zwischen beiben Begen befand, im Ruden genommen. Die Bertheibiger ber Schanzen konnten nicht mehr unterstützt werden von Alsen, sie waren von dieser Insel vollständig abgeschnitten worden.

Außerdem war die Eroberung der Schangen außerordentlich dadurch erleichtert, baß man auf die offnen Seiten derfelben einzudringen vermochte. Allerdings ließ fich nicht verkennen, daß der Plan seine Schwierigkeiten hatte.

Die öftliche Abdachung bes Sundewitts war vollfommen dem Geschüßfeuer von der Inscl Alsen und dem etwa hinzustommender Kanonenbote oder anderer Kriegsschiffe ausgesetzt, und die Bereinigung der beiden Colonnen an dem Kreuzwege hatte daher ihre Gefahren, denn dieselben waren dem Kreuzsteuer der danischen Strandbatterie und der Kanonenbote ausgesetzt.

Es wurde beshalb auch gar nicht beabsichtigt, bei einer so gefährlichen Stelle eine feste Stellung ju nehmen, nur momentan follte biese Stellung gehalten werben, um bie Bere einigung beiber Brigaben ju bewirfen.

Der hauptplan bes Gefechtes betraf bie Eroberung und Saltung ber Duppler Schangen gegen bie Danen.

3.

Schon am frühften Morgen (2 Uhr) rürkte am 13. April bie Avantgarbe der bairischen Brigade auf ber füblichen Straße gegen ben Brückenkopf von Sonderburg und dem baselbst gelegenen Kreuzwege vor. Die Avantgarde wurde gebildet durch bas zweite Jägerbataillon unter dem Commando bes Oberst-Lieutenant Nitter v. Reck.

Der Commandeur der Avantgarbe theilte das Batailion in zwei gleich große Salbbatailione, beren eins auf der fublichen Straße selbst vorschritt, mahrend das andere auf einem sublich von dieser Straße gelegenen Colonnenwege, etwa zwei hundert Schritt von dem ersten Halbbatailione entfernt, marschirte.

Dieser Colonnenweg trifft zwischen ber Duppler Muhle und bem Kreuzwege wieder auf die große Straße.

Einem jeden Halbbataillone ging eine Pionier-Abtheislung voran, welche dazu biente, die auf dem Wege von den Danen angelegten Berhaue aufzuräumen, Gräben, die etwa aufgeworfen waren, auszufüllen und überhaupt alle diejenigen Hindernisse zu beseitigen, welche sich beim Marsche den Truppen in den Weg stellten.

Die bairischen Truppen wurden geführt durch den Oberst-Lieutenant von der Tann und Hauptmann Albosser, als des Terrains vollständig fundige Generalstabs-Offiziere, welche zu diesem Zwede der bairischen Brigade beigegeben worden waren.

Dem zweiten Jägerbataillon folgte unmittelbar bas erste Bataillon bes 8. bairischen Infanterie-Regiments unter bem Commando bes Obersten v. Bord.

Die Bataillone hatten am Tage vorher schon einen ziemlich beschwerlichen Marsch gemacht, und die Soldaten, meistens junge Mannschaft, waren deshalb außerordentlich ermüdet und erschöpft. Nichts desto weniger aber schritten sie fraftig vorwärts, getrieben durch den Bunsch, mit dem Feinde zusammenzutressen.

Dem ersten Bataillone bes 8. Infanterie-Regiments folgte bas erste Bataillon bes 7., und biefem bas zweite Bataillon

des 4. Infanterie-Regiments mit der Spfündigen Batterie des Hauptmanns Stieglis vom 1. Artillerie-Regiment und der 12pfündigen halben Batterie des Hauptmanns Fahninger vom 2. Artillerie-Regiment, welche von dem Ober-Lieutenant Muffinan commandirt wurde.

Die Avantgarbe ber bairischen Brigade fam, wie natürlich zuerft ins Feuer, und zwar berjenige Theil, welcher auf ber großen Sonderburger Straße selbst vorrückte.

Es war nicht weit von ber Duppler Muhle, als bie erfte Compagnie ber Avantgarbe auf einen banischen Poften fließ, welcher fie mit: Werba! anrief, bann aber fofort Feuer gab. Der Dane wurde unmittelbar barauf von bem bie Compagnie führenden Hauptmann niedergehauen und von einem bairischen Jäger todtgeschoffen.

Best feuerten bie banischen Borposten wild burch einanber. Einige Schuffe, welche von ben Baiern erwidert wurden, streckten drei Danen nieder; dann fturmte die Avantgarde ber beiden bairischen Colonnen unter dem hestigsten Feuer der banischen Jäger schnell vorwärts; aber die tapferen Baiern ließen sich nicht zurüchkalten, rechts und links umgingen sie die Düppler Mühle, und vereinigten sich auf der großen, nach Sonderburg führenden Straße.

Die Danen hatten fich unmittelbar hinter bem Wegfreuze, in welchem fich bie fubliche und nördliche, nach Sonderburg führenden Straßen vereinigen, theils hinter Knicks, theils in einem Gehöfte aufgestellt.

Ein heftiges Gefecht entspann sich hier, aber mit einer prachtigen Bayonett-Attaque trieben bie Baiern bie Danen zurud und zwangen biefelben, sich in ben Brudentopf zu flüchten.

So blieb benn bem ersten Bataillon bes 8. Infanterie-Regiments, welches ber Avantgarbe unmittelbar folgte, für ben Augenblick fein Kampf weiter übrig, die Danen waren burch ben herrlichen Angriff ber Baiern vollständig zurückgeworfen worden, und das erste Bataillon des 8. Infanterie-Regiments stellte sich beshalb iheils rechts, theils links der Sonderburger Straße, hinter einer Mauer und lebendigen Heden geschützt, auf.

Während des Gesechts war auch die bairische Artillerie schnell auf die Düppler Höhen gekommen; sie war im Trabe vorwärts gegangen, hatte indessen zu keiner Wirksamkeit gelangen können, da die bairische, sehr ausgebreitete Tirailleurlinie das Feuern auf die dänischen Truppen verhinderte.

Die danische schwere Artillerie suchte zwar die bairischen Geschüße zu beschießen, aber, wie dies gewöhnlich bei ber danischen Artillerie der Fall war, die Geschüße waren schlechigezielt, und so gingen fast alle die seindlichen Geschosse zu hoch, so daß nur zwei Verwundungen vorfamen.

Die übrigen bairischen Truppen waren der Avantgarbe und bem ersten Bataillon des 8. Infanterie-Regiments schnell gefolgt. Das erste Bataillon des 7. Infanterie-Regiments sand, als es auf den Duppler Höhen ansam, die teindlichen Schanzen bereits ohne Besatzung, und konnte sich baber ohne den geringsten Kampf bei der Duppler Bindmublein Colonnen aufstellen.

Kaum war bas Bataillon hier aufgestellt, als die Utittlerie ber Danen basselbe als willsommene Zielscheibe aufnahm, aber auch hierdurch zeigten die Danen, bag richtig Zielen eben nicht ihre Hauptstäufe sei. Die meisten feindlichen Rugeln sielen, ohne Schaden anzurichten, vor bem Batailtone nieber. Da basselbe indessen stillstand, so gewannen die dänischen Geschütze nach und nach immer mehr die richtige Die rection. Einzelne dänische Bomben zersprangen über den Colonnen in der Luft und warfen einige Leute des Batailsons zu Boden, aber merkwürdiger Weise standen alle undesschädigt wieder auf, indem die Bombenstücke nur die Tornister getroffen und dadurch die Leute niedergerissen hatten.

Unter folchen Berhältnissen, weil sich wohl voraussehen ließ, daß die Danen bald noch richtiger feuern wurden, ließ der Commandant des Bataillons, Oberst Saalmuller, eine andere, etwa 30 Schritt weiter links gelegene Stellung einsnehmen und setze dasselbe Berfahren von Zeit zu Zeit fort.

Hierdurch gelang es, die Danen fo zu dupiren, daß bas Bataillon gar feinen Schaden von den danischen Geschützen ersuhr, denn wie gesagt, Schnelligkeit und richtiges Zielen war nicht die hauptstärke der danischen Artilleric.

Bebeutendern Schaben nahm das zuletzt fommende zweite Bataillon bes 4. Infanterie-Regiments, welches auf den rechten Flügel der Brigade vorrudte. Dies Bataillon sah sich genothigt, die Duppler Windmuhle niederzubrennen; es war dem feindlichen Geschüßfeuer sehr ausgesest und erlitt daher manchen Berlust. Unter Anderen verlor es auch seinen Commandeur, Major v. Kronenfeld.

So ftand das Gefecht, als der Tag andrach. Die Danen unterhielten ein heftiges Feuer theils aus dem Brückenkopfe, theils aus den Strandbatterieen bei Sonderburg, theils
auch aus Kanonenboten. Am Kräftigsten beschoffen sie das
zweite bairische Jägerbataillon, welches, wie der Leser sich
erinnert, die vorderste Stelle einnahm. Die Baiern hielten
dem Feuer frästig und muthig Stand, sie schlugen sich herr-

lich. Offigiere, Oberjäger und Jäger zeichneten fich gleichmäßig durch Muth und Tapferkeit aus.

Auch die Aerzte des Bataillons bewiesen ihre Bravour und Pflichttreue dadurch, daß sie im heftigsten Feuer die Berwundeten verbanden und pflegten.

Je heller es indessen wurde, je ftarter wurde das Feuer von Seiten der Danen gegen das zweite Jager Bataillon eröffnet, und je leichter wurde es den Danen richtig zu zielen.

Das Bataillon nahm baher hinter einigen Gehöften, welche zwischen bem Wegtreuze und bem Brüdentopfe lagen, jo lange eine ziemlich gedeckte Stellung ein, bis Oberst-Lieuzenant von der Tann den Befehl zum Rüdzuge brachte, ben es in prächtigster Ordnung unter dem heftigsten Feuer ausührte.

Das Bataillon hatte feine Aufgabe, ben Feind in ben Brudentopf jurudzuwerfen, vollständig erfüllt.

Mittlerweile hatte die combinirte churhessische Brigade, welche das Gros der südlich vorrückenden bairischen Brigade bildete, sich auf den Düppler Höhen aufgestellt, und hierher zog sich auch das zweite Jägerbataillon und das erste Bataillon des 8. bairischen Infanterie-Regiments. Beide Bataillone wurden jest, nachdem sie so tüchtig im Kampse gestanden hatten, in die zweite Linie gebracht, während das erste Bataillon des 7. und das zweite Bataillon des 4. Infanterie-Regiments die erste Linie bildeten.

Wir muffen jest gurudichauen auf die Bewegungen, welche mahrend bieses Rampfes ber Baiern, die Sachsen machten.

In ber Nacht vom 12. jum 13. April hatte auch bie fachfische Brigate, aus fieben Bataillonen und einer Spfundi-

gen Batterie unter Hauptmann Schneiber, einer 12pfündigen Batterie unter Hauptmann Budde und einer Pionier-Abtheislung bestehend, Befehl zum Borruden gegen den Brudentopf auf der subilichen, über Satrup, Rakebull und Suurlike nach Sonderburg führenden Straße erhalte.

Den 13. April Morgens früh gegen 3 Uhr standen die Bortruppen, drei Bataillone und die beiden Batterieen bei Rakebull.

Ein Bataillon hatte die Borposten von Reventlov-Muhle bis zur Kirche von Duppel besetzt, ein Bataillon stand in Auenbull, zwei Bataillone standen in Satrup bereit, den Marsch anzutreten. Der Commandant der sächsischen Brigade, General Major v. Heinze, gab, als früh Morgens gegen 4 Uhr im Süden einige Schüsse sich hören und auf den Beginn des Kampses von Seiten der Baiern schließen ließen, dem Schügenbataillone den Besehl, auf das Schlewnigste vorzurücken.

Dieses sette fich als Avantgarbe, von der Pionier-Abtheis lung begleitet, von Rakebull nach Suurlike in Marsch.

Schon von Ferne hörten bie fachsischen Solbaten bas hurrahrufen und Schießen ber Baiern.

Von Kampfbegierde getrieben, suchten sie ben Marsch zu beschleunigen; aber drei starke Berhaue, welche den Beg versperrten, hemmten den raschen Fortschritt. Die Pioniere und Jimmerleute des Schühenbataillons warfen sich schnell über die Berhaue und riffen sie aus einander, dann ging es weiter vor.

Dicht vor Suurlife begannen bie banischen Batterien bas Schügenbataillon und bas bem Schügenbataillone unmittelbar, etwa 500 Schritt weiter zurud folgende britte Bataillon

vom Regiment Pring Georg zu beschießen; aber bie Geschute thaten feinen bebeutenben Schaben.

So gelang es benn ben fachfifchen Schuten gegen 5 Uhr Morgens bei bem Rreuzwege ber nordlichen und fublichen, nach Sonderburg führenden Strafe mit bem zweiten bairischen Jagerbataillone zusammenzutreffen.

Auch bas britte fachfische Bataillon vom Regiment Pring Georg hatte die Stellung ber Baiern erreicht, und fich links von biesen aufgestellt.

Bahrend dieser Aufftellung mußten die Sachsen fortwährend ein furchtbares Feuer von Seiten der danischen Strandbatterie auf Alsen, so wie von den Kanonenböten und einem Dampfschiffe erleiden. Theils 24pfündige Bollfugeln, theils Bomben wurden in Massen gegen die Sachsen geschleubert, indessen thaten sie nur wenig Schaden, denn abermals verschlten die danischen Geschütze meistens ihre Richtung.

Die übrigen sachsischen Bataillone und die Artillerie waren bisher gurudgeblieben; jest aber erhielt auch die fachfische Artillerie Befehl, auf's Schleunigste vorzurücken. Dies
geschah, und die beiben Batterieen stellten sich etwas nördlich
vom Areuzwege und westlich von der nach Norden führenden
Straße in einer von den Danen verlassenen Schanze auf, und
eröffneten ein außerordentlich fraftig geführtes Feuer gegen
die danische Batterie, in einer Entfernung von etwa 1600
Schritt über den Alssund hinweg, die Danen erwiderten
natürlich das Feuer der sächsischen Batterie nach Kräften.

Unmittelbar nörblich von Sonderburg lagen brei banische Batterieen, auf welche besonders bas Feuer ber Sachsen gerichtet war; weiter nörblich von biefen und so entfernt, baffie von ber fachsichen Batterie nicht erreicht werben konnte,

lagen brei andere banische Battericen mit außerorbentlich schweren Geschüßen versehen.

Auch diese richteten jest ihr Feuer auf die sachsischen Gesichüte und wurden außerdem unterftüt durch die Geschüte eines Danwischiffes und breier Kanonenbote, welche die rechte Flanke der sachsischen Artillerie beschoffen.

Das Terrain, auf bem die lettere stand, war ben Danen auf's Genaueste bekannt, die Entfernungen waren ausgemessen und gerade die Stelle, auf der die Sachsen ihre Geschübe aufgepklanzt hatten, war früher von den Danen oftmals als das Ziel ihrer Schießübungen von Alsen aus benutt worden, es konnte daher nicht fehlen, daß so schlecht auch sonst die danische Artillerie zielte und schoß, sie doch in diesem Falle ein besseres Resultat erlangte.

Das Feuer ber Danen wurde immer fräftiger und besser gerichtet. Mehrere Geschütze ber Sachsen, besonders von der 12pfündigen Batterie wurden kampsunfähig und untransportadel gemacht, einige Leute der Bedienungsmannschaft wurden getöbtet, andere verwundet, und obgleich auch die Sachsen krästig und tüchtig seuerten, obgleich sie einer dänischen auf Alsen liegenden Batterie die Brustwehr fortschossen, ein Geschütz demontirten, und diese Batterie dadurch bedeutend bewurruhigten, so konnten die sächsischen Geschütze sich doch an dieser gesährlichen Stelle nicht lange halten; es mußte endlich der Besehl zum Rüstzuge gegeben werden.

Diefer wurde von Seiten ber Spfundigen Batterie mit außerordentlicher Schnelligfeit und Thätigkeit ausgeführt. Die Spfundige Batterie stellte sich bei Rafebull auf.

Richt fo gludlich gelang es ber 12pfundigen Batterie, aus bem Feuer gu fommen. Drei Geschüße berfelben waren

dermaßen zugerichtet von ben feindlichen Kugeln, daß es unmöglich war, fie weiter zu transportiren, fie mußten beshalb zurückgelassen werden.

3mei biefer Gefchute murben spater von ben Danen erobert, ein brittes blieb im Sumpfe steden, und auch ben Danen gelang es nicht, bies Geschüß mitzunehmen. In ber Nacht
vom 15. zum 16. April wurde es burch einen fuhnen handstreich ber beutschen Truppen gerettet.

Während die Artillerie vorgegangen war, hatten auch zwei ber bisher zurudgebliebenen Bataillone ben Befehl erhalten, weiter vorzuschreiten.

Das erfte Bataillon vom Linien - Infanterie - Regiment Pring Mar hatte sich bei Rafebull und Suurlife, das dritte Bataillon von demfelben Regiment in Suurlile felbst aufgestellt, und die an der nach Sonderburg führenden Straß: liegenden Häuser besetzt.

So hatten benn auch die Sachsen jeht die ihnen zuertheilte Aufgabe gelöft, sie waren mit den Baiern eng verbunden. Das fächsische Schühenbataillon und das britte Bataillon vom Regiment Prinz Georg ftanden unmittelbar mit
den Baiern zusammen. Auch die übrigen Bataillone standen
mit den beiben eben genannten in enger Berbindung.

Der erste Theil ber Aufgabe ber sächsischen und bairischen Brigade war vollendet; beibe Brigaden hatten sich am Kreuzwege vereinigt. Die Danen waren in ben Brudenkopf zurudgeworfen und es kam nun nur noch darauf an, bas eroberte Terrain auch einem etwaigen Angrisse ber Danen gegenüber zu halten.

Nachdem die fachsischen Batterieen sich, wie wir bereits in ber vorigen Rummer erzählten, von ihrer Stellung zuruchgezogen hatten, und die feindliche Strandbatterie und Kanonensböte nicht mehr beschäftigten, richteten diese ihr ganzes Feuer auf das unmittelbar am Kreuzwege stehende sächsische, combinitte Schügenbataillon.

Das Feuer ber Danen wurde so heftig, bag es bem Schügenbataillone nicht möglich war, langer in bieser Stellung zu bleiben; es zog sich baher unter fortwährendem Feuer ber Danen ein wenig zurud und stellte sich links neben bem britten Bataillone vom Regiment Prinz Georg auf, so daß es gewissermaßen ben linken Flügel ber gemeinsamen Aufstellung bilbete.

Obgleich bas Feuer ber Danen mahrend biefes Rudzuges fortwährend auf bas Bataillon gerichtet war, obgleich eine Maffe von Bomben ganz in der Rahe ber fich zurudziehenden Blantler niederfiel, thaten biefelben durchaus keinen Schaden, weil die meiften Bomben nicht crepirten.

So gelang benn ber Rudjug ber fachsischen Schuten mit einem Berlufte von etwa nur brei Tobten.

So wurde es Morgens 7 Uhr, als der danische General einen Theil seiner, bei Sonderburg liegenden Truppen zufammenzog, und einen Aussall aus dem Brüdenkopf mit fünf Bataillonen machte.

Die banischen Bataillone griffen zu gleicher Zeit bie Stels lung ber Sachsen wie ber Baiern an. Die Baiern bilbeten ben rechten Flügel ber beutschen Stellung, bie Sachsen, wie wir bereits erwähnten, bas Centrum und ben linken Flügel,

und zwar ftanb bas britte Bataillon vom Regiment Pring Georg im Centrum.

Der Angriff ber Danen, welcher von bem heftigsten Kanonenfeuer unterstütt war, wurde von ben Baiern wie von ben Sachsen tapfer zuruckgewiesen; die Baiern wichen und wankten nicht, sie hielten tapfer und fest in ihrer Stellung aus, bis die Danen sich zuruckzogen. Da wurden das zweite bairische Jägerbataillon und das erste Bataillon vom 8. bairischen Infanterie-Regiment, welche durch den langen Marsch und Kampf vollständig erschöpft waren, in ihre Cantonirungen zuruckbeordert.

Ginen befonders heftigen Kampf hatten beim Ausfall der Danen die fachsischen Bataillone zu bestehen. Bor ber Front bes britten Bataillons vom Regiment Prinz Georg lag ein Gehöft, umgeben von Ballen und Knids.

Um dies Gehöft und um die daffelbe umgebenden Knicks brehte sich der Kampf der Danen und Sachfen hauptsächlich. Mehrfach wurde das Gehöft, mehrfach wurden die Knicks von den danischen Jägern ersturmt, aber immer wieder drangen die Sachsen tapfer vor und warfen, wenn auch mit großen Berlusten, die Danen aus der kaum gewonnenen Stellung zuruck.

Ein morberischer Rampf entspann fich mehrfach um bies Gehöft und um bie Rnick, bis endlich bie Danen, ba fie ben Sachsen feine Stellung abgewinnen konnten, fich in ben Brudenkopf gurudzogen.

5.

Schon furze Zeit nach ihrem Ruchzuge begannen bie Danen abermale, einen neuen Angriff auf die beutsche Stel-

lung zu machen. Sie versuchten jett hauptsächlich, die beiden Flügel der Deutschen zu umgehen; auf dem rechten Flügel der Baiern wäre dies beinahe gelungen, aber das zweite Bataillon vom 4. bairischen Regiment, unterstützt durch zwei Compagnien vom ersten Bataillon des 7. bairischen Regiments drang unter stürmischen Hurrahruf gegen die Dänen vor, und warf sie durch eine glänzende Bahonett-Attaque von Knief zu Knief zurück, die die Dänen endlich gezwungen wurden, das schon gewonnene Terrain zu verlassen und sich nach dem Brückendopf zu ziehen.

Eine weitere Verfolgung bes Feindes von den Baiern war leider unmöglich, weil sie vielsuch durch das Terrain dem Feuer der Strandbatterien, der Kanonenbote und der Dampfschiffe so sehr ausgeset waren, daß ein Vordringen nur die Vernichtung der Baiern zur Folge gehabt haben wurde.

So endete benn auf diesem Theile bes Schlachtselbes, auf bem rechten Flügel, das Infanterie-Befecht, indem nur noch die dänischen Strandbattericen hierher ein langsames Feuer unterhielten.

Erft gegen 9 Uhr Abends hörte auch bies auf, und bie Baiern blieben siegreich im Besit bes von ihnen eroberten Schlachtfelbes.

Roch hartnäfiger und wilder war der Kampf auf bem linken Flügel der beutschen Stellung gegen die Sachsen.

Wieder handelte es fich hauptfächlich um ben Besit bes Gehöftes, welches schon beim ersten Kampfe so oft von ben Danen erobert, aber immer wieder von ben Sachsen guruderobert worden war. Auch jest gelang es burch einen heftigen Angriff ben Danen mit überlegender Macht tros ber tapferen Bertheibigung das Gehöft und bie umliegenden Knicks

zu erobern. Aber bas ganze Bataillon vom Regiment Pring Georg machte nun einen abermaligen Angriff auf bas Gehöft. Durch eine herrliche Bahonett-Attaque wurden die Danen aus demfelben und aus den umliegenden Knicks vertrieben.

Die Sachsen behaupteten bas Gehöft, obgleich es burch banische Bomben in Brand gesteckt wurde, wahrend bes ganzen Nachmittags.

Auch das combinirte Schübenbataillon hatte einen heftigen Kampf zu bestehen. Es war den Danen gelungen, von vorn in das Gehöft vorzudringen, und eine nördlich von demfelben gelegene, früher von den Danen verlassene Schanze wiederzunehmen. Aber auch aus dieser Stellung wurden die Danen bald durch die tapferen Schüpen zurückgeworfen.

Ein anderer heftiger Rampf entspann sich auf dem äußerften linken Flügel der Deutschen um ein Haus, welches an der nördlich nach Sonderburg führenden Straße liegt, Steenhof genannt.

Das britte Bataillon vom 2. Infanterie-Regiment, Pring Mar, hatte bas Gehöft erfrürmt und vergeblich versuchten bie Danen oftmats, daffelbe wiederzunehmen.

Zwei Compagnieen hielten ben Hof besett, und trot ber fortwährenden Beschießung von Seiten der Strandbatterieen, trot der wiederholten Angriffe der Dänen hielten sich die beiden tapferen sächsischen Compagnieen in dem Hofe, welcher endlich durch die Geschüße der Strandbatterieen in Brand gesteckt wurde.

So hielt sich bas Gefecht fortwährend. Die Danen vermochten nicht vorwärts zu bringen, aber auch bie Sachsen konnten nichts Anderes thun, als ihre Stellung behaupten, Die Feldzüge in Schleswig-Politein.

benn bem Befehle bes General Brittwip gemaß, mar ein Angriff auf ben banifchen Brudentopf verboten.

Unter folchen Berhältniffen gaben die Danen endlich ihre nuplosen Bemühungen auf. Bis gegen 4 Uhr Nachmittags dauerte das kleine Gewehrfeuer lebhast fort, dann aber hörte der Kampf auf.

Die Danen hatten trot vielfach fraftiger Angriffe nichts gewonnen, als baß fie ben Plat in ihrer Gewalt bekommen hatten, auf welchem (S. P. 557.) bie brei fachfischen Gesschüße hatten zurückgelassen werben muffen.

Zwei von biesen Geschüßen wurden, wie wir bereits erwähnten, von ben Danen in Sicherheit gebracht, bas britte, in ben Sumpf gerathene, konnten sie nicht mit fortsschleppen.

Bon 4 Uhr Nachmittags an nahm das Gewehrfeuer mehr und mehr ab, endlich beschränkte es sich auf einzelne Schüffe, die von den Tirailleurs gewechselt wurden; gegen Abend hörte auch dies kleine Gesecht auf und selbst die däsnischen Strandbatterieen schwiegen.

So war denn der Kampf vom 13. April beendet. Es war ein herrlicher, tapferer Kampf gewesen. Die Danen hatten sich, das läßt sich nicht bestreiten, tüchtig und tapfer geschlagen, aber die deutschen Truppen, obgleich meistens aus ganz jungen und ungeübten Soldaten bestehend, hatten mit helbenmuthiger Tapferkeit, mit einer Bravour gekampse, welche nicht genug hervorgehoben werden kann. Offiziere und Soldaten waren von gleichem Sinne beseelt, und hatten versucht, sich gegenseitig an Muth und Tapferkeit zu übertressen.

Die Schlacht bei Duppel war beenbet und fie mar siegereich ausgefallen für die Deutschen, aber freilich mit schweren Berlusten hatte der Sieg erkämpft werden muffen, mit schweren Verlusten, benn nicht weniger als drei Offiziere und 32 Mann waren todt auf dem Felde geblieben, verwundet waren 15 Offiziere und 140 Mann.

Am Schwersten hatten in dem Kampfe vom 15. April die sächstichen Battaillone gelitten. Die drei gefallenen Offiziere gehörten sämmtlich den Sachsen an, es waren der Hauptmann v. Holleuser, der Ober-Lieutenant v. Naundorf vom Schüßenbataillon und der Ober-Lieutenant v. Liebenau vom 3. Linien-Infanterie-Regiment; auch von den verwundeten Offizieren waren acht Sachsen, und von diesen starben späterhin noch zwei an ihren Bunden in Flensburg. Die sächsische Brigade verlor nicht weniger als 27 Todte und 98 Berwundete.

So schweren Berlusten war der Bortheil, den der Sieg bei Duppel nach sich zog, nicht zu vergleichen. Allerdings hatten die Deutschen jest den Sundewitt wieder eingenommen, aber noch immer stand der Brückenkopf der Danen unantastbar da, noch immer war kein Bersuch gemacht, dieses Bollwerk der danischen Unterdrückung zu erobern und dann vom Sundewitt aus gegen Alsen vorzurücken.

Freilich hoffte man nach bem Siege bei Duppel in Schleswig-Holftein auf ein folches Borgeben, aber man hoffte vergeblich.

Tag für Tag verging in träger Unthätigfeit im Sunbe-

witt, und immer und immer wurden keine Anstalten gemacht, gegen Alfen vorzuruden. Schwere Geschüße waren jest genug in Schleswig-Holstein; die wenigen dänischen Schanzen auf Alsen konnten bei der vortrefflichen Artillerie der Schleswig-Holsteiner mit Leichtigkeit vom Sundewitt aus zerftört werden, und dann war der Uebergang auf die Insel wohl möglich, wenn auch schwer; aber nichts von dem Allen geschah.

Nach bem Siege bei Düppel blieb es still im Sumbewitt. Als die übrigen Truppen gegen Norden marschirten, übergab General v. Prittwiß dem Commandeur der hannöverschen Brigade, General v. Wynesen das Commando über die im Sundewitt zurückgelassenn Truppen, und von der Zeit an hörte man wenig oder nichts aus dem Sundewitt, der Oberbesehlschaber schien an eine Eroberung der Insel Alsen gar nicht zu denken, und wendete alle seine Kräfte nach dem Rorden gegen Jütland, um dort einige herrsliche Schlachten zu schlagen, dann aber nach der unglückseligen Riederlage von Friedericia, über die wir noch weister berichten werden, wieder einen neuen Wassenstillstand zu schließen.

Ein so großer Jubel auch in Schleswig-Holftein anfangst herrschte, so verlor sich bieser Jubel boch bald, benn
man sah ein, daß die Schlacht bei Duppel wiederum ein
vergeblich erfämpster Sieg gewesen, daß sie wenig oder gar
keinen Rußen gehabt habe, und man begann zu ahnen, daß
auch im Jahre 1849 basselbe Kriegsspiel gespielt werden
wurde, wie im Jahre 1848.

Die Danen berichteten in ihren offiziellen Zeitungen, über jene Schlacht, bag biefelbe von gar feiner ober gang

geringer Bebeutung gewesen sei. Sie ftellten sogar nicht undeutlich die Schlacht ale siegreich für die danischen Baffen bar und behaupteten, hochst geringe Berlufte gehabt zu haben.

Der offizielle Bericht über jene Schlacht bei Duppel lautet folgenbermaßen:

"Am 13. April gegen 2 Uhr Morgens rudte ber Feind mit starken Colonnen und einer bebeutenden Artillerie plößlich gegen unsere Stellung am Alssund vor und placirte eine 12-pfündige Batterie unserer sesten Batterie auf Alsen gerade gegenüber. Es entstand nun ein heftiger Artilleriekampf und nach Berlauf einer halben Stunde war die feindliche Artillerie zum Schweigen gebracht. Das zehnte leichte Bataillon rüdte beshalb mit großer Schnelligseit aus dem Brückenkopfe bervor und bemächtigte sich zweier königlich-sächsischer, 12pfündiger Metallkanonen. Einige südlich von Sonderburg und im Benningbond stationirte Kanonenböte nahmen am Gesecht Theil.

Nachdem der Feind sich zuruckgezogen, nahmen unsere Borposten wiederum ihre Nachtstellung ein. Unter den feindlichen Truppen, die im Feuer waren, bemerkte man besonders bairische Infanterie. Unser Berlust an Todten und Berwundeten ist ungefähr 40 Mann. Unter den Schwerverwundeten befindet sich Lieutenant Dorcheus vom zehnten leichten Bataillon.

Die Duppler Muhle und zwei Sofe auf bem Duppler Felde find mahrend bes Gefechtes gang in Brand geftedt worden."

So unwahr biefer effizielle Bericht im Ganzen ift, gang eben fo unwahr ift er mahrscheinlich auch im Spe-

ziellen bei ber Angabe bes Berluftes an Tobten und Berwundeten.

Rach bem heftigen Kampfe, welchen die Danen zu bestehen hatten, nachdem sie überall mit bedeutenden Berlusten zuruckgeworfen worden waren ist es kaum denkbar, daß nur ein Berlust von zusammen 40 Mann an Todten und Berswundeten sie betroffen habe.

## Dierzehntes Kapitel.

1.

Während die deutschen Sulfetruppen im Sundewitt fo tuchtig und tapfer fampften, hatten die Schleswig-Holfteiner felbst im Norden Schleswigs eine weniger dantbare Aufgabe.

Es fam bort in jener Zeit, während schon im Sunderwitt bie heftigsten Rämpfe entbrannt waren, nur zu unbedeutenden kleinen Gesechten, bis endlich am 23. April die glanzende Entscheidungsschlacht bei Kolding geliesert werden sollte.

Die Danen hatten, wie der Lefer sich erinnert, (S. P. 496.) Sabersleben besetzt, und die schleswig-holsteinische Avantgarde hatte sich vor den danischen Truppen zurudgezogen; trot dem hatte aber die danische Armee sich nicht getraut, weiter vorzuschreiten.

Am 4. April war die Nordarmee der Danen nur bis Gjenner, etwa in der Mitte Weges von der Straße zwischen Hadersleben und Apenrade vorgedrungen. Dort hatten die Danen am 5. April unthätig gestanden und waren schon am Abende des 5., als die Avantgarde der schleswig-holsteinischen Truppen Apenrade wieder beseth hatte, umgekehrt und hateten sich nach Hadersleben zurückgezogen.

Schon am 6. April begannen bie Schleswig-Golfteiner

ruftig vorzuschreiten. Die Avantgarbe ging bis gegen Hoprup, etwa eine Stunde füblich von Habersleben an ber Straße zwischen Habersleben und Apenrade, auch bie zweite Brigade stellte sich in ber Umgegend von Apenrade auf.

Die Cavallerie, etwa aus acht Schwadronen bestehend, bedte die linke Flanke der schleswig-holsteinischen Armee und stand bei Mellerup. Schon am 8. April brangen die Schleswig-Holsteiner weiter vorwärts, die Avantgarde rückte in Hadersleben ein, vertrieb die danische Besahung und besetze nun selbst die Stadt.

Das neunte schleswig-holsteinische Bataillon verfolgte bie Danen und fam mit bemfelben nördlich von Hadersleben bei bem Walbe, ber sich etwa eine Viertelstunde von der Stadt zwischen Thomashuus und Erigstedt hinzieht, ins Gefecht.

Das danische 12. Bataillon, und eine Escadron danischer Dragoner standen dem schleswig-holsteinischen neunten Bataillone gegenüber. Bei Thomashuns trasen die Schleswig-Holsteiner auf die Danen. Unverzüglich griffen die tapferen schleswig-holsteinischen Soldaten das danische Bataillon an und warfen es augenblisstich nach einem furzen aber heftigen Kampse zurud. Fünf todte Danen bedeckten das Schlachtseld. Bon den Schleswig-Holsteinern wurden nur einige leicht verwundet.

Fast schien es, als ob nach dem kleinen Kampfe ein panischer Schrecken die Danen ergriffen habe, denn sie flohen, verfolgt von den Schleswig-Holsteinern bis hinter die Konigsaue in Jutland hinein.

Langsam rudte nun die schleswig-holfteinische Armee vor. Das Gros berfelben wurde nach hadersleben verlegt, mah-

rend die Borposten in der Rabe von Christiansfelbe an ber Aller und an der Laps ftanden.

Das Herzogthum Schleswig war in wenigen Tagen vom 3. bis zum 8. April fast vollständig vom Feinde geräumt; nur im Sundewitt hielten die Dänen noch den Brückenkopf besett.

Es tam jest darauf an, sich zu überzeugen, wo eigentlich die danische Truppenmacht stand, wo sie ihre Hauptkraft concentrirt habe.

Am 11. April wurde deshalb von Habersleben aus eine Recognoscirung unter ber perfonlichen Leitung des fo umfichtigen, tapferen und bei den Schleswig-Holfteinern fehr beliebeten Oberst-Lieutenant v. Zastrow unternommen.

Das ganze zehnte schleswig-holsteinische Batailson nebst einer Schwadron Dragoner wurde zu dieser gewagten Recognoseirung bestimmt und marschirte am frühen Morgen des 11. April von Hadersleben aus auf der Straße von Christianssfelde nach Kolding.

Oberft-Lieutenant v. Zastrow hatte sich vorgenommen, nicht eher umzukehren, bis er die Danen gefunden hatte. Diese Letteren standen gar weit, und so mußte denn das Bastaillon einen tuchtigen Marsch machen.

Die Pragoner bildeten die Avantgarbe. Erst in Bonfild, eine Biertelmeile von Kolding an der Strafe von Kolding nach habersleben, trafen die schleswig holsteinischen Dragoner auf eine Husaren-Batrouille von 16 Mann. Diese gaben Feuer auf die vier voranreitenden Dragoner, dann aber sprengten sie im Galopp davon.

Die danischen Susaren waren durch die Anfunft ber Schleswig-Holfteiner außerordentlich überrascht worden. Sie

hatten es sich bequem gemacht und für die Pferde Futter eingeschüttet; dies ließen sich nun die Pferde der schleswigholsteinischen Dragoner gut schmecken.

Die Schleswig-Holfteiner rudten nach bem kleinen Zufammenftoß nun bis in die Rabe von Kolding vor und stellten sich etwa 1000 Schritt von den Danen auf. hier spielten sie diesen: "Schleswig-Holstein meerumschlungen" vor, dann aber kehrten sie, nachdem sie etwa eine halbe Stunde den Feinden gegenübergestanden hatten, ohne einen Angriff zu erleiden, um, weil Oberst-Lieutenant v. Zastrow den bestimmten Beschl erhalten hatte, keinen Angriff gegen die Danen zu beginnen.

Rach einem Marsche von 13 Stunden war bas zur Recognoscirung bestimmte Corps wieder in Habersleben, nachdem es acht Meilen zurückgelegt hatte. Der Zweck der Recognoscirung war erreicht. Man kannte die Stellungen der danischen Borposten und von diesen konnte man auf die Stellung der dänischen Rordarmee schließen.

Langsam rudten nun die Schleswig-Holfteiner weiter vor. Um 17. April schon waren die Borposten bis jenseit Oftrup etwa 1½ Stunde fublich von Kolding und eine halbe Stunde nördlich von Christiansfelde vorgedrungen.

Die Danen ftanden an jenem Tage mit ihren Borposten zwischen Wonfild und Kolding, mahrend bas Gros der danisschen Nordarmee sich in und hinter Kolding concentritt hatte.

Um 19. wurde bas Sauptquartier ber schleswig-holsteinisichen Urmee nach Christiansfeld verlegt, und schon am 20. Upril tam es zu einem glanzenden Kampfe mit ben Danen.

Bir theilen über ben Rampf an biefem und ben folgenben Tagen, bem Lefer ben trefflichen und ausführlichen Bericht bes General v. Bonin mit, und haben nur gur Grlauterung einige Bemerfungen bingugufügen :

"Die schleswig-holsteinische Armee war, nachdem sie mehrere Tage mit den Borposten an der Taps, mit dem Gros theils südlich von Hadersleben gestanden hatte, allmäslig nordwärts gerückt und stand am 19. April mit dem übrigen Theile der Armee zwischen diesem Orte und Haderssleben.

Der commandirende General recognoscirte am Nachmittage dieses Tages die feindliche Stellung bei Kolding, fand die Vorposten derselben noch auf schleswig'schem Gebiet auf dem Höhenzuge, welcher die Koldingau südlich begrenzt und die Stadt selbst vom Keinde mit etwa 2 dis 3 Bataillons besetz. Bon hieraus unternahm der Feind zu verschiedenen Maten Recognoscirungen mit größeren und kleineren Destachements und beunruhigte hierdurch die diesseitigen Vorposten.

Die Erfahrungen bes vorigiährigen Feldzuges hatten ben commandirenden General die Ueberzeugung gewinnen lassen, daß eine Stellung im nördlichen Schleswig zwischen Hatbar ist, wenn man sich in den Besit des Abschnitts von Kolding gesett hat. Der commandirende General hielt es ebenso sehr Pflicht, den letten Fußbreit Landes des schleswig'schen Gebiets vom Feinde zu befreien, welches dieser noch beseth hatte, als auch die Armee nicht den Nachtheilen des längeren Berbleibens in einer offenen Stellung auszusehen, wie die war, in welcher sie sich bei Christiansseld befand.

Diefe Grunde waren ce, melche ihn bewogen, am Abend

bes 19. April ben Befehl ju ertheilen, Die feindliche Stellung am folgenben Morgen angugreifen. Der Dberft v. Baftrow, Rommanbeur ber Apantaarbenbrigabe, murbe mit biefer Unternehmung beauftragt und erfüllte fie mit Energie und Befonnenheit eines tapferen und erfahrenen Offiziers. ben warfen bie feindlichen Borpoften von ben Bergabhangen gegen bie Stadt binunter. Das 2. Jagercorps und bas 9. Infanteriebataillon fochten mit Ungeftum, brangen burch bie Berschanzungen über die Brude in die Stadt und warfen ben Keind nach einem fast breiftundigen Strafenkampfe aus berfelben heraus, ber fich auf ber Strafe nach Beile gurudjog und unferen nachfolgenben fchwachen Abtheilungen gegenüber eine Borpoftenftellung eine Meile norblich von ber Stadt nahm. Der fommanbirenbe General ließ bas Gefecht bier abbrechen, die Truppen fammeln und im Laufe biefes und bes folgenden Tages Rolbing jur Bertheibigung vorbereiten, um es als Brudenfopf behaupten ju fonnen. Berluft war im Bergleich zu ber Dauer bes Gefechts nur unbedeutenb. Der brave Lieutenant Sammel vom 1. Jagercorps fand in bemfelben feinen Tob; mit ihm murben einige 30 Mann getobtet und verwundet. Bu ben lettern gehort auch ber Dberft von Baftrow, ber eine Contufion auf ber Bruft erhielt \*).

Der Berluft bes Feindes war bedeutender; 18 Mann wurden zu Gefangenen gemacht.

Rach ber Einnahme von Kolbing mußte es sich nun in ben nächsten Tagen zeigen, ob ber Feind uns seine Hauptfrafte in Jutland entgegenstellen werbe. Nachdem er seine

<sup>\*)</sup> Siehe ben Anhang in ber folgenben Dr. sub I.

Turppen in der ersten Hälfte des Aprils von der Infel Alsen weggezogen hatte, war es zweiselhaft geblieben, ob er sie nur nach der Insel Kühnen übergeset, oder mit den bisher in Jütland stehenden wieder vereinigt habe. Für diesen letzteren Kall beschloß der kommandirende General in der Stellung bei Kolding stehen zu bleiben. Stand ihm indessen nur die unter dem Commando des Generals Rye stehende Truppenmacht von 8 bis 10,000 Mann, wie zu Ansang des Feldzuges, gegenüber, so sollte durch den Bau mehrerer Brücken über die Koldingau ein etwa höheren Orts besohlener weiterer Vormarsch verbereitet werden.

Für den erften Kall hatte ber commanbirende General bestimmt, eine Stellung auf bem fublichen Thalrande ber Roldingau zu nehmen, die mit bem rechten Klugel an Rolbing, mit bem linken ber Ginmundung ber Rebelaue in bie Rolbingau gegenüber, an bas bortige bebedte Terrain angelehnt werben follte. Diefer Abschnitt ift in feiner gangen Ausbehnung fehr ftart und hat außer ber einen Brude bei Rolbing über bie Au nur 2 fchwer paffirbare Fuhrten: bei Bandrupgaard (Giftrupp gegenüber) und bei Cfovbrupgaarb. Etwa eine halbe Deile weftlich von Rolbing wird biefer Abschnitt burch ben von Wonfild in einem tiefen Ravin berabfliegenden Bach in 2 Theile getheilt, Die Rommunifation amifchen beiben indeg burch Bruden bei Cfondrupgaard und Seefter = Muhle vermittelt. Die leitende 3bee mar fur ben Rall eines feindlichen Angriffes auf Diese Stellung bem Feinde ben llebergang über ben Abschnitt ber Rolbingau ju webren; ober aber, falls ber llebergang bennoch an irgend einem Bunfte gelungen, ben Feind mit Ueberlegenheit anzugreifen und wider gurudgumerfen.

Junachst begnügte sich ber commanbirende General, durch leichte Borposten ber 1. Brigade und bes 4. Jägercorps bie vorgedachten lebergange über die Koldingau von Seest und Gjelballe aus, auf ber Strecke von Kolding bis oberhalb Dullerup beobachten, resp. besehen zu lassen.

Höhere Befehle bestimmten ben commandirenden General, die Hauptmacht der schleswig-holsteinischen Truppen noch auf dem schleswig'schen Gebiete, längs der Gränze stehen zu lassen. Rur in Kolding, auf dem linken User der Koldingau gelegen, stand der Oberst von Zastrow mit 4 Bataillons der Avantgarden-Brigade. Die 1. Insanterie-Brigade stand in Bonsild und Dalbye, mit ein Bataillon (dem dritten) in Seest und Beranderup ic. Die 2. Insanterie-Brigade in Deddis und Krörup ic. Die Reserve-Artillerie in Hödelberg und Stoverup. Tie Cavallerie-Brigade dei Seest und Hark von möglichst nahe der Avantgarde, um starke Recognoscirungen in dem offinen Terrain nörblich Kolding machen zu können. Das Hauptquartier war in Wonsild.

In beiden Stellung verblieb die Armee am 21. und 22. An beiden Tagen wurden starke Recognoscirungen beiderseitig ausgeführt. Am 21. rückte der Feind gegen Mittag mit 2 Escadrons, 1 Jägerabtheilung und einigen Geschützen auf beiden Seiten der Straßen von Alminde bis in die Höhe von Bramberup vor, kehrte aber nach einigen Stunden auf demfelben Wege zurück, ohne etwas Ernsthaftes unternommen zu haben. Am Abende wurde diesseits eine Recognoscirung unternommen, welche ergab, daß die feindliche Vorpostentinie sich von Raadevad die Eltang erstreckte. Bramberup wurde mit ein Bataillon beseht gefunden. Am 22. Vormittags um 10 Uhr erschien der Feind abermals mit einem Bataillon und

einer Eseabron und rudte zwischen Harthe und Cistrup gegen unsern linken Flügel vor. Gegen 2 Uhr kehrte er nach leichtem Scharmügel mit diesseits vorgegangenen Schüßen wieder zurud. Diese Recognoscirungen gegen unsern linken Flügel, welche auf einen möglichen Angriff des Feindes auf diesen Punkt hindeuteten, veranlaßten den commandirenden General, an demselben Abend den Besehl an die 2. Infanterie-Brigade zu ertheilen, am Morgen des 23. von Deddis früh 5 Uhr auszubrechen und Cantonnements in Standerup und Higarup, näher dem zu vertheidigenden Terrainabschnitte zu nehmen \*).

Am 23. Morgens von 6 Uhr ab traf von allen Seiten im Sauptquartier zu Wonsild die Meldung ein, daß der Feind mit starken Colonnen von allen Wassen auf den Strafen von Fridericia und Beile gegen und in Bewegung sei, und daß namentlich dem diesseitigen linken Flügel gegenüber bedeutende feindliche Truppenabtheilungen sich concentriren.

Der obengedachte erste Fall trat wirklich ein. Der Feind hatte am 22. zwei Infanteriebrigaden von Kühnen nach Jütsland übergesett und rückte mit denselben und der dazu gehörigen Artillerie umd 2 Escadrons Hufaren am 23. auf der Straße von Fridericia nach Kolding vor. Die immer in Jütland befindlich gewesenen seindlichen Streitkräfte, worunter viel Cavallerie (ca. 16 Escadrons) und 3 Batterieen hatte der General Rye Tags zuvor zwischen Niuf und Alminde concentrirt, mit welchen er bei Bramderup vorbei in der Richtung auf Harthe vorrückte. Nach Aussgage der Gesangenen bestand die dänische Armee aus 4 Brigaden Insanterie, 4 Dragoner-Regimentern, 2 Escadrons Husaren, 6 Batterieen.

<sup>\*)</sup> Siehe ben Anhang sub II.

in Summa 19 Bataillons Infanterie, 18 Escadrons Cavallerie, 48 Geschüßen und einigen Espignolbattericen, zusammen circa 18—20,000 Mann starf, zu welcher noch eine Kriegsbrigg und 2 Kanonenböte stießen, die zu Ansang des Gessechts im Fjord von Kolding erschienen und Theil daran nahmen. Die Armee wurde commandirt von dem General Moltse (nach den neussen Rachrichten führte General v. Bülow den Oberbesehl,)\*) den rechten Flügel commandirte der General Rye, den linken der General Schleppegrell. Die schleswig-holsteinische Armee dagegen bestand aus 3 Brigaden Insanterie, 1 Cavalleriebrigade und 6 Batterieen, worunter 2 12pfündige und 1 reitende, in Summa 14 Bataillons Insanterie, 10 Escadrons Cavallerie und 48 Geschüßen; nach dem Berluste der früheren Gesechte und Abgang der Kransen 11,800 Mann starf.

Als die Meldungen vom Anmarsche des Feindes eingegangen, gab der commandirende General den Besehl, daß die 1. Infanteriedrigade und das 1. Dragonerregument unter dem Obersten v. St. Paul sich zwischen Kolding und Seest conscentriren sollten. Das 3. Infanteriedataillon aber zu dieser Brigade gehörend, hielt die Berbindung zwischen dem rechten und linken Flügel der Stellung, indem es die obengenannten beiden Uebergänge über den wonsilder Bach und die waldigen Hänge des südlichen Thalrandes der Koldingau, nördlich Stovderupgaard ze. mit 2 Compagnien besetze und mit den beiden anderen Compagnien sich in Vanderup ausstellte. Gleichzeitig gab der commandirende General der 2. Infanteriedrigade, die bereits bei Hjarup und Skanderup eingetrossen

<sup>\*)</sup> Diese Nachricht ift bie richtige. —

sein mußte ben Befehl, daß sie mit ihrer fahrenden Batterse über Standerup nach Gjelballe marschiren, sich hinter dem öftlich davon liegenden Walde aufstellen, das 4. Jägercorps welches von Kolding aus an den Abschnitt der Koldingau zur Vertheidigung desselben gerückt war, gegen die feindlichen Angrisse unterstützen und offensiv gegen den etwa über die Au gegangenen Feind rorgehen und ihn zurückwerfen sollte. Das 2. Dragonerregiment und die reitende Batteric wurde nach Gjelballe beordert.

Der Chef bee Stabes, ber Sauptmann v. Delius bes Generalftabes, wurde bald barauf ju ber 2. Brigabe entienbet, um bie Bewegungen bes rechten feindlichen Rlugels gu beobachten. Derfelbe verblieb bis jur Entscheidung bes Befechts bei ben Truppen bes linken Flügels. Der Dberft v. Baftrow bagegen erhielt Befehl Rolbing, welches jur Bertheidigung eingerichtet mar, ju balten. Die beiden 12pfundigen Batterieen wurden nach Rolbing berangezogen und fo. mit ben beiben fahrenden Spfundigen Batterieen ber Avantgarbe und ber 1. Brigade 32 Geschütze auf bem fublichen Thalrande ber Rolbingau gur beliebigen Bermenbung vereinigt. Siervon wurden bis 11 Uhr Bormittage fucceffive auf verschiedenen Bunften bes Thalrandes 22 Weschüte, worunter 10 fcmere, fo placirt, bag fie ben Ausgang ber Stabt. Die Brude und Die beiben Strafen, welche von Fribericia und von Beile in Die Stadt einmunden, bestreichen, fo wie ben Keind beim Berfuch eines Uebergangs oberhalb ber Stadt hindern fonnten. Geche 3molfpfunder aber wurden in Referve gehalten, fo wie vier Gechepfunber.

Bereits um 6 Uhr Morgens griff ber Feind mit feinem rechten Flügel von Hante aus die am Uebergang bei Eistrup Die Feldzüge in Schleswig-Solftein.

aufgestellten Borpoften bes linlen Flügels an und brangte um 74 Uhr auch die nördlich Rolbing ftebenben bieffettigen Borpoften jurud, fo bag um 9 Uhr bas Gefecht auf ber gangen Schlachtlinie entbrannt war. Ueberall fand ber Feind ben fraftigften Biberftand. Da es bem commanbirenden General, ber fich auf die Soben füdlich von Rolbing begeben hatte, barum ju thun war, bag fich bie feindliche Infanterie lebhaft bei Rolbing engagire, fo erhielt ber Dbrift v. Baftrow ben Befehl, die Stadt auf bas nachbrudlichfte ju vertheidigen. Der Feind fuhr eine gahlreiche Artillerie auf ben Strafen von Fribericia und Beile gegen bie Stadt auf und beschoß Die darin befindlichen Truppen und die füblich von Kolding aufgestellten Batterieen von allen Seiten. Der Dbrift v. Baftrow vertheibigte feine Stellung mit ber falten Entichloffenheit eines tapferen Soldaten und murbe hierin unterftugt burch die Singebung und Tapferfeit aller Offiziere und Mannschaften. Das 1. Jagercorps vertheibigte Die außeren Bugange ber Stadt gegen bie nunmehr erfolgenden Angriffe ber feindlichen Infanterie. 3wischen 9 und 10 Uhr machte bie banische Cavallerie einen jener fuhnen Reiterangriffe, von benen bicfelbe fcon im vergangenen Feldzuge eine glanzende Brobe abgelegt bat.

Der Hauptmann v. Schöning vom 1. Jägercorps hatte einige 100 Schritt vor bem östlichen Ausgange von Kolding auf der Straße nach Fridericia eine gut gelegene Anhöhe zur Auswerfung eines Emplacements benut und dieses mit seiner Compagnie, welche, wie das ganze Bataillon, Spipfugeln führte, besetzt. Von hier aus schlug er jeden Angriff, der, eingeleitet durch starfes Kanonen- und Granatseuer, theils in Schwärmen von Tirailleurzügen, theils in Bataillonsmassen

auf ihn ausgeführt wurde, jederzeit ab, wobei er bem Reinde einen empfindlichen Berluft gufügte. Die banifchen Schuben vom nuburg'ichen Jagercorps fammelten fich in ben nabeliegenden Chauffeegraben, von wo aus fie ein lebhaftes Feuer auf Die Schange unterhielten. Ploglich fprengte eine circa 60 Bferbe ftarte Abtheilung banischer Susaren auf ber Chausie von Fridericia ben jenfeitigen Abhang herunter, ritt durch die Linie feiner Schuten und machte mit Diefer vereint, in voller Carrière einen Angriff auf Die Berschanzung. Der Sauptmann v. Schöning verbot feinen Leuten bas Reuern, ließ bie feindliche Cavallerie bicht an bas Emplacement beranfommen und alebann eine Salve geben. Bon bem gangen Schwarm entfamen nur zwei zu Bferbe und einige Bermundete. Die meiften blieben auf bem Blane. Mehrere Sufaren, bie in Die Reble ber Berschangung und 5, die bis in bas Schloß iprengten, fanden ben Tod burch die hier aufgestellten Coutiene. 18 Bferbe fielen gur Stelle, 25 murben erbeutet, 30 Sufaren gefangen genommen. Der Offigier, ber fuhne Reiterführer, lag bicht vor ber Munbung ber Gewehre unter feinem getobteten Bferbe. "Niemand fchiege," erfcholl aus bem Munde ber Jager, "bas ift ein tapferer Mann;" und ber Diffigier entwich bem ficheren Tobe und ber Befangenichaft.

Gegen 11 Uhr, nachdem ber Feind ansehnliche Infantsriemassen auf Kolding verwandt hatte, befahl der commandirende General dem Oberst v. Zastrow die Stadt zu räumen
und sich auf die Hauptposition zurückzuziehen. Der Abzug
geschah mit großer Ordnung und Präcision und wurde mit
einem so geringen Berlust ausgeführt, als es sich nach einem
so hartnäckigen Gesechte kaum erwarten ließ. Nur Haupt37.\*

mann v. Soben und mehrere Jäger vom 2. Jägercorps, benen nach der Bertheibigung eines Abschnittes in der Stadt der Rudzug abgeschnitten wurde, werden vermißt. Auch der Lieutenant Ahlmann, ein hoffmungsvoller Ofsizier, Abjutant vom 1. Jägercorps, siel schwer verwundet dem Feinde in die Hände. Der Oberst v. Zastrow erhielt Besehl, sich mit seinen Truppen hinter der ersten Brigade auszustellen.

Inzwischen hatte der Feind, welcher nach und nach 5 Bataillons gegen den diesseitigen linken Flügel ins Gefecht gebracht, die vor der Ankunft der 2. Infanteriebrigade solcher Nebermacht nicht gewachsenen Borposten des 4. Jägercorps und des 3. Infanteriebataillons 7½ Uhr aus Banderupgaard zurückgedrängt und nöthigte nach und nach das 3. Infanteriebataillon, nach hartnäckigem Kampse und nachdem es sich sast verschossen und bedeutenden Berlust erlitten hatte, zu einer rückgängigen Bewegung über den wonsilder Bach nach Seeft, welche etwa um 10 Uhr in guter Haltung ausgeführt wurde. Dem Commandeur dieses Bataillons, Ober-Lieutenant v. Aber-kron, war in diesem Gesechte das Pferd unter dem Leide gestödtet. Der Feind folgte dem Bataillon auf das rechte Ufer der Koldingau und des wonsilder Baches und drang die auf eine Veitetsstunde von dem Dorse Seest entfernt vor.

Der commandirende General sandte hierauf gleich bas 1. Bataillon von der 1. Brigade mit 4 Geschüßen und das 1. Dragonerregiment zur Unterftühung des 3. Bataillons nach Seeft; in welchem Augenblicke, 11 Uhr Morgens, im Galopp die 12pfündigen Batterieen aus ihrem ruchwarts gelegenen Cantonnement bei Kolding anlangten. Der commandirende General wies der 1. dieser Batterieen ihren Plas auf den Thalrändern westlich des wonsildestoldinger Weges an, wo sie

sofort gegen die Stadt auffuhr und ihr Feuer gegen die feindlichen Batterieen begann. Die 2. 12pfundige Batterie ließ er in Reserve steben.

Alls durch die Anfunft der 12pfündigen Batterie der rechte Flügel Kolding gegenüder gesichert erschien, übergab der commandirende General dem Obersten v. St. Paul das Commando desselben und begab sich für seine Person nach der Kirche von Seest, um das Gesecht des linken Flügels zu beobachten. Durch die Ankunst der wie oben erwähnt dahin gesandten Truppen wurde das Gesecht hier bald zum Stehen gebracht. Das 1. Bataillon drang muthig gegen den Feind in der Richtung auf Banderup vor und unterstützt von den wier spfündigen Geschüßen, deren Wirkung sehr sichtbar war, so wie von dem 3. Bataillon, welches der commandirende General wieder vorgehen ließ, wurde der Feind über den wonstlder Bach zurückzeschlagen, und wirkten diese Truppen durch weiteres Borgehen in der Richtung auf Banderup auf das Gesecht der 2. Insanteriebrigade mit ein.

Dem diesseitigen linken Flügel gegenüber hatte ber Feind, wie bereits oben erwähnt, um 6 Uhr Morgens ben Angriff gegen die bei Banderup und Banderupgaard aufgestellten, aus eirea 2 Compagnien des 3. Bataillons und 2 Compagnien des 4. Jägercorps, welche lettere aus Gjelballe herbeigeeilt waren und auch Eistrup beseth hatten, bestehenden Truppensabtheilungen, begonnen. Der Feind nöthigte durch überlegene Insanterieangriffe, unterstützt von einer Batterie, diese schwachen Abtheilungen nach langem Gesechte jum Rüczuge aus Eistrup und Banderup.

Bahrend Die schmacher gebrangten Compagnien bee 3. Bataillons gegen ben wonsilber Bach jurudwichen und jeben

Terrainabschnitt verthetdigten, mußten die beiden Compagnien bes 4. Jägercorps durch starke Abtheilungen gedrängt und umfaßt, durch das Gehölz in der Richtung auf Gienballe jurudweichen.

So erreichte ber Feind mit feinen Tirailleurs bie Baldlifière junachst Gielballe, wahrend er nach und nach 1 Sagercorps, 4 Bataillone Infanterie und einige Espignolen bei Banderup übergeben und fich in ben gur Bertheidigung am geeignetften Behöften festfegen ließ. Bur Beobachtung ber Rolles - Duble und jur Bedrohung ber linken Flanke entfenbete ber Feind 2 Compagnien, 2 Escabrons und 2 Weschüße nach Cfongard, fudwestlich Leirfton, welcher Abtheilung gegenüber ber Reft bes 4. Jagercorps aufgestellt wurde, indeffen nicht mit ber feindlichen Abtheilung, Die fich blos beobachtend verhielt, in ein Befecht gerieth. Die 2. Infanteriebrigabe batte inzwischen in Kolge ber ihr gegebenen Befehle ihren Marich mit 3 Bataillone und einer Batterie bie Gjelballe fortgefest, als die Jager bes 4. Jagercorps ben öftlich bavonliegenden Bald verließen. Das 6. Bataillon diefer Brigabe, bas weiter rudwarts cantonnirt hatte, fonnte erft fpater bier eintreffen.

Während auf Befehl des Obersten, Grafen v. Baubissin, Commandant der Infanterie, das 8. Bataillon in Compagnies Colonnen von Gjelballe aus gegen den Wald vorgeschickt wurde, die feindlichen Tirailleurs zurückwarf und durch den Wald in der Richtung auf Banderup vordrang, folgte das 7. Bataillon der Landstraße von Gjelballe nach Vanderup, mit kleinen Abtheilungen das Gesecht des 8. Bataillons unterstüßend, im Uebrigen aber ohne Gesechte an der Oktlisière des Waldes, westlich Branderupgaard anlangend, begleitet von der

Batterie ber Brigabe, welche einige Male Gelegenheit hatte, gegen die feindlichen Geschüße auf dem jenseitigen Thalrande das Feuer zu eröffnen, wobei sie einen nicht unbedeutenden Berlust an verwundeten Mannschaften und getödteten Pferden hatte. Das 5. Baitaillon wurde theils in Reserve gehalten, theils zur Dekung der linken Flanke an dem Abschnitte der Koldingan verwendet.

Die beiben an ber Oftlifiere bes Balbes vorgebrungenen Bataillons, namentlich aber bas 9. geriethen um 8% Uhr Morgens in ein ungemein heftiges Tirailleurgefecht gegen überlegene feindliche Infanterie und Jager, Die von einer flankirenden Batterie unterftust murben. Diefes Gefecht bauerte, auf engem Raume geführt, bis 1 Uhr Mittage ununterbrochen fort, ohne bag es bem Reinde tros feiner Ueberlegenheit gelungen ware, Terrain ju gewinnen. 3wei Rompagnien bes 5. Bataillons wirften ju biefem Resultate auf bem außerften linten Flügel vortheilhaft mit. Dagegen murbe auch bas Borbringen mit biefen Rraften gegen Banberupgaarb bei ber fantirenben feinblichen Stellung und ber überlegenen Bewaffnung bes banifchen 1. Jagercorps ohne Berbeigiehung der Referve unmöglich. Es gaben in Diefem blutigen Gefechte, bas namentlich bas 7. Bataillon buchftablich Decimirte, ber Dberft Graf v. Baubiffin und ber Dberft v. Sachau, Rommandeur ber 2. Infanteriebrigate, fo wie ber Major v. Springborn ihren Untergebenen ein fchones Beifpiel von Muth und Beiftesgegenwart.

Der Erstere, obgleich verwundet, unterließ nicht, bas Gefecht mit Umsicht weiter zu leiten. Der Oberft v. Sachau brachte in einem fritischen Momente, wo vor einem heftigen seinblichen Angriff Die Linie zuruchzuweichen drohte, bie Mann-

schaft mit turgen, fraftigen Worten jum Stehen. Auch er verließ erft, nachdem er lange verwundet war, das Gesicht.

Während dieses Gefechts wurde die fahrende Batterieder 2. Brigade auf verschiedenen geeigneten Puntten placitt, um die, auf dem nördlichen Thalrande der Koldingau stehenden feindlichen Batterieen in Front und Flanke zu besichießen und dadurch das Gefecht der Infanterie zu unterstüßen.

So rudte die Mittagftunde heran, in welcher bas 6. Bataillon beim Dorfe Gjelballe anlangte und ber Beitpunft gefommen war, ben Feind mit Diesem und bem 5. Bataillon in feiner bisher behaupteten Stellung bei Banderupgaard angugreifen. Sierzu war auch Die reitende Batterie, Die ichon 11 Uhr Morgens mit bem 2. Dragonerregimente bei Gjelballe angelangt mar, ju verwenden. Das lettere mußte aber bier in Referve gelaffen werben, ba bas bebedte Terrain Die Berwendung ber Kavallerie ausschloß. Um diese Zeit, etwa 1% Uhr Mittage, wo ber Feind bas Unruden bes 6. Infanteriebataillons, der Kavallerie und der reitenden Artillerie mahrgenommen haben mußte, ichien berfelbe erfannt zu haben, baß es ihm nicht möglich fein wurde, ben Widerftand unferer mit seltener Bravour sich schlagenden Truppen zu brechen. jog jur Einleitung feines Rudjuges Die fudweftlich Leierftow aufgestellte Abtheilung binter feinen linken Klugel nordlich Giftrup, und er schien offenbar burch große Berlufte in bem fiebenftundigen Rampfe, in welchem er feine Infanterie mehrere Male aufgeloft hatte, geschwächt. Infanteriereferven von ihm maren nicht weiter ju entbeden. Der commanbirenbe General befahl ber nunmehr burch bas 6. Infanteriebataillon verstärften 2. Brigabe, jest offenfiv gegen ben Feind vorzu-

geben und ließ zur Unterftugung berfelben bie Avantgarbenbrigabe, welche feit mehreren Stunden binter ber 1. Brigabe fublich Rolbing geruht hatte, nach Geeft marschieren, von mo ber Oberft v. Baftrow in ber Richtung auf Cfomberungaarb in die Klanke des noch bei Banderuphofgaard im Rampfe befindlichen Reindes gefchieft wurde. Die reitende Batterie, fich von bem bei Gjelballe ftebenben 2. Dragonerregimente trennend, murbe ju gleicher Beit hinter ben rechten Flugel ber 2. Brigate gwischen Banberuphofgaard und bem Balbe füblich bavon gezogen. Che es indeffen biefen Truppen moglich mar, mit bem Reinde in nabe Berührung ju tommen, gog ber lettere es por mit feinen Infanteriemaffen von Banberuphofgaard aus feinen Rudjug über bie Mu angutreten. Er bedte benfelben burch feine auf bem nordlichen Thalrande aufgestellte Artillerie und burch ein bis nach 1 Uhr burch feine Scharfichuten unterhaltenes heftiges Tirailleurgefecht bei Banberup. Der Rudjug aber wurde eiliger fortgefest, als bie 2. Brigate mit ihren Tirailleurs Banderuphofgaard befette und hier Die reitende Batterie aufgestellt wurde und ihr Keuer gegen bie feindlichen Kolonnen richtete. Der Reind raumte mm auch mit feinen Tirailleurs bas bis babin von ihm befest gehaltene Dorf Ciftrim. Rurge Beit, bevor ber Reind biefen Rudnug beichloffen, mochte er gefühlt haben, bag feinem rechten Alugel eine Unterftugung nothig fei, um weiter vorzubringen. Man fab 3 Bataillone, welche noch intaft bei ber Bindmuble auf ber Strafe nach Beile nördlich von Rolbing gestanden batten, in der Richtung auf Sarthe aufbrechen. Ein Bataillon beffelben rudte ben Thalrand jur glu berunter und naberte fich ber nordlich Cfovbrup befindlichen Burth. Sier fam es aber in bas Ranonenfeuer ber oben ermabnten

halben Batterie und eilte, nachbem es einige Schuffe erhalten, in Unordnung über ben Berg gurud. Bei bem weiten Bege, ben biefe 3 feinblichen Bataillons zu machen hatten, und bei bem angetretenen schnellen Rudzuge bes rechten feindlichen Flügels tamen fie ju fpat, um benfelben ju verhindern, und blieben fie nunmehr, nachdem fie Sarthe paffirt hatten, unthatig fteben. Diefe Schwächung bee feindlichen linken glugels bei Rolding wurde 1% Uhr Mittags benutt, um burch Die 1. Brigade Rolbing wieder anzugreifen und zu nehmen. Der Commandeur biefer Brigade, Dberft von Ct. Paul, ein ebenso energischer als umfichtiger Offigier, hatte nicht fobalb ben Abmarich jener 3 Bataillons bemerkt, als er ben Angriff au machen fich entschloß, und noch ehe ber Befehl bes commanbirenden Benerale ihn erreichte, benfelben bereits begonnen hatte. Die Stadt mar burch bas ununterbrochene Ranonen : und Granatfeuer an vielen Stellen in Brand gerathen.

Der Feind vertheidigte dieselbe durch seine zahlreiche Artillerie und 7 oder 8 Bataillons waren theils in, theils außerhalb der Stadt zur Vertheidigung aufgestellt. Die Brigg und die beiden Kanonenbote jedoch hatten bereits den Fjord von Kolding verlassen, nachdem sie mit Erfolg von den beisen 24pfundigen Granatkanonen der 2. 12pfundigen Batterie beschossen waren.

Das 3. Jägercorps, gefolgt vom 4. Infanteriebataillon, bildete die Spige ber Sturmfolonne. Es überschritt im Sturmschritt die Brude und ohne einen Augenblid nur zu stocken oder zu wanken, warf es den Feind von Straße zu Straße unter heftigem Gefechte zur Stadt hinaus. Er floh auf der Straße von Fribericia, welche durch Gras

natfeuer bestrichen und wo ihm noch ein erheblicher Berluft gugefügt wurde.

Der Berluft bes 3. Jägercorps war itrop bes Erfolges faft unbedeutenb.

Ilm 4 Uhr war der Feind auf allen Bunkten auf ben Straßen nach Beile und Fridericia in vollem Ruckzuge, den er durch seine zahlreiche Kavallerie beckte, welche er mit Artillerie in der Gegend von Harthe aufstellte. Da es nicht möglich war, mit Artillerie und Kavallerie die brennende Stadt zu passiren, so erhielt der Oberst von St. Paul Befehl, Kolding mit der 1. Brigade besetzt zu halten und die Straße nach Fridericia zu beobachten.

Der Oberst von Zastrow bagegen erhielt Befehl, die Koldingau durch die Furth bei Stovdrupgaard zu passiren und über Harthe nach Bramdrup die Strasse nach Beile zu gewinnen. Die 2. Brigade erhielt Befehl, mit einem Theil der Infanterie über Eistrup der Avantgarden-Brigade zu solgen.

Um 4½ Uhr hatten diese Truppen die Au passirt, wäherend das 2. Dragonerregiment mit 4 reitenden Geschüßen bei Rolles-Mühle überging und das Terrain zu beiden Seizten der Nebelau, wo seindliche Cavallerie sich zurückzezogen, aufflärte und den linken Flügel der versolgenden Infanterie deckte. Der Feind wich bei den ersten Anstalten des überall schwierigen und zeitraubenden Widerstandes zurück und konneten seine Colonnen nicht mehr eingeholt werden. Nur die Rachhut desselben wurde vom 1. Dragoner-Regiment ereilt, welche mit der Avantgardenbrigade hier ebenfalls über die Augegangen war. 1 Ofstier und 70 Mann der seindlichen Nachhut wurden hierbei gesangen.

Die mit ber Berfolgung beauftragt gewesenen Truppen lagerten nunmehr unter bem Schut ihrer Borpoften bei Bramberup, Sarthe und Leierftov. Die 1. Infanteriebrigabe blieb in Rolding, Die Cavalleriebrigade in Sarthe; Die fchwere Artillerie und einige Bataillons auf bem füdlichen Thalrande ber Rolbingau. Cammtliche Truppentheile haben mit gleicher Bravour und Ausbauer gefochten und ber commandirende General fann feinen einzelnen berfelben besonders hervorheben. ohne ben übrigen zu nahe zu treten. Fast alle Truppen find ins Gefecht gezogen worben. Bang besonders ift bas fchone Resultat Diefer Schlacht, Die am geeignetsten ben Ramen von Rolding erhalt, ben Ruhrern Diefer jungen Urmee, ben Dberften Graf v. Baudiffin, v. St. Baul, v. Sachau und v. 3aftrom, Oberftlieutenant Sann, v. Beibern, fo wie fammtlichen übrigen Commandeuren und ben Batteriechefs auguschreiben. Die Mannschaft aller Baffen, Infanterie, Cavallerie und Artillerie folgte willig und unverdroffen bem Beifpiel ihrer Rührer und Diffgiere.

In einem Tagesbefehl vom 24. April hat der commandirende General sich gedrungen gefühlt, sämmtlichen Truppentheilen der schleswig-holsteinischen Armee seinen Dank für ihre Hingebung und Tapferkeit im Kampse gegen diese überlegene dänische Armee, welche in ihren einzelnen Abtheilungen gut geführt worden ist und sich mit Ausdauer geschlagen hat, auszusprechen. Leider sind die Berluste, die die Armee in den 4 Tagen, vom 20. bis zum 24. erlitten, nicht unbedeutend und betragen ca. 400 Mann an Todten und Berwundeten, darunter 18 Ofsiziere. Der Berlust des Feindes muß nach allen Anzeichen ein viel bedeutenderer sein. Mehrere Ofsiziere und 120 Mann desselben sielen gefangen in unsere Hände.

Die beträchtliche Anzahl feiner Tobten hat ber Feind auf Wagen mit sich fortgeführt, nur verhältnismäßig wenige wurben auf dem Schlachtselbe gefunden und beerdigt. An Berwundeten verlor der Feind nach der Anzahl der mit folchen belabenen auf den verschiedenen Straßen zurückgeführten Bagen 7 bis 800 Mann. \*)

Hauptquartier Bonfild, vom 26. April 1849. Der commandirende General, (gcz.) v. Bonin."

2.

## Anhang.

So trefflich ber Bericht bes Generals v. Bonin über bie Schlachttage vom 20. bis 24. April ift, können wir doch nicht unterlassen, diesem Berichte noch einige Bemerkungen hinzugufügen, um ihn dem Lefer in seinen einzelnen Theilen zu erläutern.

Wit bitten ben Leser, bei diesen Bemerkungen auf den Bericht des Generals v. Bonin selbst zurudzugehen und die in bemselben bezeichneten Stellen zu vergleichen.

<sup>•)</sup> Diese Annahme bes Geren General v. Bonin ift wahl etwas übertrieben. Rach ben offiziellen banischen Berichten über bie Schlacht bei Kolbing war ber Berluft ber Danen solgenber:

<sup>1)</sup> An Tobten: 4 Offigiere, 4 Unteroffigiere, 53 Mann.

<sup>2)</sup> An Bermunbeten: 23 Offigiere, 17 Unteroffigiere, 402 Mann.

<sup>3)</sup> An Bermiften: 2 Offiziere, 5 Untereffiziere, 146 Mann.

Es ift allerdings nicht zu verfennen, daß der danische Bericht über die Schlacht bei Kolding, wie alle danischen Schlachten-Berichte von der Wahrsheit sehr weit entsernt ist und sich sogar bemuht, diese Schlacht als eine siegreiche barzustellen. — In Beziehung auf die Zahl ber Tobten und Berrwundeten sind indessen die danischen Berichte meistens zuverlässig. —

I.

Schon am frühen Morgen bes 20. April gegen 5 Uhr erhielt Oberst v. Zastrow, ber Commandeur ber Avantgarbe burch ben Hauptmann v. Delius ben Befehl bes Generals v. Bonin, gegen Kolding vorzudringen und die Sübervorstadt bis zur Brude in Besitz zu nehmen.

Die Aufgabe mar feine leichte, im Gegentheil mar bie Ausführung ein schwieriges und gefährliches Unternehmen.

Die Stadt Kolding wird sudich begrenzt durch ein Flußchen Koldingaue, welches sudöftlich von der Stadt in ben Koldingsjord mundet.

Sublich von ber Kolbingau zieht fich noch langs bes Weges, ber nach Christiansfelbe führt, etwa 300 Schritt eine Häuserreihe hin, welche bie Subervorstadt von Kolbing bilbet.

Diese Subervorstadt war stark von den Danen befest, ebenso hatten die Danen auch ein etwa 1000 Schritt vor der Stadt liegendes Gehöft, Bellevue stark besest. Sublich von diesem Gehöft streckt sich eine Hügelkette hin, welche ebenfalls zum Schuse der Stadt dient.

Diese ganze süblich ber Koldingau gelegene Gegend, hatte der Oberst v. Zastrow die Aufgabe, mit der Avantgarde zu erobern. Die Truppenstärke, über die Oberst v. Zastrow bei diesem Unternehmen zu commandiren hatte, war eben nicht bedeutend. Sie bestand aus dem 1. und 2. Jägercorps und dem 9. und 10. Infanterie Bataillon, 2 Escadronen Oragoener und der Spfündigen Fußbatterie Nr. 3.

Schon furze Zeit, nachdem Oberst v. Zastrow ben Befohl zum Borruden erhalten hatte, setzte sich die Avantgarbe in Bewegung. Es war faum gegen 6½ Uhr, als schon bie vorgeschobenen Tirailleurs auf den Feind fließen und ein lebhaftes Feuer auf allen Bunkten mit demfelben begannen.

Die Sügelfette von Kolding wurde vom 2. Jägerbataillon durch einen tüchtigen Angriff genommen und die Dänen in das Gehöft Bellevue zurückgeworfen; aber auch hier
vermochten fie sich nicht zu halten, und wurden unter donnerndem Hurrahrufe der Schleswig-Holfteiner bis in die Südervorstadt von Kolding getrieben. Hier gab es nun aber ein
hisiges und hartnäckiges Gefecht.

Die Danen hatten die fammtlichen Saufer ber Subervorstadt auf's Kraftigste jur Bertheidigung eingerichtet, das aber fummerte die tapferen Schleswig-Holsteiner nicht; jedes Haus wurde einzeln genommen, unaufhaltsam drangen die Schleswig-Holsteiner vorwarts bis zu dem Suderthore, welches ungefähr 200 Schritt füdlich der über die Koldingau führenden Brude liegt. Hier stand zum ersten Male das Gefecht.

Die Danen hatten das Suderthor jum Theil vermauert, jum Theil durch gewaltige Barrifaden geschüßt, und vertheisdigten nun diesen starken Posten mit aller Kraft; aber Oberst v. Zastrow, obgleich er selbst während des Geschts eine leichte Wunde erhalten hatte, gab deshalb den Kampf nicht auf. Er ließ einige Compagnien rechts und links von der Straße sich einen Weg durch die Gärten bahnen, und so geslang es denn, die gange Sudervorstadt, alle Häuser südlich der Koldingaue zu erobern.

Nach einem blutigen Gesechte hatte baher Oberst v. 3a- ftrow bie ihm gewordene Aufgabe glangend gelöst.

Das aber genügte bem tapferen Offizier nicht, ber wohl einfah, bag burch bie Eroberung ber Subervorstadt eigentlich

noch Richts gewonnen sei. Sollte ber Kampf ein glückliches Resultat haben; sollte er von Einfluß sein auf die späteren Truppenbewegungen, bann mußte die Stadt Kolding selbst erobert werden, benn diese gab ben Schlüssel zum Einmarsch der schleswig-holsteinischen Armee in Jütland.

Freilich die Eroberung von Kolding war für ein so kleines Corps, als Oberst v. Zastrow zu commandiren hatte, ein äußerst schwieriges und gefahrvolles Unternehmen; aber gerade das reizte den Oberst v. Zastrow, gerade das reizte die tapferen, unter ihm dienenden, und mit Enthusiasmus an ihrem Kührer hängenden Soldaten.

Die Danen hatten die Brude, welche über die Roldingau führt, auf das Stärkfte verbarrikadirt. Die Pallisaden bestanden aus hohen, spigen Balken, von etwa 16 Fuß Lange. Außerdem waren aber auch alle die Haufer, welche jenseits der Brude lagen, ebenfo fehr zur Vertheidigung eingerichtet.

Die Fenster berselben waren vermauert, und nur kleine Deffnungen hatte man in den Sausern gelassen, welche als Schießscharten benust wurden, und so angelegt waren, daß man von diesen aus sowohl auf die Brucke, als auf die jenseseits berselben liegenden Hauser der Subervorstadt schießen konnte.

Oberft v. Zaftrow traf nun fogleich alle Borbereitungen, um ben Kampf zu beginnen. Er ließ in den befetten Sausfern der Subervorstadt besonders in den Giebeln ebenfalls Schießscharten durchbrechen und in diese Häusern legte er seine besten Schugen.

Diese eröffneten nun ein treffliches Feuer mit ihren Spitfingelbuchsen gegen bie Danen, welche ebenfalls aus ben Schieficharten ber gegenüberliegenden Saufer seuerten.

So ftanb bas Gefecht eine Beile. Die Danen wollten nicht wanten und weichen, obgleich fie burch bie trefflich gestelten Schuffe ber schleswig-holfteinischen Schuben manchen Berluft erlitten.

Da entschloß sich Oberst v. Zastrow endlich die Barrisade auf der Brude vermittelft Artillerie einschießen zu lassen. Aber ehe noch die Artillerie angesommen war, drang schon das 2. Jägercorps mit einer so gewaltigen Araft gegen die Brude vorwarts, daß die Danen studig wurden. Ein kuhner Jäger kletterte trot des auf ihn gerichteten Feuers der Danen über die Ballisade und, odwohl er dabei verwundet wurde, öffnete er dieselbe von innen.

Gin donnerndes Hurtah ber Schleswig-Holfteiner folgte ber fühnen That, und nun fturzte das 2. Jägercorps gefolgt von einigen Compagnien des 9. Infanteriebataillons im Sturmfchritt und mit aufgepflanzten Baponetten in die Stadt hinein.

Ein panischer Schreden bemachtigte fich jest ber Danen, nirgende hielten fie mehr Stand und wenn auch hier und ba aus ben Saufern auf die Schleswig-Solfteiner geschoffen wurde, zu einem eigentlichen Gefechte fam es in ber Stadt nicht mehr.

In det furchtbarften Eile flohen die Danen auf die nördlich der Stadt liegende Höhe, verfolgt theils auf der Straße nach Friderieta durch zwei Compagnien des 2. Jägercorps unter Hauptmann v. Bassewis und theils auf der Straße nach Beile durch drei Compagnien des 9. Bataillons unter Hauptmann v. Brangel.

Bei ber Berfolgung fam es hier und ba noch ju ffeinen Gefechten, bei benen indeffen die Danen fich immer balb jurudgogen.

Die Feldzüge in Schleewig - Bolftein.

So war benn von ber Avantgarben Briggbe ein glangenber Sieg über bie Danen erfochten und Kolding erobert worben. Oberst v. Zastrow hatte seinen vielen glanzenden Wassenthaten eine neue hinzugefügt.

11.

Rachdem Oberst v. Zastrow mit ber Avantgarben-Brigarbe ben Besit von Kolding so fraftig und tüchtig erkampft hatte, kam ce vor allen Dingen barauf an, diese Stadt auch gegen einen etwaigen Angriss der Danen zu halten, und es ließ sich voraussehen, daß die Danen mit einem solchen Angrisse nicht lange auf sich warten lassen würden.

Die Stadt Kolding war zu wichtig für die schleswigholsteinischen Truppen, um von hier aus den Einmarsch in Jutland zu beginnen, als daß die Danen den Besitz dieser Stadt ohne Weiteres hätten ausgeben sollen. Das wußte Oberst v. Zastrow wohl und er setze daher alle seine Kräfte in Bewegung, um jedem Angrisse der Danen auf das Tücktigste widerstehen zu können. Er stellte auf der Straße von Beile nach Fridericia seine Vorposten aus und auf den nördlich von Kolding sich hinziehenden Hügelreihen wurde die Feldwache vorgeschoben; eine Cavallerie-Feldwache selbst etwa 1500 Schritt auf der Beiler Landstraße. Eine Mühle, die ungefähr 100 Schritt von dem Norderthore von Kolding an der Beiler Landstraße liegt, wurde durch einen Zug Jäger besetzt. Außerdem aber wurde die Stadt selbst, so viel als irgend möglich in Vertheidigungszustand gesett.

Barrifaben wurden errichtet, um ben Danen bei einem etwaigen Angriffe einen fraftigen Wall entgegenzuseten. Befonders wurde bie von ber Stadt norböstlich nach Fribericia

führende Chaussee burch zwei von Jagern befette Schanzen befestigt.

Dberft v. Zastrow hatte richtig vorausgesehen, daß die Danen in furzer Zeit einen Angriff auf Kolding machen wurden. Der danische General v. Bulow hatte den 23. April zum Schlachttage erwählt. Um 23. April war im Jahre 1848 die glanzende Schlacht von Schleswig geschlagen worden; am 23. April 1848 hatte die deutsche Armee den ersten großartigen Sieg über die Danen davongetragen, und an diesem Tage gedachte der danische General die Schlacht von Schleswig dadurch zu rächen, daß er mit seiner ganzen Kraft auf Kolding einen Angriff machte, um diese wichtige Stadt wieder zu erobern.

General v. Bulow hatte bie banifche Armee in brei Theile getheilt.

Auf feinem linken Ffügel ftand die britte Infanteriebrigabe unter General v. Schleppegrell, auf dem rechten Flügel bas Corps des Generalmajor Rhe und gwischen diefen die Linienbrigade unter General v. Moltke.

Diefe brei Corps follten zu gleicher Zeit auf verschiebenen Begen gegen Kolbing vorruden.

## funfzehntes Kapitel.

1.

Nach ber so glanzend geschlagenen Schlacht bei Kolding hoffte die schleswig-holsteinische Armee, unmittelbar weiter zut Bersolgung des fliehenden Feindes in Jutland vordringen zu können; sie hoffte, daß der Feind, welcher sich nach der verstorenen Schlacht in ziemlicher Unordnung zurückzezogen hatte, vernichtet, und daß die glanzende Schlacht durch ein noch glanzenderes Bordringen gekrönt werden wurde.

Aber diese Hoffnungen ber Schleswig Holseiner sollten arg getäuscht werden, denn unmittelbar nach der Schlacht von Kolding trat wiederum einer jener merkwürdigen Stillstände in den Bewegungen ein, die damals unerflärlich erschienen, obgleich wir jest durch die Enthüllungen, die uns in neuester Zeit der Minister v. Manteuffel gegeben hat, dieselben wohl begreifen.

Wenn der herr v. Manteuffel seine Unsichten über ben schleswig-holsteinischen Krieg enthüllt, wenn er uns darauf ausmerksam gemacht hat, wie wenig es zu rechtfertigen ist, daß Unterthanen mit den Waffen in der hand ihrem Könige gegenüberstehen, so können wir jest wohl begreifen, daß ein preußischer Oberbefehlshaber, General v. Prinwis, von feiner

Regierung nicht die Erlaubniß hatte, die dämische Armee fraftig zu verfolgen und fie zu vernichten; jest ift es uns vollkommen erkürlich, daß auch nach der Schlacht von Kolding,
wie im Jahre 1848 nach der Schlacht bei Schleswig und
nach den andern, glanzend bestandenen Schlachten ein Stillstand in den Bewegungen eintrat, der den Danen gestattete,
sich zurückzuziehen, sich zu sammeln, sich zu neuen Kampfen
vorzubereiten.

Mehr als eine lange und langweilige Woche verficht inach ber Schlacht bei Kolding ohne irgend eine bedeutenbe Waffenthat. Um 24. April bezog die schleswig holsteinische Armee ihre Cantonnements Duartiere fublich ber Koldingau.

Ein weiteres Vordringen nach Jutland wurde nicht gestattet. Die Stadt Kolding selbst wurde nur von ber Avantgarde besetzt und von bieser gegen einen etwaigen Ueberfall der Danen nach Kröften beseiselt. Die Vorposien ber Avantgarde standen in weiten Kreisen nördlich von Kolding, von Nagboll bis an den Kolding Meerbusen.

Der Feind zog sich, mahrend bie schleswig holsteinische Urmee auf Befehl ber Sochstcommanbirenden sich so in Rube septe, gesichert und ungefährdet zurud, bas Corps bes Generals Rye auf der Strafe nach Beile, das bes Generals Bulow auf ber nach Fridericia führenden Chaussee.

In ber folgenden kampflosen Woche murden einige Recognoseirungen gemacht. Dies war die ganze Thatigkeit ber schleswig-holsteinischen Armee, und von oben her wurde dieselbe damit entschuldigt, und den noch kampsbrennenden schleswig-holsteinischen Soldaten plausibel gemacht, daß man fa nicht eher vordringen konne, bevor nicht General v. Prittwit die noch sudwärts stehenden Truppen herangezogen und sich

in Berbindung mit dem Corps des Generals v. Bonin gefest habe. Außerdem wurde noch gesagt, General v. Prittwis wolle nur die Schleswig-Holfteiner, die bei Kolding so
tapfer gekampft hatten, etwas schonen, er wolle auch die beutschen und preußischen Truppen ins Feuer bringen, um nicht die tapferen schleswig-holfteinischen Soldaten durch zu häusigen Kampf zu sehr zu becimiren.

Das war freilich ein schlechter Troft für die Schleswigs Holfteiner, die von einer Schonung nichts wissen wollten, sondern den höchsten Bunsch hatten, möglichst bald ins keuer geführt zu werden, um tüchtig zu kampfen für ihr Baterland; aber sie mußten sich den Besehlen des Höchstcommandirenden unterwerfen.

Am 24. April wurde durch ben Oberst v. Zastrow, ben Commanbeur der Avantgardenbrigade, eine Recognoscirung gemacht. Er erhielt den Befehl, mit dem 10. Infanteriebataillon, dem 1. Dragonerregiment und 2 Geschützen auf der von Kolding nach Beile führenden Landstraße bis nach Alsminde vorzugehen und zu untersuchen, ob das Terrain zwischen diesem Dorfe und der Donsmühle passifirbar sei.

Oberst von Zastrow kam dem Befehle mit der Geschicklichkeit nach, die er bei allen seinen Unternehmungen entwickelte. Er marschirte ungestört bis nach Alminde; das dortige Desilee fand er von den Danen nicht beseht und ging beshalb weiter vor, indem er in Alminde die Infanterie und die Geschüße gurudließ.

So kam er denn mit dem 1 Dragonerregiment bis zum Dorfe Hoien, etwa 3 Meile füblich von der Stadt Beile, wo er die Borposten des Generals Rye erblickte, welcher mit seiner Avantgarbe Beile und die Umgegend besetzt hatte.

Oberft v. Jaftrow tonnte mit feinem schwachen Corps ein Gefecht gegen die feindliche Armee nicht aufnehmen; er zog sich baber, ba er überdies ben 3wed feiner Recognoscirung erreicht hatte, auf Rolbing gurud.

Eine ahnliche Recognoscirung, welche auf ber Chausiee von Fridericia an demselben Tage unternommen worden war, hatte ergeben, daß das danische Corps des Generals Bulow, in der Rahe von Gudso, enva 1½ Meile nordlich von Kolding ftande.

Diese Recognoscirungen, und einzelne ganz unbebeutenbe Busammenstöße zwischen ben verschiedenen Borposten, die sich indeß nur auf unschädliche Schuffe und auf einzelne Posten beschränkten, bildeten die friegerische Thatigkeit ber beiberfeistigen Armeen bis zum 3. Mai.

Wahrend diefer Zeit wurde das hauptquartier ber schleswigeholfteinischen Urmee nach Kolding verlegt. General v. Prittwig blieb vorläufig noch in Christiansfeld, und erft am 5. Mai verlegte auch er sein hanptquartier nach Kolding.

In ber Zwischenzeit, am 29. April erließ er folgenbe Broflamation an Die Ginwohner von Jutland:

## "Ginwohner Jutlands!

Bum zweiten Mal binnen Jahresfrist betritt ein beutsches Geer euren Boben. Richt feinbselige Gesinnungen gegen euch, nicht ber Wunsch zu erobern führt biese heer über eure Grenzen. Die Deutschen begehren nicht eure Feinbe zu sein ober euch Schaden zuzufügen. Sie werben euren Frieden heilig halten und eures Wohlstandes sich freuen, sobald bas Recht eurer beutschen Nachbarn in ben herzogthümern nicht mehr gefrankt ift.

Deutschland hat alles gethan, um ben ungludlichen Streit friedlich ju lofen, aber biefen Bemuhungen gum Erope bat Danemark ben Baffenftillftand aufgefundigt und ift gu Lande und gur Gee jum Angriff gefdritten. Rur gur Abwehr Diefes ungerechten Angriffs bin ich genothigt, euch die Uebel bes Rrieges zu bringen. 3ch werbe forgen, bag ihr biefe Uebel nur in bem Dage empfindet, in welchem Die Sandlungeweife eurer eigenen Regierung bies unvermeiblich macht. Die banischen Rriegeschiffe bemachtigen fich ber friedlichen beutichen Sandeleschiffe und greifen badurch gerftorend in ben Boblftand und Gewerbfleiß Deutschlands ein. In ben ganbern an ber Dft- und Rordfee erleibet ber Sanbeleftanb unerträgliche Berlufte und viele Taufende find mit Roth und Entbehrung beimgesucht. Ihren Rlagen muß gerechte 216bulfe werben. 3ch werbe in Jutland Die Mittel fur ben fculbigen Erfat berjenigen Berlufte ficher ftellen, welche bie Seemacht Danemarle ber beutschen Schifffahrt gufugt.

Sammtliche öffentliche Behörden sowie die Geistlichen werden hiermit aufgefordert, auf ihrem Bosten zu verbleiben und zur regelmäßigen Bollziehung der nöthigen Anordnungen so wie zur allgemeinen Beruhigung im Bereiche ihrer Antspstichten mitzuwirken. Meinerfeits habe ich alle Militärautoritäten angewiesen, die größtmöglichste Schonung und Erleichterung der Bewohner eintreten zu lassen. Daß gegen eure Personen und euer Eigenthum keine Willfür wird geübt werden, dafür bürgt euch die erprobte Mannszucht und der Ruhm der von mir gesührten Krieger.

Chriftiansfelb, ben 29. April 1849.

Der Dberbefehlehaber ber Reichstruppen in Schleswig-Bolftein v. Brittwig, General-Lieutenant."

Diese Broclamation wurde indeffen erft spater veröffentlicht. Am 3. Mai follte jum erften Male ein etwas größeres und bedeutenderes Gefecht die auf dem Kriegsschauplate herrschende Stille unterbrechen.

2.

Am 3. Mai ließ General v. Bonin abermals Recognoscirungen, die eine auf der Straße nach Beile, die andere auf der Straße von Fridericia vornehmen.

Auf der Straße nach Beile, erhielt Major v. Staffelbt den Befehl, mit dem 4. Infanterie-Bataillon, einer Compagnie des 1. Jägercorps, drei Escadronen des 2. Dragoner-Regiments und vier Spfündigen Fußgeschüßen vorzugehen, um sich über die Stellung des Feindes zu vergewissen. Kleinere feindliche Abtheilungen sollten zurückgedrängt werden, während er den Besehl erhielt, falls er eine etwa überlegene Macht begegne, keinen Kampf mit derselben anzunehmen, sondern sich auf Kolding zurückzusiehen.

Major v. Staffeldt brang bis über Alminde, ungefähr eine Meile nördlich von Kolding, ohne einen Feind zu treffen, vor. Hier aber stieß er auf eine weit überlegene danische Abtheilung von 2 Bataillonen, 5 Escadronen und 4 Geschüpen.

Er trat baher, bem erhaltenen Befehle gemäß ben Rudmarich auf Rolding an. Die danische Cavallerie machte
während bieses Rudmariches einen heftigen Ungriff auf die Schleswig-Hossteiner, wurde aber durch ein gut gezieltes und fraftig unterhaltenes Feuer aus den Geschügen ber Letteren empfangen, und mußte sich beshalb mit bedeutenden Berluften zuruckliehen. Major v. Staffelbt verlor bei bem turgen Rampfe nur brei Mann.

3.

Weit bedeutender war die andere auf der Straße nach Fridericia unternommene Recognoscirung, deren Befehl Oberst v. Zastrow erhielt. Seinem Commando waren: das 2. und 9. Infanterie-Bataillon, die dritte Compagnie des 2. Jägerscorps, die zweite und dritte Schwadron des 1. Dragoner-Regiments und vier reitende Geschütze anvertraut.

Bor bem Beginn der Operation gab Oberst v. Zastrow bem Offigiercorps der verschiedenen unter ihm stehenden Truppentheile folgende Disposition.

"Die Avantgarde besteht aus der Jäger-Compagnie und ben beiden Dragoner-Escadrons. Die Jäger werden auf Wagen geset, um den Bewegungen der Cavallerie schneller solgen zu können. Die Avantgarde geht auf der großen Fridericiaer Straße über Gudso die zu dem Punkte vor, von woder Weg nach Snoghoi rechts absührt, macht hier Halt und entsendet zwei Detachements von denen das eine auf der Fribericiaer Straße bis in die Gegend von Sonderbygaard vorgeht, das andere nach Snoghoi zu dringen sucht.

Bur Flankendedung entsendet die Avantgarde: einen Offizier mit 30 Pferden, welcher von dem Dorfe Bjert links ab über Stang, Eltang. Mühle, Hoirup nach Taulow-Rebel geht, und einen Unteroffizier mit 15 Pferden, welcher von Gubso rechts ab, über Sterbed nach Demgaard vordringt.

Der Avantgarbe folgt bas Gros in ber Art, bas bie Artillerie zwischen ben beiben Bataillonen marschirt. Da bie

Sauptaufgabe ber Recognoscirung bie Ermittelung ber Starfe bes Feindes ift, so wird biefem überall, wo er fich zeigent follte, mit Energie zu Leibe gegangen, um ihn zur Entwicklung seiner Streitkrafte zu zwingen."

Gegen 7 Uhr Morgens, trat bas Recognoscirungscorps seinen Marsch an. Es marschirte über Bjert hinaus, ohne auf einen Feind zu treffen; erst auf ber Höhe von Eltang zwischen Bjert und Gudso traf die Tete ber Avantgarbe auf eine dänische Feldwache, welche sich, obwohl tüchtig fämpfend, zurückzog.

Die Feldwache bestand aus husaren, und biefe feuerten aus ihren Carabinern gegen die Schützen, ohne diesen indessen großen Schaden zu thun.

Zwei Infanterie-Compagnien wurden bei Gubed zurudgelaffen; bann rudten die Schleswig-Holfteiner weiter vorwarts. Die Danen hatten fich schnell zurudgezogen, und
nicht nur das Defilce bei Gubed, sondern auch ein etwa 5200
Schritt hinter Gubed liegender Krug Krybily, war von ihnen
verlassen worden. Auf der Straße waren allerdings Verhaue
aufgerichtet, aber da diese nicht vertheidigt wurden, konnten sie
leicht fortgeräumt werden.

Endlich süblich von Borup, wo rechts ber Weg nach Snoghoi abgeht, stieß die Tete ber Schleswig-Holsteiner auf eine danische Infanterie-Abtheilung von etwa 2—300 Mann. Die Jäger sprangen sofort von den Bagen und begannen das Gesecht, welches die Dänen tapfer aufnahmen. Ein beftiges Tirailleurgesecht entwickelte sich. Bald aber erhielten die Dänen Verstäufung, immer größere Infanteriemassen zogen sich zusammen, und so sah sich benn Oberst v. Zastrow genösthigt, auch seine Infanterie schnell heranzuziehen.

Das Gefecht murbe immer heftiger; eine banifche Cavallerie-Schwadron trabte heran, aber auch zwei ber schleswig-holfteinischen Geschüge tamen jest zu Gulfe und beschoffen bie danische Cavallerie, welche fich schnell zuruckiehen mußte.

Jest fuhr aber auch banische Artilletie auf, welche von ben schleswig-holsteinischen Geschüßen beschoffen wurde, die Schleswig-Holsteiner durften sedoch feine Kartatschen anwenden, weil zwischen ihnen und den danischen Geschüßen die eigenen Tirailleurs im Kampse waren, auch konnten sie es nicht verhindern, daß die Danen abpropten, obgleich sie ein banisches Geschüß demontirten.

Der Kampf wurde jest mit jedem Augenblide heftiger. Der erste Zug der schleswig-holfteinischen Batterie stellte sich neben dem schon vorangegangenen zweiten Zuge auf; aber nichts desto weniger konnte man die danische Artillerie nicht zum Schweigen bringen. Diese unterhielt fortwährend ein hestiges Feuer auf die schleswig-holsteinischen Compagnien; zu gleicher Zeit rückten immer neue danische Infanteriemassen; zu gleicher Zeit rückten immer neue danische Infanteriemassen; zu gleicher zeit rückten immer neue danische Infanteriemassen; zu gleicher zeicht, und bald waren die Danen den Schleswig-Holsteinern saft viersach überlegen, aber nicht desto weniger wollte Oberst v. Zastrow nicht zurückweichen, bis ihm endlich von seiner linken Flanke die Nachricht kam, daß zwei danische Bataillone die Umgehung dieser Flanke versuchten und erreichen würden, wenn Oberst v. Zastrow nicht den Rückzug besehle.

Unter solchen Berhältniffen war an einen längeren Kampf an biefer Stelle nicht zu benken, benn bei ber großen Ueberlegenheit bes Feindes mußte eine Umgehung um so eher gelingen, und war dieselbe um so gefährlicher für den Oberst v. Zastrow, als ihm badurch der Rückzug auf Kolding leicht abgeschnitten werden konnte.

Der Ived ber Recognoscirung war erreicht, man kannte bie Stellung bes Frindes und man wußte, daß berfelbe eine ziemlich bedeutende Starte zu entfalten, im Stande war, und Oberft w. Zastrow gab beshalb ben Befehl zum Ructuge.

Schon jubelten die Danen, schon-glaubten sie, die Schleswig-Holsteiner wurden sich in eiligster Zucht nach Kolding
wenden, aber sie ierten sich gewaltig; benn abgleich sie bet
der ersten rudgangigen Bewegung berselben mit erneuerter
Kraft auf dieselben eindrangen, obgleich es ihnen gelang, die
seindlichen Geschübe mit Gewehrfugeln zu beschießen, so zog
sich Oberst v. Zastrow doch nur Schritt für Schritt sorwährend tungend zuwück, und schon beim Krybilyer Kruge nahm
er eine neue Ausstellung und hielt bier, wenn auch nur tunge
Beit, das Gesecht, dann ging er nach Gubes zurück. Sinter
dem Defilce wurde eine neue Ausstellung genommen.

Hier aber zeigte sich eine neue Gefahr. Ein danisches Kanonenboot war in die Gubsoer Bucht eingelaufen und versuchte von dier aus ein Feuer auf die schleswig-holfteinischen Truppen zu eröffnen. Das Kanonenboot traf indessen nicht bester, als die erreichten andern danischen Schiffe, keine Rugel traf, saft alle erreichten die Chaussee, auf der die Truppen passiten, gar nicht, sondern blieben im Sumpse steden, und als nun gar die schleswig-holsteinische Artislerie das Feuer des Kanonenboots erwiderte, und diese sich auf welstere Distance zurückziehen mußte, wurde das Feuer desselben vollständig unschällich, und die schleswig-holsteinischen Gesschüpe konnten nun wieder ihr ganzes Feuer gegen die danische Insanterie richten.

Aber auch bier tonnten fie nur mit Bollfugeln und Granatfeuer fchießen, bas wirlfamere Kartifchenfeuer war nicht anwendbar, weil fich zwischen ben Gefchuben und bem Feinde bie fchleswig-holfteinischen Tirailleurs befanden.

Deffen ungeachtet war bas Feuer ber schleswig-holfteinischen Geschüße von bebeutenber Wirkung, benn mehrere Rugeln schlugen in die dichten Tirailleurschwarme ber Danen ein und fügten diesen schwere Berluste zu.

Jett fuhren jedoch auch mehrere danische Geschütze ben schleswig-holsteinischen gegenüber auf und begannen gegen biese ein gut gezieltes und heftiges Feuer. Alle Rugeln schlugen dicht in der Nahe der schleswig-holsteinischen Geschütze ein und machten dadurch die Pferde derselben schur; selbst die Gewehrfugeln der danischen Schützen trasen die Pferde der schleswig-holsteinischen Batterie, und dazu kam, daß der Commandant des zweiten Infanterie-Bataillons beim Ueberspringen einer Hede gestürzt und daß sein Adjudant gleichszeitig verwundet worden war.

Dadurch kam eine Verwirrung in die Bewegungen ber Schleswig-Holfteiner, und so mußte benn, nachdem das Defilee bei Gudsö gegen die mehr als viersache Uebermacht der Dänen vertheidigt worden war, Oberst v. Zastrow den Besehl geben, daß der weitere Rückug angetreten werde. Trog aller Tapferfeit der Schleswig-Holsteiner — Oberst v. Zastrow kampfte fortwährend mit im hestigsten Rugelregen — konnten diese doch der Uebermacht der Dänen gegenüber sich nicht länger halten. Aber obgleich die Schleswig-Holsteiner sich jurückzogen, so sichen sie bennoch nicht, Schritt für Schritt gingen sie zurück und balb nahmen sie süblich einer Schlucht etwas nördlich von Bjert eine neue Ausstellung.

Sier widerftanden fie ben Danen zwei Stunden lang, fo daß biefe fich endlich veranlagt faben, ben Rampf und bie

Berfolgung der Schleswig-Holfteiner ganzlich aufzugeben. Die Danen stellten süblich von Gubed ihre Borposten aus und griffen die schleswig-holfteinischen Truppen nicht weiter an.

So war benn ber Zwed ber Recognoseirung vollsommen erreicht, nachdem die Truppen sich auf's Kräftigste und Tüchtigste, mit außerorbentlicher Tapferfeit geschlagen, nachdem auch die Offiziere während bes ganzen Tages eine außerorbentliche Bravour und Umsicht entsaltet hatten.

Trop des heißen Kampfes war der Berlust der Truppen verhältnismäßig fein bedeutender. Oberst v. Zastrow hatte nicht mehr als 30 Mann verloren, unter diesen aber waren 2 Offiziere, Lieutenant Langer und Lieutenant v. Gliezynski. Lesterer hatte im Tirailleur-Gefecht ein Bein verloren.

Gegen 3 Uhr Nachmittags zog fich Oberft v. Zastrow, nachbem er ben Zwed feiner Recognoscirung vollfommen erreicht hatte, nach Kolbing zurud.

## 4.

Einige Tage vergingen nach bem Gefechte von Gubso wieber in ziemlicher Ruhe und ohne bedeutende Zusammenftöße ber Danen und Schleswig-Holsteiner. Für diese Ruhe sollten die schleswig-holsteinischen Soldaten indessen durch ein glanzendes Gefecht, durch eine siegreiche Schlacht herrlich entschäft werden, in der sie Gelegenheit hatten, ihre außerordentliche Tapferfeit, wie in allen früheren Schlachten zu bethätigen. Es war dies die so berühmt gewordene Schlacht von Gudso und der Taulow-Kirche am 7. Mai.

Wir theilen bem Lefen uber biefe Schlacht ben trefflichen Bericht bes Generals v. Bonin mit:

Am 6. Mai wurde bie Armee in engere Cantonnirungen um Seeft - Bonfold und Dalby aufammengezogen. um ber preußischen Armee bei ihrem Borruden Die weftlich von Rolbing und unmittelbar füblich ber Rolbingan liegenben Rantonnements au überlaffen. In Diefem Dage verlegte ber Dberbrieblehaber ber Reichearmee fein Sauptquartier ebenfalle babin und ertheilte bem commanbirenben Beneral ber fcbles. wig-holfteinischen Truppen fur ben folgenben Tag ben Auftrag, gegen Fribericia vorzumarschieren und fich in ben Befit bes Abschnittes Rolbing, Fribericia, Solominde gut fegen. Ueber bie Blane und bie Starfe bes Reindes waren feine genauere Rachrichten eingegangen. Rach ber von ihm behaupteten Borvoftenftellung und ber am 3. Dai gegen ibn ausgeführten Recognoscirung au fcbließen, ließ fich erwarten, baß er bie Abschnitte von Subsa und Rrybilpfrug vertheiben merbe.

Die Halbinsel zwischen bem Fjord von Rolding und Beile, auf welcher die beiden Landungs, und Ueberfahrtspläte Snoghoi und Fribericia liegen, wird in der Richtung von Holdminde auf Guded-Mühle durch ein 3—500 Schritt breites meist nur für einzelne Insanteristen gangbares Thal durchschnitten, das der Defensive große Bortheile bietet. — Zwei große Straßen von Kolding und Beile nach Friberiela und nur wenige andere Wege führen durch dasselbe. Die Thalränder sind meist steil und theilweise mit Holz bewachsen. In der Kolding-Fribericiastraße wird dieser Bertheidigungsabschintt noch verstärft durch das 800 Schritt davor sich ersstredende Thal des Gudss Mühlbaches, der ober- und un-

terhalb ber Mühle, selbst für einzelne Infanteristen, nur auf fünstlichen Uebergängen passirbar ift. — Der Feind hatte, wie es sich am 7. zeigte, biesen ganzen Abschnitt in der Rähe der Chausse mit bedeutenden Berschanzungen für Artisterie und Infanterie versehen. — Die zwischen beiden genannten Thälern liegenden Höhen sind sehr gut zur Vertheidigung geeignet und waren mit drei großen Erdwerken für Geschüt und drei Etagen von Spaulements für Infanterie garnirt, während auf der Höhe des Arpbily-Arugs ebenfalls 3 Batterien und mehrere Spaulements erdaut und die bewachsenen Erdwälle zur Infanterie-Vertheidigung sorgfältig eingerichtet waren.

Der commandirende General befahl für den 7. Morgens bie Concentration und den Bormarsch der Truppen gegen Fribericia in nachstehender Art:

Die Avantgarbenbrigabe, bestehend aus dem 1. u. 2. Jäsgercorps, bem 9. und 10. Bataillon, der spfündigen Batterie Mr. 3. und 2 Escadrons Dragoner, sollte um 8 Uhr Morgens bei Holsminde in der Marschordnung formirt stehen. Eine 12pfündige Batterie und 2 Bioniercompagniezn wurden ihr beigegeben. Die 1. Brigade concentrirte sich zu derselben Zeit an der Straße östlich, dic 2. südlich Kolding, sie sollten mit der Reserve-Artillerie, bestehend aus einer 12 pfündigen und einer reitenden spfündigen Batterie, in Echelons der Avantgarbe in angemessener Entsernung solgen.

Die Kavallerie wurde angewiesen, ben Weg über Brambrup und Bilftrup-Hairup-Krug zc. einzuschlagen, um auf biese Beise bie linke Flanke ber Infanterie zu beden.

11m 8 11hr trat die Avantgarbe mit dem 1. Jägercorps umd 2 Escadrons Cavallerie an der Spite ihren Marsch an Die Helbzüge in Schleswig-Holftein. und stieß, nachdem sie das Dorf Norre-Bjert passirt hatte, auf die feindlichen Borposten. Sie wurden von den Tirailleutsder 1. und 2. Compagnie sofort angegriffen und zurückgeworsen, so daß das 1. Jägercorps bereits um 9 Uhr zum Theil auf den jenseitigen Höhen angekommen war, von wo aus sich eingrößer Theil der feindlichen Stellung übersehen ließ.

Dieselbe war sehr ausgebehnt, indem der Feind auf den Höhen zwischen Stibbret-Muble und Bilftrup-Kirche Tirail-leurlinien zeigte und die oben angegebenen Berschanzungen sichtbar wurden:

Der commanbirende General ließ das 2. Jägercorps von Bjert aus in der Richtung von Vilftrup-Kirche marschiren, um den rechten feindlichen Flügel zu recognoseiren und zurückzuwersen; dieses Corps hatte zum Theil einen beschwer-lichen Marsch durch Wiesen und Moraststrecken und wurde auch durch das Feuer von zwei seindlichen bei der Vilftrup-Kirche positirten Geschüßen aufgehalten. Dennoch war es um 9½ Uhr in hestigem Tirailleurgesecht in gleicher Höhe mit der Avantgarde angelangt.

Das 1. Jägercorps in Compagniecolonnen, gefolgt vom 9. Bataillon als Soutien, trieb die feindliche Tirailleurlinie unter heftigem Gefecht gegen die Gudső-Mühle zurück, es wurde dabei durch 4 Geschüße der sahrenden Batterie Nr. 3 unterstüt, welche links der Chaussee ausuhren und die seindlichen Geschüße hinter dem Gudső Bach beschossen. Bald darauf suhr die ganze Batterie in einer weiter vorwarts liegenden Position, die halbe 12pfündige Batterie Nr. 1 rechts der Chaussee etwas rückwärts gegen die nördlich beim Dorfe Gudső liegende seindliche Geschüßposition aus. Die Stärke des Feindes ließ sich zunächst bei der deckenden Beschaffen.

heit des Terrains schwer beurtheilen. Um 9½ Uhr hatte er folgende Position: an der Visstruper Kirche 2 Geschütze und 1 Bataillon, auf der Ebene zwischen Bilstrup und dem Holmsee waren einzelne Tirailleurlinien im Gesecht gegen das 2. Jägercorps; dahinter wurden etwa 2 dänische Bataillone bemerkt. Bei Gudsö zeigte er ca. 2 Feldbattericen und starke Tirailleurlinien mit entspechenden Replis dahinter, zusammen etwa 2 Bataillons, während die übrige Infanterie verdedt aufgestellt war.

Die Batterieen bei Gubod-Muhle und Dorf waren von ihm armirt und fuhr er etwas spater 4 Geschüße bei der Lav-lov-Kirche auf, die Tirailleure waren einige 100 Schritte über die Muhle vorgeschoben.

Dieser seindlichen Stellung gegenüber war um 9 Uhr bas 2. Jägercorps auf bem linken Flügel in Compagnieco-lonnen mit seinen Tirailleurs im Borgehen gegen Bisstrup, auf dem rechten Flügel hatte das 1. Jägercorps mit seinen Tirailleurs, unterstützt vom 9. Bataillon, eine Linie etwa 100 Schritte vorwarts der Stibbret-Mühle bis an den Meer-busen eingenommen.

Die Spfündige und eine halbe 12pfündige Batterie waren in stetem Feuer, das 10. Bataillon in Reserve dahinter, ebenso die beiden Escadrons der Avantgarde. Die 1. Brigade war bereits im Thal östlich Bjert angesommen. Die 2. Brigade folgte dahinter. Die Cavallerie hatte an der Eltang-Kirche Halt gemacht, da die Höhen der Vilstruper Kirche vom Feinde besetzt waren.

Der commanbirende General ertheilte, nachdem er bie Stärfe ber feindlichen Stellung bei Gubso wahrgenommen, nummehr ber 2. Brigabe ben Befehl, hinter ber ersteren fort-

zumarschiren und ben Weg über Eltang gegen Bilftrup einzuschlagen, um ben feindlichen rechten Flügel energisch zu umfassen, anzugreisen und ben Abschnitt in der Rahe bes Holms-Sees zu überschreiten. Gine Escadron der Arantgarde wurde ihr beigegeben. Die Avantgardenbrigade daz gegen erhielt ben Besehl, das Gesecht bei Gudso nur hinzuhalten und erst dann zum Angriss wieder vorzugehen, wenn bei dem Feinde die Wirfung dieser Flankenbewegung sichtbar werde.

Der commanbirende General hielt an der Chaussec, in der Nähe der Spfündigen Batterie, auf einem Hügel, wo das ganze Schlachtseld, so wie die Bewegungen der 2. Brigade, leicht zu übersehen waren. Um 9½ Uhr erschienen 1 Dampfschiff und 3 Kanonenböte in der Bucht von Gudso und unterhielten ein mehrstündiges, zum Theil sehr lebhaftes Keuer in unserer rechten Flanke gegen unsere Geschüße und Infanteriecolonnen, ohne jedoch den geringsten Schaden zu thun, die meisten Bomben sielen ins Wasser; eine Abheilung des 3. Jägercorps hatte sich durch den Wald die Houensodde geschlichen, um die Kanonenböte durch Spiskugelseuer sern zu halten, sie wurden von denselben mit Kartätschen beschossen, hatten aber keinen Berlust.

Die zweite 12 pfündige Halbbatterie wurde füblich ber Chaussee in gleicher Hohe mit ber Spfündigen Batterie gegen die Kanonenbote aufgefahren, eröffnete ihr Feuer und zwang dieselben, fern zu bleiben.

Bahrend nun die 2. Brigade ihren Marsch über Eltang und Suber-Bilftrup fast gang gebedt fortsette, murbe bad Gesschützeuer auf bem rechten Flügel von beiden Seiten lebhaft genahrt. Um 11 Uhr fing ber Feind jedoch bereits an, ein-

zelne Abtheilungen Infanterie von Gudso nach dem Arybily-Krug zurückzuziehen und dort eine neue Stellung vorzubereiten; ebenso zog er die vordersten Geschüße allmählig ab, unterhielt aber mit den übrigen das Feuer um so lebhafter, wobei ihm ein Propfasten durch einen Schuß der öpfündigen Batterie in die Luft gesprengt wurde. Gegen 12 Uhr begann er seine Tirailleurs ganz hinter den Abschnitt zurückzuziehen und verließ auch bald das Dorf Gudso, das er in Brand steckte.

Das 1. Jägercorps folgte ihm im Berein mit bem 9. Bataillon mit hestigem Fener auf dem Fuße über das brennende Dorf binaus bis zum zweiten Abschnitt, der sogleich von einzelnen Tirailleurs überschritten wurde, die sich hinter ben jenseitigen Höhen festsehen und von dort aus die seind-lichen Batterieen, so wie die in einem eigends dazu gemachten Graben aufgestellte Infanterie beschossen. Auch die 12pfündige Batterie wurde durch das brennende Gudso herangezogen und suhr auf beiden Seiten der Chausse auf, von wosie auf die seindliche, hinter den Batterieen in der zweiten Ausstellung stehende Artillerie mit vielem Ersolg schos und sie später zum Abzug nöthigte.

Eine feindliche bei ber Tavlov-Rirche aufgefahrene Batterie feste immer noch ihr Feuer fort, besonders gegen die den Sumpf überschreitenden Tirailleurs.

Das Gefecht, von beiden Seiten gut und lebhaft genährt, war hier am Abschnitt des Arpbily-Arugs auf einige Zeit zum Stehen gesommen, der Feind zog bedeutende Infanterie-massen in der Rahe der Tavlov-Kirche zusammen und schien mit seinen Tirailleurs wieder vorgehen zu wollen, als plozelich um 124 Uhr die fahrende Batterie Rr. 2 von der 2. Bris

gabe auf ber Unbobe norblich bes Solmfees auffuhr und ein fehr lebhaftes gut gerichtetes Feuer in ber Richtung auf Die Tavlov = Rirche in ber rechten Klanke bes Keindes begann. Die 2. Brigabe war bei Bilftrup angefommen und hatte von bort bas 4. Jägercorps und bas 5. Bataillon jur Unterftugung bes 2. Jägercorps vergefandt, welches fich in gleicher Sohe mit bem rechten Alugel haltend, allmählig bis gegen ben 216= schnitt gegen Soirup und ben Solmsee vorgebrungen war. Unter bem Schute biefer Batterie brangen bie Tirailleurs biefer 3 Bataillone refp. Corpe über ben moraftigen Abschnitt schnell und fraftig gegen die Tavlov-Kirche vor. Ueberrascht wich ber Feind überall; feine fich über Tavlov = Nebel gurud= giehenden Infanteriemaffen wurden von ber 2. Salbbatterie Dr. 2 beschoffen, bie auf bem nördlichen Ufer bes Solmfees eine zweite Aufftellung genommen hatte. Es war 2 Uhr Rachmittage, ber Feind in vollem Rudjuge.

Auf bem rechten Flügel übernahm das 10. Bataillon die unmittelbare Berfolgung auf der Chausse, das 1. und 2. Jägereorps, so wie das 9. Bataillon wurden gesammelt und solgten in angemessener Entsernung. Die Artillerie wurde leider durch eine tiefe Abgrabung der Chausse am Abschnitt des Krydily-Krugs wohl 20 Minuten aufgehalten, trot der eifrigsten Arbeit der Bioniere die Gangbarkeit wieder herzustellen. Die Berfolgung konnte daher nicht so schnell sein, um den eilig slichenden Feind zu erreichen. Bei Henneberggard schien er sich noch immer setzen zu wollen, entschwand aber gegen 3 Uhr dem Auge hinter dem waldigen Terrain.

Die Avantgarben-Brigabe folgte auf ber Strafe nach Snoghoi und machte etwa, eine viertel Meile vor biefem angefommen, halt, um furze Zeit zu ruhen. Der commandi-

rende General, welcher vorgeritten war, um ben Brudentopf von Snoghoi zu recognosciren, bemerkte plöglich, es mochte 4 Uhr sein, wie ein Dampsschiff mit 2 Kanonenböten im Schlepptau, welche bei Gubso im Gefecht gewesen waren, sich der Meerenge von Snoghoi näherte, er befahl daher der 12pfundigen Batterie schnell bis an den Strand vorzugehen, um die Schiffe zu beschießeni. Allein sie hatten bereits einen solchen Vorzugehen, daß ihnen sein wesentlicher Schade zugefügt werden konnte, einem Kanonenboot wurde der Spiegel zerschossen, sliehend erwiderten sie das Feuer lebhaft und verwundeten dabei ein Pferd.

Um 5 Uhr wurde das 10. Bataillon beordert, ben Brufffentopf von Snoghoi, ber aus einem gut unterhaltenen Erdwall von starken Profilen besteht, anzugreisen. Es fand inbessen nur geringen Widerstand, der Feind verließ eilig ben
Brüdentopf, als die Truppen zum Angriff vorrückten. Die
Besatung warf sich in bereit gehaltene Brahme und sette
nach Middelfahrt über. Gine halbe Stunde darauf begann
er aber plöplich aus 7 auf ber fühnenschen Küste angelegten
Batterieen ein morderisches Feuer gegen die Avantgardenbrigade, welches bis zum Dunkelwerden anhielt, ohne jedoch
erbeblichen Schaden zu thun.

Abends 8 Uhr marschirte die Avantgardenbrigade nach Erritor, wo fie ein Bivouac bezog und mit ihren Borposten ben Brudenkopf von Snoghol befett hielt.

Die 1. Brigade war der Avantgarde auf der großen Straße an Henneberggard vorbei gefolgt, erhielt aber um 4 Uhr Befehl, sich gegen Norben nach der großen Straße von Fridericia zu wenden.

Gin feinbliches Bataillon und eine Escabron Sufaren,

die bei Snoghoi nicht mehr eingeschifft werden konnten, hatten sich, so wie der größte Theil der feindlichen Massen auf Fridericia zurückgezogen.

Die 2. Brigade hatte, nachdem der Feind anfing sich von der Tavlov-Kirche abzusiehen, den Weg über Hoirup auf der Biuf-Fridericia-Straße eingeschlagen. Zwei seindliche Bataillons, die an dem Abschnitt postirt gewesen waren, hatten denselben bereits verlassen. In Taarup stießen das 4. Jägerscorps, welche sich bei Tavlov-Nebel und das 5. Bataillon, welches sich bei Henneberggard gesammelt hatte, wieder zur Brigade, die nun um 5 Uhr auf der großen Straße nach Fridericia bei Stoustrup eintras. Der Feind zog sich auch von hier, nachdem er einige Kartätschenschüsse wirfungslos abgeseuert hatte, in größeren Colonnen und allen Wassengattungen hinter die Wälle von Fridericia zurück.

Um 7 Uhr Abends hatte das 6. Bataillon die Borpoften vorwärts Stoustrup bis auf Kanonenschustweite gegen
Fridericia ausgesest; die 2. Brigade bezog Bivouacs in der Nähe des Dorfs, die 1. Brigade dahinter.

Die Neserve-Cavallerie mit ber reitenden Batterie hatte keine Gelegenheit gehabt, bem Gesecht beizuwohnen, sie folgte ber 2. Brigade von Vilstrup aus und bezog dann Bivouacs bei Bredstrup.

Gegen Abend recognoscirte 1 Escadron bas Terrain nördlich Fribericia bis dicht an die Wälle.

Das Sauptquartier wurde fur die Nacht bei ben Borposten in Sonderbyegaard genommen.

Das Treffen hat unter stetem Bordringen der schleswigs holsteinischen Urmee 8 Stunden gedauert. Der Feind brachte 15 Bataillons, eine zahlreiche Artillerie und mehrere Escabronen Cavallerie ins Gefecht. Mehrere Male löste er sein erschöpfte Infanterie ab. Die Armee wurde von den Gentralen v. Bulow, v. Molife und v. Schleppegrell commandirt. Bon der schleswig-holsteinischen Armee sind außer der Avantgarde nur einige Bataillone der 2. Brigade ins Gesecht gestommen. Alle übrigen Truppen blieben intact in der Hand des commandirenden Generals.

Die sämmtlichen Truppentheile, ganz insbesondere aber die Brigade bes Obersten von Zastrow, bessen talentvolle Bührung rühmend erwähnt zu werden verdient, haben an diesem Tage wiederum Gelegenheit gehabt, ihre Bravour und Unceschrockenheit an den Tag zu legen. Die jungen Soldaten solgten ihren Ofsizieren mit Hingebung und Bertrauen, und es war dem commandirenden General eine angenehme Pflicht, allen Abtheilungen, vorzugsweise aber dem 1. Jägercorps und der Artislerie, welche ununterbrochen im Gesecht gewesen und einen ansehnlichen Berlust erlitten hatten, ein öfsentliches Zeugniß ihres Wohlverhaltens geben zu können.

Hauptquartier Brebftrup, ben 29. Mai 1849.
Der commandirende General.
(gez.) v. Bonin."

Bir können uns nicht versagen, diesem Berichte noch einige Bemerkungen hinzuzusugen, und besonders unserm Lefer auch eine Schilderung der Schlacht bei Gubso von einem Mitfampfer zu übergeben, welche allerdings nicht Auspruch barauf macht, wie der Bericht des Generals, uns den Kampf strategisch zu schildern, welche uns aber einen tiefen Blid thun läßt in den kampfesmuthigen Geist der schleswig-holsteinischen

Solbaten. Wir entnehmen biefen Bericht ber "Rordbeutschen freien Preffe"; er lautet:

"Den 6. Dai Abende erhielt bie erfte Schleswig-holfteinifche Brigade Marfchordre; Riemand wußte wohin, nur ben Commandeuren war bas Borhaben mitgetheilt. Den 7. Dorgens ward Alles marschfertig und wie ein Lauffeuer burchflog bie Reihen bie Rachricht: "es geht nach Fridericia." Mit Sang und Rlang jogen wir an ber Rufte bes folbinger Meerbufens bin, es war ein herrlicher Morgen, und gegen 7 Uhr waren alle Lanbftragen mit Truppen bebedt, mit einem Worte es war ein großartig ergreifender Bug; mit Befang gog bie junge Armee bem Tobe entgegen. Begen 8 Uhr trafen unfere Truppen mit ben banifchen Borpoften gufammen, nach einem hartnädigen Tirailleurgefecht jogen fich bie Danen gurud. Bei Guben, wofelbft fich die Danen verfchangt hatten, begann ber eigentliche Rampf. Auf ben Sohen neben Bubso waren brei fefte Batterieen, welche Die Chauffee ber Lange nach bestrichen, von ben Danen erbaut worben. Links von den Strafen zwei größere Feldwerfe und mohl vier Ranonenbote und ein Dampfichiff; von allen biefen Unlagen wurde ununterbrochen mit Ranonen auf uns gefeuert, aber gludlicherweise treffen nicht alle Rugeln, benn trop bem, bag Die Kanonabe eine fürchterliche und bie Position ber Danen eine febr gunftige war, fo ift unfer Berluft nur unbebeutenb . und ju ber Echlacht bei Rolbing in gar feinem Bergleich. Die britte Compagnie bes neunten Bataillons verfuchte einen Babonettangriff auf eine feindliche Batterie; por bem beftigen Ranonenfeuer begannen die Truppen ju weichen, ba fpringt ihr Sauptmann por bie Front und ruft ihnen ju: "Ein Sundsfott, wer feinen Sauptmann verlägt!" - Die nachfte Rano-

nenfugel rif bem braven Sauptmann ben Ropf vom Rumpfe. Die Compagnie mußte weichen. Mittlerweile murben bie Batterieen von imferer 3molfpfunberbatterie beschoffen und von ben Jagern umgangen und in ber Flante angegriffen. Dorf Gubeo brannte fcon feit Beginn bes Rampfes und in bem brennenden Dorfe wurde der Rampf fortgeführt. - Gine Umgebung batten bie Danen nicht erwartet und nun verließen fie in wilder Alucht ihre Stellung und in wenig Minuten ftanden unfere Befchute auf berfelben und brachten bie Ranonenbote gum Schweigen. Die eilig bie Flucht mar, geht baraus hervor, bag bie Danen bie Urme und Beine, welche von Amputirten in ben Batterieen lagen, nicht einmal verscharrt hatten. Die Stellung ber Danen mar eine porgugliche, eine faum zu nehmenbe, jedoch hatten wir auch gestern ben Beweis, bag ber Dane fur ben Rudgug ftete beforgt ift, benn 800 Schritt binter ber Batterie mar bie Chauffee quer burchstochen und eine leicht barüber gelegte Brude vernichtet worben, und fo verging bereits eine Biertelftunde, ehe unfere Bioniere bie Strafe wieber paffirbar gemacht hatten, und nun begann bie vollständige Berfolgung bes Feindes. Gine halbe Meile vor Fribericia machten wir Salt und bie Batterieen ber Infel Fuhnen begannen ihr Feuer auf und. gebrauchten jeboch bie Danen eine Rriegelift, ihre erften Schuffe fclugen 20 bis 30 Schritt vom Lande ins Baffer und bies veranlaßte unfere 3molfpfunberbatterie, auf ber Landjunge aufzufahren. Beboch in bem Augenblide, als biefe ihr Keuern beginnen wollte, ba burchpfiffen ungablige wohlgezielte Schuffe bas Terrain; wir mußten jurud. Die Absicht ber Danen war erreicht, fie batten une glauben gemacht, ihre Schuffe reichten nicht bis ju uns heruber und eröffneten ihr

Feuer, als wir im Schusse waren. Eines Umstandes darf ich jedoch dabei nicht unerwähnt lassen, welcher von Muth und Entschlossenheit Zeugniß giebt. Ein Zug der Pioniere, welcher zur 12pfündigen Batterie commandirt war, und gestern mehrere Male Gelegenheit hatte im Feuer zu arbeiten, wurde beordert auf der Landzunge das Auffahren der Geschütze vorzubereiten. Bei ihrem Anmarsch begannen die seindlichen Batterieen ihr Feuer, unerschrocken und wassenloss gingen sie jedoch unter Bortritt ihres Lieutenants Neergaard den Augeln entgegen und begannen ihre Arbeit und erst als die Artillerie sich zurückgezogen, verließen sie die gefährliche Stellung. Es gehört eine große Kaltblütigkeit dazu, wassenlos, ohne die geringste Aussicht aus Selbstvertheidigung, dem Feinde ins Auge zu sehen.

Dieser leste Moment beschloß ben heutigen glorreichen Tag, und unsere Truppen bezogen eine halbe Meile vor Fristericia das Bivouac. Unsere Todten sind fürchterlich verstümmelt und meist durch Kanonenschüsse getödtet. Berwundete haben wir im Verhältniß zum Kampse nur wenig. Oberstelleutenant v. d. Tann war im Stabe des commandirenden Generals v. Bonin, und oft ritt er durch den dichten Kugelregen."

Eine Schlacht, welche so gefämpft wurde, wie ber vorliegende Bericht und sagt, mußte wohl siegreich ausfallen.
Bo eine so glänzende Tapferfeit von Seiten der SchleswigHolfteiner bewiesen wurde, da konnten freilich die Danen
nicht widerstehen, und nicht an den Schleswig-Holfteinern
lag es, daß die so glänzende Schlacht von Gubso nur eben
eine glänzende Schlacht ohne bedeutende Folgen war; es war
nicht der Fehler der tapferen Freiheitskämpfer, daß die dani-

sche Armee vermochte, sich nach Fridericia zuruckzuziehen, es war der Fehler derer, die zu Commandanten dieser Armee berufen waren, und die sich nicht scheuten, to edles Blut unnut vergießen zu lassen.

Rach bem fo glanzenden Treffen von Gubso ware es möglich gewesen, bei einer ftarken und energischen Berfolgung bie danische Armee vollständig zu zersplittern und zu ver- nichten.

Während die Schleswig-Holfteiner noch bei Gudob fampften, waren auch im Westen auf dem linken Flügel die Breußen vorgedrungen und hatten das danische Corps des Generals Rie auf Beile zuruchzenvorfen.

So war die Position der Danen überall genommen und es kam nur darauf an, daß die schleswig-holsteinische Armee sich mit aller Kraft auf die Danen werse, den fliehenden Beind auf das Meußerste und Entschiedenste verfolge, ihm keine Zeit zum Sammeln, keine Zeit zum Rückzuge lasse und ihn so vernichte; es kam darauf an, alle Truppen, die irgend dieponibel waren, zu diesem Zwecke zu benutzen, um in einem glänzenden Kampse mit einem Schlage den Krieg zu beenden.

Aber ebenso wenig wie dies nach der Schlacht bei Kolding geschehen, ebenso wenig, wie dies im vorigen Jahre nach der Schlacht von Schleswig und anderen Schlachten von dem commandirenden General gestattet worden war, ebenso wenig geschah dies auch am 7. Mai nach der Schlacht von Gudsö. Die Dänen konnten sich ruhig nach Fridericia wersen; das Corps des Generals Rhe zog sich umgestört nach Veile und von dort weiter nach Norden zuruck.

Die bairifche Brigade blieb, mahrend ber Donner ber

Geschüße ihr von Often und Westen in die Ohren Hang, in Kolbing und wurde nicht benutt.

So fonnten benn die Danen abermals sich zurudziehen, ein Theil weiter nach Norden, nach Jutland, unter General Rye, ein anderer Theil nach Fridericia hinter die Wälle bei Festung.

Wahrlich, eine seltsame Kriegführung, eine Kriegführung, die uns leider erst jest erklärlich geworden ist. Biel edles Blut ist am 7. Mai vergeblich gestossen, denn vergeblich nennen wir einen Kampf, der sich nur darauf beschränkte, eine elende Position des Feindes zu nehmen, ohne aber für den Krieg entscheidend einzuwirken.

Die Schleswig-Holfteiner hatten am 7. Mai schwere Berlufte zu beklagen. Sie verloren nicht weniger als 101 Mann und zwar barunter 7 Tobte und 16 Bermifte. Unter ben Tobten befanden sich auch zwei Offiziere.

Den Dänen kostete die Schlacht bei Gubsö ebenfalls schwere und bedeutende Opfer. Der Verlust der Dänen in jener Schlacht betrug 8 Todte, 133 Verwumdete und 32 Vermiste. Auch das Corps des Generals Rhe hatte 23 Verwundete und 5 Vermiste.

Eben so tapfer, wie von ben Schleswig-Holfteinern auf bem rechten Flügel, wurde von ben Preußen auf bem linken Flügel gekämpft, obgleich die Kämpfe berselben von weniger großer Bebeutung waren, obgleich der Wiberstand, ben die Preußen fanden, sich nicht so energisch zeigte, wie bei Gubed. Die Preußen trieben das Corps des Generals Rye nach Beile zuruck und nahmen die Stadt Beile am 8. Mai ein.

Bei ber Einnahme biefer Stadt zeichnete fich besonbers

die polnische Landwehr durch ein außerordentlich fühnes Manöver aus, welches sie mit großer Tapferkeit aussührte, und welches durch den entschiedensten Erfolg gekrönt wurde. Die polnische Landwehr umging nämlich die Stadt Beile und erstürmte die starken Berschanzungen, welche die Dänen auf den die Stadt nördlich beherrschenden Anhöhen angelegt hatten. Durch dies frästige und kühne Manöver wurden die Dänen gezwungen, sich zurüczusiehen, und die Stadt Beile konnte von den Preußen besetzt werden.

Die Siege am 7. Mai erregten in gang Schleswig-Holftein eine außerordentliche Freude; besonders aber erhöhten fie wiederum aufs Reue den Muth der Schleswig-Holsteiner zu neuen Kämpfen.

Auch General v. Bonin schien von Freude über die Tapferfeit feiner Soldaten, von glanzenden Hoffnungen fur bie Zufunft burchbrungen, wie dies ber folgende Corpsbefehl vom 9. Mai beweift:

Hauptquartier Taarup.

"Die sammtlichen Truppen haben in dem siegreichen Gefecht am 7. d. Monats, in welchem der Feind aus seinergut verschanzten Stellung bei Gubös vertrieben, der Brückenstopf von Snoghoi eingenommen und die Armee demnächst bis an die Wälle von Fridericia vorgedrungen ist, abermals so viele Beweise von Tapferseit, Ausdauer und hingebung an den Tag gelegt, daß ich mich gedrungen fühle, denselben meine volle Anersennung und meinen Dank öffentlich auszusprechen.

Die Truppentheile ber Avantgarbe und ins Besondere bas 1. Jägercorps, welches einen starken Berlust erlitten, haben vorzugsweise Gelegenheit gehabt, ihre bereits vielfach erprobte Bravour wiederum glanzend zu bethätigen.

In der nachsten Periode bes Krieges möchten die Kräfte der Truppen durch anstrengenden Vorpostendienst und durch Schanzarbeiten vielfach in Unspruch genommen werden. Auch in dieser Thätigkeit wird die Armee ihre Ausdauer beweisen und sehe ich an der Spite solcher Truppen allen ferneren Erzeignissen mit Zuversicht entgegen.

(gez.) v. Bonin."

Glänzende Hoffnungen fnüpften die tapferen Soldaten an diesen Corpsbesehl und an den Sieg, den sie so eben so heldenmüthig erkämpft hatten. Aber sie sollten jämmerlich, sie sollten furchtbar enttäusecht werden, denn vom 7. Mai an des ginnt die Zeit des Zauderns und Zögerns, jene Zeit des Hinshaltens, jene Zeit einer langweiligen und vergeblichen Belasgerung von Fridericia, welche endlich durch die surchtbare Niederlage der schleswigsholsteinischen Armee vor Fridericia beendet werden sollte.

Bon jest an haben wir leiber bem Lefer kaum etwas Erfreuliches mehr zu erzählen. Die Bilder, die wir ihm zeichnen werben, die wir ihm zeichnen muffen, werben traurige und widerwärtige sein. Die Zeit des Glanzes der schleswig-holsteinischen Armee ist vorüber. Wir werden von einer grauenvollen Niederlage, von ekelhasten Unterhandlungen, von jämmerlicher Halbheit und Haltungslosigseit zu sprechen haben, und nur einzelne glänzende, kleine Gesechte werden und einigermaßen mit diesen traurigen Bildern aussöhnen.

## Sechszehntes Kapitel.

1.

Rach ben herrlichen Gefechten bei Gubes und Beile folgten zwei Monate reich an kleinen mehr ober minder besteutenden Gefechten, aber arm an Ereignissen, welche einen tiefen Einfluß auf die ganze Lage des Krieges haben konnten. Es folgte eine Zeit, die zu beschreiben, für uns eine schwiesrige und traurige Aufgabe ist, weil wir, von dieser Zeit an mehr und mehr sehen, wie der Krieg der Deutschen gegen die Danen mit einer Schonung geführt wurde, die so völlig unserklärlich, um so trauriger, um so niederdrückender für das Rationalgefühl der Deutschen ist.

Rach bem Siege von Gubso und Beile wendete bas preußische Corps sich gegen-Rorben, um bas unter bem General Rye stehende Armeecorps zu verfolgen. Die übrigen beutschen Reichstruppen blieben theils in Kolding, theils zur Beobachtung Alsens im Sundewitt zuruck. Erst später rückten die Bayern ebenfalls gegen Beile vor, um der schleswig-holssteinischen Armee zur Reserve zu dienen. Auch die churheschische Brigade blieb in Kolding.

Die schleswig-holfteinische Armee unter General v. Bonin bekam sichon am 8. Dai ben Befehl, bie banische Festung Die Feldzüge in Schleswig-Polstein. Fribericia, nach welcher fich bie banische Urmee gurudgezogen hatte, ju cerniren.

Die schleswig-holfteinische Armee bestand bamals aus 10 Bataillonen Infanterie, 4 Jägercorps, 10 Schwadronen Dragoner, 2 zwölfpfundigen, 3 sechopfundigen Fuß- und einer reitenden Batterie.

Eine folche Armee war bei Weitem nicht genügend, um eine förmliche Belagerung ber Festung Fribericia mit Erfolg vorzunehmen, sie war es um so weniger, als ihr vorläusig bie schweren Belagerungsgeschütze vollständig fehlten, welche erst später aus Rendsburg und Edernförde herbeigeschafft werden konnten.

Die Danen hatten ihre sammtlichen Truppen nach Fribericia geworfen, um in ben Mauern biefer Festung Schutz gegen bie Angriffe bes nachrudenben Feinbes zu finden.

Die Festung Fribericia liegt auf einer Landspite, welche sich rechtwinklig in den kleinen Belt hineinerstreckt. An der außersten Spite dieses Winkels liegt die Citadelle der Festung, welche im Jahre 1848 vom General v. Wrangel, als derselbe Fridericia beseth hatte, jum Theil zerstört, seitdem aber ziemlich wieder hergestellt worden war.

Bor dieser Citabelle liegt, bieselbe halbfreisartig umgebend, die Stadt Fridericia und diese wieder ist in einem etwa eine Biertelmeile langen Bogen von einem aus neun Bastionen bestehenden Festungswerke umgurtet. Die Wälle der Festung waren ftark und fraftig und mit schwerem Geschüpe aus dem Arsenale von Kopenhagen umgeben.

Außerdem biente auf ber Westfeite ber Festung berselben eine funftliche Ueberschwemmung jur Dedung gegen plogliche Angriffe. Durch Stauung eines Baches war es gelungen, eine einva 3000 Schritt lange und 2—500 Schritt breite Waffermaffe hervorzubringen, welche die Belagerer abhielt, die Festung anzugreifen, welche aber gleichwohl ben Belagerten erlaubte, Ausfälle zu machen, indem zwei starte Damme burch diese kunstliche Ueberschwemmung führten.

Für die Dauer hatte fich die gange danische Urmee innerhalb ber Festungsmauern von Fridericia nicht halten können; es ware nothwendig eine Ueberfüllung der Raume in
ber Festung eingetreten und die etwa in dieselben fallenden
Bomben der Feinde hatten bei einer solchen Ueberfüllung um
so bedeutendere und schrecklichere Wirkungen gehabt.

Aus diesem Grunde schiffte General Bulow die Armee nach der Insel Fühnen über und ließ nur fünf Bataillone, ein Kavallerie-Detachement, eine Feldbatterie nebst vier Garnisonbatterieen und der Festungs-Artillerie, so wie eine Ingenieur-Abtheilung in Friderieia zurud.

Die fünf Infanterie-Bataillone wurden von Fühnen aus ftets gewechselt, indem täglich ein Bataillon abgeloft wurde. Die Danen wollten dadurch die in einer belagerten Festung um sich greifende Demoralisation der Truppen vermeiben.

Die Stellung ber Danen in ber Festung Fribericia war eine recht gut geschütte. Waren auch an und für sich die Festungswerke kaum stark genug, um einer überlegenen Armee, welche mit gehörigen Belagerungsgeschüten versehen war, lange Stand halten zu können, so fehlten doch grade der schleswig-holsteinischen Armee vorläusig noch die schweren Geschüte, und außerdem waren die Schleswig-Holsteiner auch dei Weitem nicht stark genug, um eine regelrechte Belagerung für seht führen zu können.

Es fam hingu, baß bie Danen auf bem fleinen Belt

formöhrend eine beliebige Menge von Schiffen, (Dampfjchiffe, Kriegoschiffe, Kanonenbote, und größere Kriegoschiffe)
heranziehen konnten, um die Belagerer mit denselben zu
beschießen. Auch eine Strandbatterie auf der Insel Fühnen bei Striib an der äußersten Spige einer in den kleimen Belt hineinragenden Landzunge konnte die Werke der Belagerer leicht beschießen, und in der That gab es auch
sichon in den ersten Tagen zwischen dieser Batterie und den Geschüßen der schleswig-holsteinischen Armee mehr loder weniger bedeutende Geschühktämpfe.

Unter solchen Verhältnissen konnte es Anfangs nicht die Absicht des Generals v. Bonin sein, eine vollsommen regelrechte Belagerung von Fridericia zu beginnen; er mußte sich lediglich darauf beschränken, die die schweren Belagerungsgeschütze aus Rendsburg und Eckernförde angekommen waren, Berschanzungen in einem, die Festung ringsumgebenden Halbstreise auszuwerfen, um durch dieselben die eigenen Truppen theils gegen das Geschützeuer aus der Festung, theils auch gegen Unsfälle aus derselben zu becken, und zu gleicher Zeit einen Versuch zu machen, die Verbindung der Festungsbesahung mit der Insels führen wo möglich ganz zu unterbrechen; wenn dies aber nicht möglich sein sollte, wenigstens zu schwächen.

Bu biesem Behufe wurde von ben Belagerern ein Spftem von Festungswerken, in einem von dem Festungsglacis
enva 1200—2000 Schritt entfernten Halbfreise erbaut. Den
Etranbbatterieen und Schiffen gegenüber wurden östlich von
Errited zwei Strandbatterieen angelegt, um von hieraus biese
Batterieen beschießen zu können.

Bu gleicher Zeit machten bie Belagerer es fich in ihrem Lager möglichft bequem. Mit großem Siegesmuthe jogen bie

fchleswig-holsteinischen Truppen in ihre armlichen Strohbarraden, welche ihnen, wie sich voraussehen ließ, während mehrerer Monate zur Wohnung bienen follten, benn an eine schnelle Einnahme ber Festung mit den geringen Kräften bes General v. Bonin war wohl faum zu benken, um so weniger, als die schleswig-holsteinische Armee von der beutschen Hulfs-Armee bei der Belagerung von Fribericia nicht unterstützt wurde.

Die schleswig-holsteinischen Truppen hatten indeffen so manchen glanzenden Sieg erkampst, und mit frohem Muthe waren sie zu jeder kriegerischen That bereit. So kehrte dennt auch in das Lager der Schleswig-Holsteiner bald der froheste und sheiterste Geist ein. Die Schleswig-Holsteiner wußten sich das langweilige Lagerleben durch vergnügte Scherze interessant zu machen. Außerdem hielten manche kleinere und größere Gesechte den Thatendurst der Soldaten ausgrecht.

Die Barraden von Stroh wurden in langen Reihen erbaut und manche sogar höchst zierlich, je nachdem die Erbauer
ihre Geschicklichkeit zeigen konnten. Zebe dieser Strohhütten
führte ein Schild mit dem Ramen, der sie bezeichnen sollte und
welcher oft komisch genug gewählt war. Einige Schilde zeige
ten die Ramen der berühmtesten Gasthöfe Europas z. B. "hotel de Russe" u. s. w. und dicht daneben sah man ein Schild mit
der Aufschrift: "Hotel garni jum stillen Bergnügen;" eine andere
wieder, vor der eine Marketenderin ihr Lager mit einem Bagen ausgeschlagen hatte, wurde spottweise die "InsurgentenKneipe" genannt, und so wusten denn die schleswig-holsten
nischen Soldaten sich durch heitere Scherze frischen und kräftigen Muth zu erhalten.

Diefer Muth wurde noch gestärft durch die in furwit: 3wifchenraumen haufig sich wiederholenden Scharmubel mit bem

belagerten Feinde, der es oftmals versuchte, einen Ausfall gegen die Belagerer zu machen.

2.

Der erste bebeutenbe Ausfall ber Danen geschah am 13. Mai. Mit weit überlegener Macht griff die banische Besatung die Borposten des schleswig-holsteinischen Belagerungscorps an. Ein schleswig-holsteinisches Bataillon hatte als Borposten die für das Belagerungsgeschüt bestimmten Schanzen besetz, ohne daß dieselben indessen schon Seschütze gehabt hätten. Das Bataillon mußte den ersten Angriss der Dänen aushalten und that dies auch äußerst tapfer. Erst nach einiger Zeit konnten von Seiten des übrigen Belagerungscorps bedeutendere Streitmassen gegen die Dänen entssende werden, und diese wurden nun, indem ihnen das 6. Bataillon der Schleswig-Holsteiner in die rechte Flanke siel, indem eine schleswig-holsteinische Batteric sowohl die dänische Insanterie, als die dänische Artillerie beschoß, mit herben Berlusten zurückgeschlagen.

Am Tage barauf wurde norböftlich ber Festung eine Burfbatterie, welche außerst gunftig und zwedmäßig hinter einer fanften hohe gelegen war, mit vier schweren Mörsern befest.

Die Lage bieser Batterie war so gunftig, als nur irgend möglich. Die Schleswig - Holsteiner konnten von ihr aus Stadt und Festung Fribertcia beschießen, ohne die Gefahr, selbst durch die Wursgeschosse der Festung beschossen zu werden, denn die Batterie lag hinter einem Hügel vollkommen

verstedt, und ein ficheres Bielen nach berfelben war baber faum möglich.

So oft die Danen fpater auch versuchten, das Feuer ber angelegten Batterie zu erwidern, es gelang ihnen niemals; alle danischen Geschoffe gingen weit über die Batterie hinweg.

Um 15. Mai Morgens um 3 Uhr begann biese Batterie bas Feuer gegen bie Stadt, bas Bombardement von Fribericia, aber nur für einige Stunden, benn bald fam der Befehl, es wieder einzustellen.

Erft am 17. Mai Morgens wurde mit Energie das Vombarbement begonnen und zwar wurden die Wurfgeschosse gegen ein großes, hoch hervorragendes Gebäude im nordwestlichen Theile von Fridericia, gegen die große Ahlmannsche Spiritusbrennerei gerichtet.

Wie immer, so zeichneten sich auch hier die schleswigsholsteinischen Artilleristen durch genaues Zielen aus. Schont der erste Wurf traf die Spiritusbrennerei und zundete. Unmittelbar nach demselben loderte plöglich eine furchtbare Blamme über dem gewaltigen Gebäude in die Höhe, eine grauenhafte Feuersaule.

Die Danen hatten vortreffliche Unftalten zum Coschen getroffen, aber trobbem trieb ein ftarker Rordwestwind bas Feuer über bie andere Stadt hin, und bald war eine große Anzahl Saufer in Brand gerathen.

Die Stadt Fribericia bot an jenem Tage einen furchtbar schönen Anblick bar. Zwischen ben Feuersäulen schwebten bichte Wolken von Wasserdämpfen, durch bas Löschen hervorgebracht, in ber Luft; zu gleicher Zeit donnerten bie Geschüße im Lager und zischend sausten die Bomben nach ber Stadt bin, mitunter in ber Luft zerspringend und ein wahres Feuermeer um fich fprubenb.

Rach so gludlichem Erfolge versuchten bie Schleswig-Holfteiner auch zu gleicher Zeit, die vor der Stadt im Hafen liegenden Schiffe mit Bomben zu bewerfen. Es gelang auch wirklich, eine Bombe auf das Deck eines Schiffes zu bringen, und eine wilde Flucht der Schiffe war daher die Folge bes kurzen Bombardements, welches bald eingestellt werden mußte, denn die Ladungen für so weite Würfe waren für die Geschütze zu stark.

Einer ber Mörfer fprang fogar. Die Artilleriften hatten überhaupt mit großartigen Schwierigfeiten zu fampfen.

Noch war Nichts gehörig vorbereitet, die Mörser hatten keine ordentlichen Balkenunterlagen, sondern sie standen nur auf einer doppelten Lage von Brettern, welche durch die Gewalt des Schusses nach allen Seiten hin schon nach dem ersten Wurfe auseinandergetrieben wurden. Der Boden war dabei durch die nasse Witterung außerordentlich glitschig, und nur mit großer Mühe konnten die Mörser aus dem Lehmmoraste wieder hervorgebracht und auf's Neue gerichtet werden.

In ben folgenden Tagen, am 18., 19. und 20. Mai wurde mit dem Bombardement gegen Fridericia fortgefahren, ohne daß jedoch fo bedeutende Erfolge, wie am 17., hatten erzielt werden können. Es lag dies besonders an der sehlerhaften Einrichtung ber Bomben, deren Zünder nicht gut vorbereitet waren.

Am 22. Mai gab es wiederum ein heftiges Gefecht und zwar subwestlich von Fridericia. Dort war, etwa 2500 Ellen von bem Hauptwalle der Festung entsernt, eine Batterie an-

gelegt, welche ben Zwed hatte, ein Blodhaus zu beschießen, welches die Danen erbaut hatten, um den Damm, ber über die fünstliche lleberschwemmung füdlich von Fridericia führte, zu sichern.

Am 22. Mai Morgens um 3 Uhr begann das Feuer ber neu erbauten Batterie gegen das Blockhaus; es wurde sogleich erwidert won zwei dänischen Bastionen und der dänischen Batterie, welche auf der Insel Kühnen dei Striib erbaut war. Auch mehrere Kanonenbote der Dänen eröffneten sofort ein hestiges Feuer gegen die schleswig-holsteinische Batterie; aber, obgleich diese Batterie fast nur von jungen Rekruten bedient war, welche noch nicht im Feuer gestanden hatten, hielten doch die schleswig-holsteinischen Artilleristen mit dem ausdauernosten Muthe, mit der größten Kaltblütigfeit Stand und bedienten die Geschüße so vortresslich, so schnell, und so präcis, sie zielten so außerordentlich gut, daß die Dänen sich sehr bald genöthigt sahen, das Blochaus zu verlassen.

Augenblidlich ergriff ber schleswig-holsteinische Hauptmann v. Krohn, welcher an biesem Bunkte die Borposten commandirte, die Gelegenheit, das Blodhaus zu stürmen. Ihm solgte der Premier-Lieutenant v. Christiansen von der Urtillerie mit einigen jungen Artilleristen, welche sich verschiedene Zündstosse mitnahmen, um das Blodhaus in Brand zu steden.

Bergeblich bemuhten fich die Danen dies zu verhindern, vergeblich richteten fie theils ihre Geschütze, theils auch ein heftiges Infanteriefeuer gegen die tapferen Schleswig-Holefteiner. Schon nach furger Zeit loberten aus dem Blodhause die hellen Flammen in die Luft, und es gelang um fo eher,

baffelbe gu verbrennen, als fich mehrere Zonnen mit Gewehrpatronen in bemfelben befanden.

Jest boten die Danen alle Mittel auf, bennoch das Blodhaus zu halten. Eine überlegene Abtheilung danischer Infanterie eilte herbei, um das Haus wiederzunehmen, aber sie wurde theils von den tapferen schleswig-holsteinischen Infanteristen, theils von den Geschossen der Batterie so hart empfangen, daß sie sich schnell zurückziehen mußte. Die Dänen gaben dessen ungeachtet die Hossnung noch nicht auf. In der Racht machten sie einen abermaligen Angriss auf das Blodhaus und es gelang ihnen in der That, dasselbe wieder zu nehmen, aber nur für furze Zeit.

Wiederum wurden sie durch die schleswig-holsteinisch Infanterie unter Hauptmann v. Krohn aus demselben hinz ausgeworfen, und obgleich es ihnen noch einmal gelang, die Schleswig-Holsteiner zu vertreiben, so stürmten dieselben boch zum dritten Male das Haus und behaupteten es.

So dauerte der Kampf bis zum Worgen des 23. Mai. Während dieses Kampfes hatte sich außerordentlich umsichtsvoll besonders auch der früher im preußischen Dienste stehende, zu jener Zeit als Chef des Generalstabes bei der
schleswig-holsteinischen Armee beschäftigte Hauptmann v. Delius bewiesen.

Als schon am Morgen bes 23. Mai bas Gesecht fast beendet war, wagte sich Hauptmann v. Delius zur Recognoscirung bes Terrains ein wenig zu weit vor, eine Kugel ber Danen traf ihn mitten burch ben Kopf und er überlebte bie furchtbare Berwundung nur kurze Zeit.

Die schleswig-holfteinische Armee erlitt burch ben Tob biefes fuhnen Offiziers einen schweren, gewaltigen Berluft,

benn Sauptmann Delius ift einer ber tüchtigsten, einsichtigeften und fühnsten Generalftabsoffiziere gewesen. Er hatte meistens die Dispositionen zu den Gesechten des Generals v. Bonin gemacht, und ihm verdankten die Schleswig-Holesteiner so manche siegreiche Schlacht.

Freilich hatten fie bei diesem schweren Verlufte auch einen bebeutenben Gewinn gemacht, benn die Fortnahme des Blod-hauses erlaubte eine weitere Ausdehnung der Belagerungsarbeiten auf bem rechten Flügel.

In ben folgenden Tagen bis jum 3. Juni war es ziemlich ftill im Lager, nur hier und ba wurden einige Schuffe mit den Geschüten der Festung gewechselt, ohne daß indessen irgend ein Erfolg von Bedeutung auf der einen ober anderen Beite erkampft worden ware.

Auch in ber spateren Zeit mahrend bes Laufes bes gangen Monats Juni bis zu ben erften Tagen bes Juli fam es zu feinem Gesechte von irgend welcher Bedeutung fur bie Belagerer ober die Belagerten.

Allerdings waren die Schleswig-Holfteiner fleißig im Anlegen neuer Batterieen, und fie mußten dieselben oft genug mit schwerer Muhe und selbst mit Berluften gegen die banisischen Geschütze halten.

So fiel am 7. Juni ber Oberst-Lieutenant v. St. Paul von einer feindlichen Bombe getroffen, während er sich in der rechten Flügelbatterie aushielt. Auch manchen anderen Berlust hatten die Schleswig-Holsteiner zu beflagen und nicht weniger auch die Danen.

Bon Bebeutung waren indeffen alle biefe Geschüpkampfe nicht. Den Schleswig-Holfteinern gelang es nicht, wie sehr fie fich auch bemuhten, burch bie neu angelegten Batterieen bie Berbindung zwischen Fühnen und Fridericia zu verhindern, sie konnten höchstens bahin gelangen, daß die Danen es unterließen, am Tage überzuseten, mahrend der Nacht war indeffen der Uebergang frei wie vorher.

Die Danen wieberum versuchten es mahrend bes Juni kaum, die Schleswig-Holfteiner zu vertreiben; am 30. Juni machten fie allerdings einen Ausfall mit 6 Infanterie-Compagnieen unter Oberstlieutenant von Irminger, aber nur, um eine vorgeschobene Batterie ber Schleswig-Holfteiner zu zerftoren.

Alle diese kleinen Gefechte bienten fast nur bagu, ben Muth fowohl ber Belagerer als ber Belagerten aufrecht zu erhalten.

So kam ber Juli endlich heran und mit ihm jene furcht-Sare Schlacht vor den Mauern Fridericia's, welche den schless wig-holfteinischen Krieg factisch beendete, welche den Danen Belegenheit gab, mitten in den Friedens- und Waffenstillstands-Unterhandlungen noch einmal ihre Wuth auszulassen an der schleswig-holsteinischen Armee.

Der Oberbefehlshaber ber banischen Armee, General v. Bulow, hatte sich schon langst vorgenommen, von Fribericia aus einen Ausfall auf bas Belagerungscorps zu machen, basselbe zu zersprengen und somit die Belagerung von Fribericia aufzuheben.

Mit der in der Festung und auf der Insel Fühnen besindlichen Truppenmacht war indessen ein solches Unternehmen nicht möglich; es mußten auch die übrigen danischen Truppen von den Belagerern unbemerkt, nach Fridericia und Fühnen gezogen werden. Dies gelang auch in der That.

Um 30. Juni und 1. Juli hatte General Rhe vermocht, mit bem bisher im nörblichen Jutland bem General v. Britt-

wis gegenüberftehenben banifchen Corps, Jutland ju verlaffen, und nach Suhnen hinüberzufahren.

Ebenso glückte es bem General be Meza, mit 5 Bataillonen und einer 24pfündigen Halbbatterie von Affen aus
nach Kühnen zu fegeln, so daß General v. Butow auf diese
Weise etwa 23,500 Mann mit der früheren Besahung von
Kühnen und Fridericia zu einem Aussall aus der Festung
concentrirt hatte. Bon diesen bestimmte er etwa 20,000
Mann zu dem großartigen Unternehmen, zu bessen Beschreibung wir bald sommen werden.

Werfen wir jest noch einmal einen Blid jurud auf die Belagerung von Fridericia durch die schleswig-holsteinischen Truppen und den Zweck, den diese seltsame Belagerung haben sollte, so sehen wir, daß vor der Festung eine Armee stand, die vermöge ihrer Starke, ihres Mangels an schweren Gesschüßen durchaus nicht im Stande war, eine so wohl bemannte und bewährte Festung zu erobern.

Die Hauptmacht ber beutsch-schleswig-holsteinischen Truppen ftand, wie ums die nachste Nummer zeigen wird, unthätig in Jutland, ohne dem bei Weitem schwächeren danischen Corps gegenüber eine Schlacht zu liefern, ohne dies Corps zu vernichten und ihm dadurch die Möglichkeit zu nehmen, nach Fühnen zur hulfe des Generals v. Bulow überzuseben.

Den schleswig-holfteinischen Truppen war es überlassen, bie Belagerung von Fridericia fortzuführen, ohne die Hoffnung auf ein irgend gunftiges Resultat.

Eine Einnahme von Fribericia burch eine Belagerung

war bei ber Lage ber Festung unmöglich, benn die Festung konnte fortwährend an Munition, an Proviant, an Hulfstruppen unterstützt werden von Fühnen aus, und die Insel Kühnen ließ sich von danischen Schiffen nicht abschneiben.

So blieb benn nur die Hoffnung auf einen Sturm ubrig, aber ein Sturm fonnte mit ben schwachen Kraften ber schleswig-holsteinischen Armee nicht gewagt werben, dies haben alle Rriegsverftandige ausgesprochen.

Wozu also lag die schleswig-holsteinische Armee vor Frisbericia, weshalb überließ man nicht entweder die Festung ihrem Schicksale, oder, wenn man dies nicht konnte, weshalb bot nicht die deutschepreußische Armee in Jutland alle ihre Kräfte auf, um zuerst die dänische Armee unter dem General Rue zu vernichten, dann aber mit der schleswig-holsteinischen Armee die Festung gemeinschaftlich zu kelagern; oder wenn man dies nicht wollte, weshalb erlaubte man nicht den Schleswig-Holzeinern selbst gegen den General Rue zu Felde zu ziehen, während die Breugen Fridericia belagerten?

Alle diese Fragen wurden schwer zu beantworten sein, man wurde überhaupt sene merkwurdige Kriegssührung nicht begreisen, wenn und nicht schon frühere Andeutungen der Wildenbruch'schen Rote (s. S. 131) und der erste Wassenstillstand (s. S. 465) über die Absichten der preußischen Regierung gegenüber den Danen belehrt, wenn nicht ganz besonders in neuerer Zeit Preußen durch den Frieden mit Danemark, und dadurch, daß es gegenwärtig mit Desterreich verbündet Erecutionstruppen nach Schleswig-Holstein sendet, um die Holsteiner zu entwassen und den Krieg zu beenden, den deutlichsten Fingerzeig darüber gegeben hatte, was es sehon zu sener Zeit wollte.

Die Worte bes preußischen Ministerprafibenten, ber es offen ausgesprochen hat, baß in Schleswig-Holftein die Unsterthanen ihrem Souverane mit ben Baffen in ber Hand gegenüberständen und baß ein solcher Zustand nicht gelitten werben burfe, erklaren uns die damalige Kriegsführung auf's Deutlichste.

General v. Brittwit fonnte bas Corps bes General Rue nicht pernichten, er burfte es nicht. Die Schleswig-Solfteiner fonnten und burften nicht gegen bie Truppen ber Danen im Rorben verwendet werben, benn Die Schlachten bei Edernforbe, bei Rolbing, bei Bubeo u. f. w. hatten auf's Deutlichste gezeigt, bag bie Schleswig-Bolfeiner es ernft mit ber Rriegführung meinten; bie fcbledwig - holfteinische Armee batte, mare fie fich felbft überlaffen gewefen, bas Corps bes General Rye fchnell und ficher vernichtet und Danemart mare baburch eines bedeutenden Theils feiner Rriegemacht beraubt gewesen, Die Schleswig - Solfteiner wurden in einem folchen Ralle gefiegt haben, und ber Rrieg ware beendet worden ju Ungunften bes, nach preußischen Unfichten legitimen und wohl berechtigten, Ronige von Danemart, bem nur burch politifche Berhaltniffe gezwungen, Breugen gogernd und unwillig für furge Beit scheinbar feindlich gegenüberftanb, mabrend es im innerften Bergen bie Politif bes Ronigs von Danemark vollfommen billigte und mit bemfelben vollfommen wohl befreundet mar.

Deshalb mußten die schleswig-holsteinischen Soldaten Monate lang unthätig vor der Festung Fridericia liegen, deshalb mußte man ihnen vorspiegeln, daß sie die gewaltige Aufgabe hätten, die mächtige Festung zu erobern, um die schleswigholsteinische Armee nicht gar zu fehr zu erbittern, um sie nicht su vielleicht eigenmächtigem Borschteiten gegen ben Feind zu reigen.

Das ift die einfache Erflärung jener fonft fo feltfamen und fonderbaren Thatfachen.

## 3.

Ehe wir übergehen zur Beschreibung ber furchtbaren Schlacht von Fribericia, muffen wir in ber Erzählung etwas zurückgehen, um bem Leser furz die Ernppenbewegungen in Zütland, die sonderbare Kriegsührung bes preußischen Generals v. Brittwiß zu erzählen. Ueber die unbedeutenden Kämpfe, welche während ber Belagerung von Friedericia im Sundewitt flattfanden, gehen wir mit wenigen Worten hinweg, denn diese Kämpfe hatten keine Bebeutung irgend einer Art für den Krieg in Schleswig-Holstein.

Am 16. Mai und 9. Juni gab es bort einige unbebeustende Artilleriegefechte, welche jedoch keine anderen Resultate lieferten, als daß die Danen in ihre Position zurückgedrängt wurden. Es war bort Alles ruhig und still, und so gelang es den Danen, mit Zurücklassung einer höchst geringen Macht auf der Insel Alsen ihre Truppen nach Fühnen überzuschiffen um bei dem beabsichtigten Ausfalle des Generals v. Bulow hülfreiche Hand zu leisten.

Richt weniger unthätig als bie beutschen Truppen im Sundewitt, waren die deutschen und preußischen Truppen in Jutland selbst.

Ueber die Ereigniffe in Jutland, welche ber Schlacht von Fridericia vorausgingen, übergeben wir dem Lefer eine Zusammenstellung, welche die preußische Regierung aus offiziellen Quellen im Staatsanzeiger veröffentlicht hat. Wir können inbessen nicht umbin, diesem offiziellen Berichte einige Bemerkungen hinzuzusügen, welche benselben etwas erläutern follen, und wir bemerken im Boraus bem Lefer, daß dieser Bericht damals geschrieben wurde, um die in allen Zeitungen gegen die preußische Regierung angebrachten Borwürse, als habe General Prittwis absichtlich die unglückselige Schlacht von Fribericia herbeigesührt, zu widerlegen. Es sind dadurch so manche dunkle Stellen in den ofsiziellen Bericht gesommen, die wir durch einige Bemerkungen, die wir demselben solgen lassen, ausstlären werden.

Der Bericht felbft lautet:

"Rach und nach sichten sich die zuverlässigen Rachrichten über die Ereignisse in Schleswig und bieten das Material zu einer zusammenhängenden Darstellung der Truppenbewegungen und zur Aufflärung über Thatsachen, welche die Presse mit einer Alles überstürzenden Hatt und im verblendeten Parteistreben fast nur zu Berdächtigungen und Anklagen der hervorragenohsten Anführer und der Politik Preußens ausgebeutet hat.

Bon besonderer Wichtigkeit für die undefangene Burbigung der Berhältniffe ift eine Uebersicht über die Bewegungen der deutschen Truppen in den letten Monaten; wir versuchen, sie durch die nachfolgende Zusammenstellung so vollftandig zu geben, als unsere Materialien es erlauben, und hoffen, daß sie dazu beitragen werde, die Ereignisse selbst in einem richtigeren Lichte erscheinen zu lassen.

In Folge ber Gefechte bei Gubeo, Biuf und Beile am 7. und 8. Mai war bas zur Bertheibigung Jutlands beftimmte feinbliche Corps mit seinem größeren Theile nach ber Die Felbzäge in Schleswig-Golftein. Festung Fribericia, mit dem Keineren, der Abtheilung unter General von Rye, gegen Horsens guruckgebrangt worden. Die schlesmig-holsteinischen Truppen waren dem Keinde in der ersteren, die preußische Division in der anderen Richtung gefolgt, während die bairische Brigade bei Kolding, die combinite hessische Brigade bei Christiansselbe zu einer etwaigen Unterstügung der zumächst am Feinde befindlichen Abtheilungen in Bereitschaft gehalten wurden.

Dem schleswigsholsteinischen Truppencorps (General v. Bonin) ward mittelst Tagesbefehl vom &. Mai die Einsschließung von Fridericia übertragen. Das in dieser Festung eingeschlossene feindliche Corps räumt dieselbe unter Zurücklassung einer Besatung von ca. 5 Bataillonen in den Tagen vom 8. die 11. Mai und schisste nach der Insel Fühnen über. Bis dahin war auch die Einschließung der Festung die in den Bereich der Wälle bewirft worden. Es hatte sich bereits am 10. Mai ein Geschüßtampf zwischen der seinlichen Küstenbatterie dei Striib und einigen schleswigsholsteinischen Zwölspfündern entsponnen.

Bu berfelben Zeit war ber feinbliche Brudentopf bei Snoghoi genommen und die dortige Landungsbrude vollständig gerftört worden, was für die Sicherstellung des bei Erritso an den kleinen Belt angelehnten rechten Flügel des Blokabecorps von besonderer Wichtigkeit war.

Unter biesen Umständen erklätte der General v. Bonin noch am 11. Mat, daß sein Corps der demselben gestellten Aufgabe vollständig gewachsen sein werde, und daß es genügend erscheine, wenn Kolding in seinem Ruden mit einem Bataillon besetht bleibe, während die Armee ihre Bewegung nach Jutland weiter fortsetze.

Es wurde hierauf am 13. Mai die preußische Division bis Horsens, die bairische Brigade die Beile, die furhessische bis Kolding und die Umgegend vorgeschoben. Später ward diese Operation dahin ausgedehnt, daß die bairische Brigade am 17. Mai in der Richtung von Beile auf Standerborg vorging, am 23. aber dieser Ort sowohl, als der ganze Abschnitt vom Moossee, langs des standerborger-soelberger See's über Maaslet die zur Meerestüste auf dem linken Flügel durch die Baiern, auf dem rechten Flügel durch die Preußen besetzt ward.

Bis jum 20. Juni blieben die genannten Truppen in dieser Aufstellung und befanden sich bemnach in der Lage, bem Blofadecorps vor Fribericia binnen 2 bis 3 Tagen jede nöbige Unterstügung zu gewähren. Das Leptere hatte sich inzwischen in der Stellung vor Fridericia befestigt und General v. Bonin zu diesem Behuf schweres Geschüt aus Rendsburg herangezogen.

Die Borgange vor und in der Festung die Mitte Juni waren furz folgende. Die Blokirenden naherten sich in den letten Tagen des Monat Mai der Festung durch Auswerfen von kleineren Berschanzungen, nahmen und zerstörten das vom Feinde auf der Straße nach Erritso angelegte Blockhaus, welches demselben das Debouche aus der Festung gesichert hatte, und schlugen einen Ausfall, der die Wiedererlangung jenes Postens bezweckte, am 23. zuruck. Um der Besatung, welche aus 1 Jägercorps, 4 Infanteriedataillonen und einer Kavallerieabtheilung von 40 die 50 Pferden bestand, etwa 120 Stück Festungsgeschütze besaß, und von Zeit zu Zeit von Kühnen aus abgelöst wurde, die Berbindung mit dieser Insel zu erschweren, wurden Ansang Juni 3 Strandbatterien für

Distress on Google

schweres Geschüß errichtet. Dieses veranlaßte lebhafte Gesichüßtämpfe und Borpostengefechte, welche zu dem Resultate führten, daß die Dampsichiffe nicht mehr wagten, am Tage bei der Festung anzulegen, und daß die diesseitigen Borposten näher an dieselbe herangeschoben wurden.

Der Feind verhielt sich sonst im allgemeinen ruhig und es kam nur bann zu Geschützkämpsen, wenn Damps- und größere Schiffe den Versuch machten, bei Fridericia zu landen. Nach dem 15. Juni erbaute er, um die Communication mit Kühnen wieder möglich zu machen, nordöstlich von Striib eine neue Landungsbrude, welche jedoch von der diesseitigen Batterie bei Erritss auch erreicht wurde.

Co ftanden Die Cachen por Fridericia um Die Mitte bes Juni nach ben eigenen Berichten bes Generals v. Bonin. Derfelbe erhielt am 17. Juni aus bem Sauptquartier Inftructionen, worin die Fortführung ber Operationen por ber Feftung awar feiner Ginficht und Beurtheilung anheimgegeben, jeboch ausbrudlich bemerkt wurde, bag bie Ginnahme ber Reftung nicht ale bas nachfte Biel biefer Operationen angefeben werben fonne, fo lange es an ben Mitteln zu einem regelmäßigen Angriffe fehle. Dagegen erscheine es fur bie Rriegelage von Bichtigfeit, wenn ber Feind in feiner Berbinbung mit Rubnen verhindert ober möglichft beschränft werbe, welcher 3med mit ben vorhandenen Mitteln allenfalls ju erreichen fei. Ginverftanden erflarte man fich nur bamit, baß Beneral v. Bonin biefem Begenstande feine besondere Aufmerkfamkeit geschenkt babe, und benachrichtigte ihn, bag es in Abficht fei, mit ber preußischen Division und mit ber bairifchen Brigate vorzuruden, um bie Gegend pormarte Marbuus au befegen.

Die combinirte Borbewegung wurde vom 20. bis 24. Juni gegen Narhuus und in ber Richtung gegen Randers burchgeführt, ba die Lage des Blokadecorps vor Fridericia nach den eingegangenen Meldungen als vollskändig gesichert angesehen werden mußte, und es hatte danach die deutsche Armee am 25. Juni folgende Ausstellung:

1) Die Referve - Brigate, Bergog von Roburg - Gotha, mifchen Edernforbe und Riel. 2) Die Referve-Divifion, Generallieutenant Bauer, auf ben Duppeler Boben, Sonberburg gegenüber. 3) Die Schledwig-holfteinischen Truppen, General p. Bonin, por Fribericia. 4) Die preußische Division, General pon Birfchfeld, in und bei Marbund. 5) Die bairifche Brigabe, Generalmajor von Schmalt, weftlich von Narhuns auf ber Strafe von Cfanberborg nach Ranbers. 6) Die weite Divifion, Generalmajor Wonefen, gwischen Avenrade und Klensburg. 7) Die combinirte durhesfische Brigade, Generalmajor Spangenberg, mit 2 Bataillonen in ber Begenb von Sabereleben, mit 1 Bataillon und 1 Escabron in Rolbing, mit 1 Bataillon, 1 Escabron und & Batterie in Beile, mit 1 Bataillon, & Escabron und 2 Befchugen in Sorfens, mit 14 Bataillon, 1 Escabron und & Batterie in Cfanberborg.

Was ben Feind betrifft, so war bas in Jutland gurudgebliebene Truppencorps unter General Rye beim bieffeitigen Borruden so geitig in ber Richtung auf Helgenaes ausgewichen, daß es nicht erreicht werden sonnte. Es stand bereit, sich nach jener Halbinsel gurudzugiehen, wo es sich unter bem Schuß seiner Schiffe in vollster Sicherheit befunden hatte. Starkere feinliche Ravallericabtheilungen, bei benen sich auch etwas Infanterie befand, waren in der Richtung auf Randers und Biborg abgezogen; ihnen blieb unter allen Berhalmiffen ber ungefährbete Abgug hinter die bortigen bedeutenden Tertainabschnitte.

Die Infel Fuhnen und Alfen, fo wie Fribericia, waren wie bisher vom Feinbe befett geblieben.

Der Gedanke, welcher ber Aufstellung bes beutschen Seeres zu Grunde lag, war, daß bei Herzog von Coburg-Botha sich unmittelbar den Landungen entgegenstellen sollte, welche bei Edernförde und Kiel vom Feinde bewerkstelligt werden konnten, mittelbar aber die Küste von Neustadt in Holstein bis zur Mündung der Schlei zu beschüßen hatte. General Bauer vertheidigte die verschanzte Stellung auf den Düppeler Höhen.

General v. Bonin hatte Fridericia einzuschließen und zu maskiren, ohne es beschießen und belagern zu sollen, General-Major Whneken bildete mit seiner Division eine stets marschbereite Reserve, dazu bestimmt, sich an jeden Punkt zu begeben, welchen der Feind zwischen Neustadt und Kolding ernstlich und entschieden bedrohte. Die combinirte churhessische Brigade hatte nicht allein den Zweck, die den Nedereien des Feindes ausgesetzte Küste des nördlichen Schleswigs zu schüßen, sondern auch die Berbindung mit den in Jutland vorgedrungenen Truppen zu unterhalten.

Die preußische Division und die baierische Brigade endlich operirten im Borbergrunde bis über Aarhuus hinaus gegen General Rye, von dem sehr wohl bekannt war, daß er eine vorbereitete verschanzte Stellung auf der Halbinfel Helgenaes sinden wurde, die unter den gegebenen Berhaltniffen fur die deutschen Truppen uneinnehmbar war\*).

<sup>\*)</sup> S. Anhang Rr. 1.

Neerbusen wurde ein weiteres Borgehen berselben um ben Meerbusen von Kald-Big herum bis gegen Helgenaes ihre Operationslinie wenigstens um sieben Meilen verlangert und keinen andern Erfolg gehabt haben, als den General v. Rye auf die Halbinsel zurückzudzuden, und ihm dadurch noch mehr Beranlassung zu geben, sich auf Einschiffungen einzulassen. Deshalb wurden nur abwechselnd bald stärkere, bald schwächere Detachements die Segalt und Bosnaesgaard vorgesschieft, und als im Besten sich eine feindliche Abtheilung durch dreisse Unternehmungen unbequem machte, eine starke Recognoscirung die in die Gegend von Biborg angeordnet\*).

Am 23. Juni ging im Hauptquartier Narhuus vom General Bauer die erste Meldung ein, daß eine größere Zahl von Schiffen, von Alfen aus nordwärts steuernd, am 21. ausgelausen wären. Diese Nachricht ward sosort mit den nöthigen Instructionen für den Fall eines seindlichen Landungsversuches zur Kenntniß der Generale Wynefen, v. Bonin, Spangenberg und des Commandeurs der Reserven gebracht. Da über die Absichten des Feindes vollständiges Dunkel herrschte und das Unternehmen eben sowohl einem Punkt der Küste von Holstein, Schleswig oder Jütland gelten konnte, so mußten auch alle diese Eventualitäten in's Auge gefaßt werden.

Um 24. Juni melbete sowohl ber General Whnefen bem Obercommando, bag sich bis bahin fein Segel ber aus bem Hörungshaff ausgelaufenen Schiffserpedition im kleinen Belt gezeigt habe, als auch ber General von Bonin, baß in ber Rahe von Fribericia in ben letten Tagen keine feindlichen

<sup>&</sup>quot;) S. Anhang Dr. II.

Schiffe angekommen waren. Letterer fuhr fort, ben Schiffsverkehr zwischen ber Festung und ber Infel Kuhnen möglichst zu hemmen, und erklatte ausbrudlich, daß sich in dieser Beziehung die Resultate mit jedem Tage gunftiger herausstellten.

So blieb es ungewiß, ob jene Schiffe zu einer Kandung überhaupt bestimmt waren, oder ob sie nach Rorden zur Aufnahme des Ryeschen Corps segeln sollten. Riel oder Habersteben ergaben sich als die wahrscheinlichsten Landungspunkte, und General-Major Wyneken erhielt deshalb aus dem Hauptquartier am 26. die detaillirtesten Instructionen, in welcher Weise er dem bedrobten Bunkte zu Gulfe kommen sollte.

Die ersten Nachrichten über das Verbleiben der feindlichen Flottille erhielt der Höchsteommandirende, General von Prittwiß, am 27. Juni durch General Spangenberg. Sie gründeten sich auf die Meldungen des Obersten v. Diederichs, nach welchen am 25. Juni, Mittags 11 Uhr, ein Dampsschiff mit 7 Schiffen im Schlepptau, vom Süden kommend, im kleinen Belt dei Alsens vor Anker gegangen und am folgenden Tage eine Stellung an der Küste von Fühnen eingenommen habe, wo am 26. Morgens, 12 bis 14 große Schiffe, in Linie vor Anker liegend, bemerkt worden. Die große Landungsbrücke für Hadersleben am Arroe-Sund wurde sosset unbrauchbar gemacht und Oberst v. Diederichs mit Inftructionen versehen, wie und von wo er die Unterstügungen beziehen könne, falls die Landung Hadersleben oder Kolding gelten sollte.

General Wynesen ward bei Apenrade concentrirt, um ben augenblicklich bedrohten Bunkten naher zu sein, ohne bag fich eigentlich auch nur mit einiger Bahrscheinlichkeit angeben ließ, wogu und wohin jene bei Affens anternden Schiffe be-ftimmt waren.

Aus dem Hauptquartier ergingen in diesem Sinne auch Instructionen an den Commandeur der Reserve-Brigade, worin wiederholt die Ansicht ausgestellt war, daß eine Deckung der ganzen Küste von Neustadt (in Holstein) bis Aarhuus (in Jütland) mit den vorhandenen Mitteln unausführbar sei und man sich vorzugsweise auf den Schutz von Eckenförde und Kiel, des Sundewitts und des Abschnitts vor Fridericia beschränken musse. Rleinere Landungen und Reckereien wurden nicht zu verhindern sein, größeren musse unter Heranziehung der besignirten Unterstüßungen rasch und energisch entgegengetreten werden.

Laut einer am 29. Juni bei bem Höchsteommanbirenben eingegangenen Melbung bes Obersten v. Dieberichs aus Aller hatten sich Kriegsschiffe bei Arroe gezeigt, so daß der Punkt von Habersleben bedroht erschien. General Wyneken ward sofort angewiesen, seine Truppen noch mehr zu concentriren und General v. Bonin unter Mittheilung der Sachlage die Weisung ertheilt, sobald ihm die Weldung einer wirklich ersolgten Landung südlich von Kolding zugekommen, eine Brigade seines Corps nach Kolding rücken zu lassen.

Am 30. Juni und 1. Juli trafen neue Melbungen vom Oberst v. Diederichs ein. Bei Affens hatten sich die scindlichen maritimen Kräfte concentrirt. Sie wurden auf 2 Fregatten, 2 Corvetten, 1 Brigg, 1 Schooner, 6 Kanonenböten und 26 Transportschiffen angegeben. Arroe war besett worden. Oberst v. Diederichs hatte seine Truppen bei Hadersleben zusammengezogen, während General Wyneten von Apenade meldete, daß nach Aussage von Schiffsfundigen seine

Flottille bei Affens bie langft erwartete ruffifche fein burfte. Lepteres wurde spater wiberrufen und Sabersleben blieb mitbin ber bebrohtefte Bunkt.

General v. Prittwis seste am 1. Juli ben Generalmajor v. Bonin von diesem Allen in Kenntnis und erhielt am 4. Juli in Narhuus eine Erwiderung besselben, vom 2. datirt, dahin lautend: daß ihm eine Landung bei Hadersleben nicht wahrscheinlich erscheine, da nicht sowohl die Ausschiffung, als ganz besonders die Wiedereinschiffung dort große Schwierigseiten sinden wurde. Es ließe sich vielmehr vermuthen, daß von Fühnen eine Ueberfahrt nach Alsen stattsinden werde, weil Alsen der gewöhnliche Sammelplat und Einschiffungsort von der einen Insel auf die andere sei.

Diese Unsicht fand Berudsichtigung und es konnte banach nicht rathsam erscheinen, ben General Wyneken mit seinen Truppen noch weiter vormarschiren zu lassen, er wurde vielmehr angewiesen, auch die Ruste, nach Alsen zu, einer genauen Besobachtung zu unterwersen, und so für Habersleben wie für Duppel gleich bereit zu sein.

Bon Narhuns aus kann man allerdings die westliche Kuste von Helgenaes sehen, keineswegs aber genau beurtheilen, was dort vorgeht. Dagegen ist die Oftkuste jener Halbeinsel und der Hasen Ebeltost der Einsicht von Narhuns aus ganz entzogen. Da der Feind ferner an nördlichen Ende des Meerbusens Kalö-Big eine durch Verschanzungen und Artislerie verstärkte Ausstellung genommen hatte, auch mit Detachements fast täglich dis Egaa recognoscirte, so war es nicht möglich, Patronillen so weit vorzusehiden, um eine Einsicht nach dem Ebeltoster-Wig zu gewinnen. Spione waren aber in Jütland überhaupt nicht zu gelangen.

Ein Gludsfall wollte, daß am 4. Juli Abends ein feindlicher Deferteur bei den preußischen Borposten eintraf, der an
demfelben Tage von Ebeltost kam. Aus seinen wahrscheinlich
klingenden Erzählungen ergab sich, daß General v. Rye bereits seit einigen Tagen einen Theil seiner Brigade einschiffte,
daß diese Truppen nach Biborg auf der Oftfuste von Fühnen
gesegelt seien und man allgemein von einet Unternehmung auf
Kribericia spreche\*).

Diefe Nachricht, sofort an General v. Bonin beförbert, traf in ber Nacht vom 5. jum 6. Juli bei bemfelben ein, weil die Briefrelais 13 Meilen zu reiten hatten. Zugleich erließ General v. Prittwiß am 5. Nachmittags folgende Befehle:

Oberft v. Diederichs rudt, die Bestätigung jener Rachricht vorausgesest, nach Kolding und vereinigt sich mit ber dortigen Besatung. (Er traf am 7. Mittags bort ein);

General Major Whnefen marschirt unter gleicher Boraussegung nach Kolbing (er traf bafelbst am 8. ein);

General-Major Spangenberg rudt am 7. Juli von Horfens nach Beile und zieht am 8. bas Detachement aus Standerborg an fich;

Die bairische Brigade rudt am 7. nach Standerborg, am 8. nach horsens. (Beibe lettgenannten Brigaden konnten erst am 7. marschiren, weil das nach Biborg entsandte Destachement erst am 6. gurudkam.)

Die preußische Division nahm burch ein starkes Detachement die Aufstellung der Baiern mit ein. — Dem General-Major v. Bonin wurde von den eben getroffenen Anordnungen umftandlich Kenntniß gegeben und ihm dabei bemerklich

<sup>\*)</sup> S. Anhang Nr. III.

gemacht, daß er für ben Augenblick nur auf feine eigenen Kräfte beschränkt sei, seinen Ruckzug jedoch nach Kolding ober Beile nehmen und in jeder Richtung Berstärkungen finden werbe.

Rach bem Erlage obiger Befehle fam am 5. Juli gegen Abend eine Melbung vom General-Major v. Bonin von bemfelben Tage an, bes Inhalts: "baß am 4. Juli und in ben Rachten vom 3. jum 4. und 5. Juli bedeutenbe Truppentransporte nach Fribericia ftattgefunden hatten. Gie maren von ber Infel Fühnen, von Bogenfee und aus bem Rattegat gefommen. Es fei vorauszusehen, baß ber Reind feine Sauptftarte in Fridericia vereinigen und von bort aus einen ftarten Ausfall gegen ihn unternehmen werbe. Die bisherige Befatung habe aus 5 Bataillonen bestanden, bie Starte ber neuerdinge übergeschifften Truppen belaufe fich nach ben eingegangenen Meldungen bis jum 5. Juli fruh auf 5 bis 6 Bataillone, eine Kelbbatterie und etwa 200 Bferbe; boch bauerten bie Truppentransporte noch fort. 3wifchen Fuhnen und Fande befanden fich feit geftern Abend 3 Dampfichiffe mit mehreren Schleppschiffen, Die vermuthlich von Affens gefommen maren.""

Runmehr konnte über die Absichten bes Feindes kein Zweisel obwalten. Es ging bemnach an die Generale Wyneken und Spangenberg, so wie an Oberst v. Diederichs, noch am Rachmittage bes 5. Juli unter Mittheilung bes Obigen die neue Weisung, ungefäumt die nöthigen Vorbereitungen zu treffen, um nach Eingang der vom General v. Bonin zu erwartenden Benachrichtigung, sosort in der vorgeschriebenen Richtung ausbrechen zu können. Der Oberst v. Diederichs ward dabei angewiesen, schon gegenwärtig sein

Detachement ober einen Theil beffelben in die Rabe von Rot-

General v. Prittwis ordnete zugleich für ben 6. Juli bie Berlegung seines Hauptquartiers nach Horsens, für ben 7. nach Beile an.

Bevor jedoch bie angeordneten Bewegungen zur Ausführung fommen konnten, war ber Schlag bei Fridericia am 6.
Juli mit Tagesandruch gefallen. Bereits an diesem Tage
gegen Mittag langte die Nachricht hiervon, so wie von dem
Ruckjuge ber schleswig. holsteinischen Truppen gegen Beile,
im Hauptquartier an.

Das, was General v. Bonin am 5. und 6. Juli gethan, ergiebt fich aus feinem Bericht vom 13. Juli an die Statthalterschaft.

Wir schließen biese Zusammenstellung ber Thatsachen mit der Bemerkung, daß die vor Eingang der positiven Rachricht über die Absichten des Feindes am 5. Juli vom Hauptquartier aus getroffenen Anordnungen auch nach Eingang derselben vollständig dem Zwecke entsprachen und zur Ausführung gebracht werden mußten, und überlassen dem unbefangenen Urtheil Sachkundiger getrost die Wardigung der Maßregeln, ohne und selbst auf irgend eine Kritik oder Rechtsertigung derselben einzulassen."

## Anhang.

I.

Rachbem wir bem Lefer vorstehenben Bericht bes Staatsanzeigers über Die Operationen ber beutsch-preußischen Armee, welche der Belagerung von Fridericia vorangingen, übergeben haben, können wir nicht umbin, ihm zu diesem, offenbar im preußischen Interesse, im Interesse des Generals v. Prittwiß geschriebenen Berichte einige Erläuterungen zu geben, welche benfelben in ein helleres Licht stellen werben. Wir werben nachstehend die Kritik dieses Berichts, wie sie ums die "Norddeutsche Freie Presse" von einem tüchtigen Militär liefert, mittheiten; zugleich aber auch fügen wir selbst einige Bemerkungen hinzu.

Was zuwörderst die Unmöglichkeit anbelangt, den General Rye zu verfolgen, so bestand diese eben nur auf dem Papier. Es wurde von preußischer Seite troß der ungeheuren Uebermacht, welche die deutsch-preußische Armee vor dem Corps des General Rye besaß, nicht einmal der Bersuch gemacht, den dänischen General zu verfolgen, und ihn zu vernichten. Wochen lang kanden die dänischen Truppen den preußischen gegenüber, Wochen wurden in sortwährender Unthätigseit verbracht ohne irgend ein Gesecht von Bedeutung.

Es ware ein Leichtes gewesen, einen energischen Angriff auf ben General Rye zu machen, und bag preußische Truppen selbst vor Schanzen sich nicht fürchten, bas haben bieselben bei Schleswig und in ber Schlacht von Nübel und Duppel bewiesen.

Aber von einer folden Verfolgung und von einem Ungriffe war nicht die Rebe, man hatte vielleicht gar nicht die ernfte Absicht, den General Ripe zu vernichten.

Der danischen Armee gelang es hierdurch, wie wir bereits gesehen haben, und noch naher sehen werden, aus Jutland zu entschlupfen, sich nach Fridericia zuruchzuziehen, und bort, mit ben Truppen bes Generals v. Bulow und be Meza vereint, die fcbleswig-holfteinischen Baffen in ber Schlacht von Fribericia ju fchlagen.

II.

Diese breisten Unternehmungen ber Danen, wie ber Staatsanzeiger sie nennt, bestanden in einigen unbedeutenden Erfolgen der danischen Truppen gegen die deutschepreußischen; unbedeutend, wenn man sie an und für sich nimmt, aber doch bedeutungsvoll, wenn man bedenkt, daß sie erkampst wurden von einer bei Weitem schwächeren Armee gegen eine an Anzahl weit überlegene.

Den ersten diefer Erfolge gewannen die Danen am 31. Mai bei Aarhund. Es gelang ihnen, baselbst eine preußische Husarenabtheilung mit dem Prinzen von Salm an der Spige, welche sich zu weit bei der Verfolgung des Feins des nach der Einnahme von Narhund vorgewagt hatte, get fangen zu nehmen.

Einen zweiten und wichtigeren Erfolg erlangten die Das nen gegen die Churheffen. Es gelang ihnen nämlich in ber Mitte bes Juni, eine Abtheilung von 73 churheffischen Sufaren bei Scanderborg gefangen zu nehmen.

Die Churheffen waren von Horsens aus zum Requiriren nach bem Westen Jutlands betachirt worden. Im Dorfe Rorresnede etwa 4 Meilen von Horsens übernachteten sie und unterließen es, Borposten auszustellen, weil man an einnen Ueberfall ber Danen gar nicht mehr bachte: Schon längst hatten sich Gerüchte in der Armee von einem bevorstehenden Wassenställstande oder Frieden verbreitet, schon längst hatte der Krieg ganz und gar geschlummert, und die Schonung:

welche General Prittwis ben Danen überall bewies, hatte ben Glauben vermehrt, bag man überhaupt Leine Feinbseligs keiten mehr zu erwarten hatte.

So ermangelten benn die Churheffen jeder Borfichtemaßregel, fie follten indeffen bafur hart bestraft werden.

Ein jutischer Bauer aus ber Umgegend verrieth die Anwesenheit ber churhessischen Husaren ben Danen, und biese kamen in weit überlegener Anzahl herbei, zogen die Pserde aus den Ställen und dann erst bliefen sie Allarm. Auf diese Beise gelang es, die sammtlichen Churhessen gefangen zu nehmen, nur einem Husaren war es möglich, sich zu verstekken und nach Horsens zuruckzueilen, sum dort das traurige Ereigniß zu erzählen.

Bei einer Landung im Westen Jutlands machten bie Danen einen andern wichtigen Gewinn, indem sie nämlich einen Transportzug von 16 Wagen mit Proviant und eine Kriegsfasse von 1600 Mark erbeuteten.

Trop biefer Erfolge ber Danen that ber General Prittwip Richts, auch gar nichts, um bie ihm von einer ihm weit unterlegenen Armee zugefügten Scharten wieber auszuwepen.

## III.

Rachstehend übergeben wir bem Lefer ben Auffat ber "Nordbeutichen Freien Breffe" über ben Feldzug in Jutland, vom bem wir bereits in Rr. I. gesprochen haben.

"Die furze Darlegung ber Kriegsoperationen in Jufland, welche ber "Staatsanzeiger" in feiner Beilage veröffentlicht, hat im Allgemeinen fehr wenig befriedigt. Es tann naturlich bem preußischen Militar nicht gleichgultig fein, welches Urtheil

von Sachverständigen über den von einem preußischen General geseiteten Krieg gegen Danemark gefällt wird, und in diefer Hinsicht wird es auf das lebhasteste bedauert, daß dem General Prittwiß gegen die schweren Anklagen, welche von allen Seiten gegen ihn erhoben sind, keine gelungenere Bertheidigung zu Theil geworden ist. Das Kriegsministerium — denn aus diesem kommt der Artikel — hat seine Aufgabe mit so wenig Geschiestlichkeit zu lösen gewußt, daß ich von Mitikars, denen der militärische Rus des preußischen Obergenerals der Reichsarmee am Herzen liegt, die Ansicht habe aussprechen hören, für den Ruhm des Generals wäre es besser gewesen, wenn das Kriegsministerium geschwiegen oder eine bessere Bertheidigung geliefert bätte.

Ich erlaube es mir, in gedrängter Kurze die Ansichten zu entwickeln, welche in den Kreisen, deren Urtheil ich zu vernehmen Gelegenheit hatte, als die herrschenden zu betrachten sind. Ich bevorworte noch, daß bei diesem Urtheil keinerlei politische Motive eingewirft baben.

Die Rriegführung gegen Danemarf hat augenscheinlich nach ber Ratur bee Rriegoschauplages eine boppelte Seite, welche ins Auge gefaßt werben muß, bie Bertheidigung und ber Angriff, welche beibe in richtiger Beife combinirt werben muffen, um ein gunftiges Resultat zu erzielen.

Bei ber maritimen Uebermacht, welche Danemark auch noch beim Beginn bes diesjährigen Feldzuges geltend machen konnte, mußte das erste Augenmerk des Commandirenden allerdings darauf gerichtet sein, die langgedehnte Küstenstrecke, welche die Herzogthumer dem Feinde darbieten, gegen Ueberställe und Landungen zu beden. Diese Aufgabe war zu lösen theils durch die Anlegung von Küstenbesestigungen, wie sie Die Feldzüge in Shleswig-Heltein.

bei Riel, Friedrichsort, Edernforbe, Rlensburg und an andern Bunften ber Rufte ftattgefunden haben, theils burch bie Hufftellung einzelner Corpe lange ber Rufte, wobei es barauf antam, Die Stellung berfelben fo ju mablen, bag fie portommenden Kalls immer nach mehreren Bunften leicht und ohne großen Zeitverluft bineilen fonnten. General Brittwig bat Diefe Aufgabe ju lofen gesucht, wenn wir vorläufig noch von Alfen und Fridericia abfeben, burch die Aufftellung breier Corps, von benen das eine unter bem Bergog von Roburg Die Strede gwifchen Riel und Edernforbe bedte, bas andere unter General - Major Wonefen bie Strede von Rlensburg bis Apenrade, bas britte unter Beneral = Major Spangenberg Die Begend von Sabereleben bis Sorfens. Die Berfplitterung ber letten Corps - ber combinirten furheffischen Brigabe, - fann nur ale ein ftrategischer Diggriff bezeichnet Ein Corps, welches nur aus 61/2 Batgillons. 3% Edcabrone und 10 Befchugen befteht, von Sabereleben bis Sorfens vertheilt, hat eine völlig unlösbare Aufgabe, wenn es fich schnell irgend einem bedrängten Bunft guwenden follte. Diefes Corps mar es aber gerade - mas bier porläufig notirt werben moge, - welches bem vor Fribericia ftebenben fchleswig - holfteinschen Corps vorfommenben Falls ale Rudenbedung und Referve bienen mußte. Bare biefe furheffische combinirte Brigade um Rolding und Beile concentrirt worden, mit fleinen Detachemente in Sabereleben füdlich und Sorfens nordlich, fo hatte von Diefer Stellung aus die gange Brigade fich leicht entweber nach Rorben gegen Borfene, ober nach Guben gegen Sabereleben, ober end. lich nach Diten gegen Fribericia bewegen fonnen, mabrent jest ichon die Busammengiehung ber Brigade einen großen

Beitverluft erforbern mußte. - Die Sauptpunfte, an benen Die Danen landen und auf bas Reftland bebouchiren fonnten, find befanntlich Alfen und Fribericia, und bier geht bereits Die Aufgabe ber Defensive unmittelbar in Die ber Offensive Es galt, ben Danen ihre beiben Sauptaggreffivpunkte au nehmen. Alfen gegenüber im Sunbewitt fant bie Divifion des General Bauer, por Fribericia General Bonin mit ben Schleswig = Solfteinern. Rach bem Blan bes Generals Brittwis, wie er wenigstens nach bem Artifel bes " Staatsanzeigers" aufgefaßt werben muß, befchrantte er fich beiben Blagen gegenüber auf bie Defenfive und bies fann vom ftrategischen Standpunft wiederum faum andere als ein Difgriff bezeichnet werben. Namentlich Alfen, biefe wichtige feste Position ber Danen an ber Oftfufte Schleswig's, von wo aus fie beständig ben Ruden einer gegen Jutland vorrudenben Urmee bedroben fonnten, mußte um jeden Breis genommen werben, und zwar bevor man überhaupt gegen Jufland porging. Daß aber Alfen genommen werben fonne, unterliegt, glaube ich, bei Sachverftandigen feinem Bweifel mehr, um fo weniger, feitbem bie Duppeler Soben fich in unferen Sanden befanden. Der Sund ift nur 300 bis 500 Ellen breit und bas jenfeitige Ufer mit feinen Berfchanzungen wird burch Die bieffeits aufgestellten fcweren Bositionsgeschuse mit Leichtigfeit bominirt. Baren Die jenfeitigen feindlieben Berfe burch ein Bombarbement gerftort, fo murben unter bem Schuge bes bieffeitigen Feuers bie Bontonbruden gefchlagen und ber Uebergang uler ben Gund bewerfftelligt werben fonnen. Die Absperrung und Mastirung Alfens, wie fie Beneral Britmit anordnete, genugte um fo meniger, ale ben Danen immer bie Möglichfeit blieb, mittelft ihrer Flotte ihre Sauptmacht nach

Alsen zu wersen, durch einen fühnen und gelungenen Angriff die Einschließungswerke zu nehmen und das Belagerungscorps zurückzuwersen, wie es vor Fridericia faktisch geschehen ist. Jedenfalls mußte, um dieser Gesahr vorzubeugen, immer ein sehr beträchtliches Truppencorps im Sundewitt aufgestellt sein,— in diesem Fall die Division Bauer und etwas weiter rückwärts die Division Bynesen. Ist aber Ussen einmal genommen, so könnte es durch die Dänen nur von der See her angegriffen werden; zur Vertheidigung würden 10-12 Bataillone nehst den an geeigneten Punkten anzulegenden Küssenbatterien vollständig genügen, und der Rücken einer in Jütland operirenden Armee wäre gesichert. Gegen Alsen durste sich die Kriegführung unter keinen Umständen auf die bloße Defensive beschränken.

Wie Alfen follte auch nach bem Artifel bes "Staatsanzeigers" Fridericia nur eingeschlossen und maskirt werden,
ohne beschossen und belagert zu werden. Zwar läßt sich dies
eher vertheidigen, als das gleiche Verhalten gegen Alfen,
allein ein energischer Kriegsplan hätte auch dies verschmäht;
Kridericia, welches dem Feind beständig das Debouchiren von Kühnen aus's Festland sicherte, mußte, wenn es nicht anders
anging, durch regelrechte Belagerung genommen werden, um
so mehr, da eine Cinschließung und Maskirung die Communication mit Kühnen zu bemmen nicht im Stande war,
wie die Erfahrung gezeigt hat. Fridericia aber gehört bekanntlich nicht zu den stärksten Festungen und würde einer
regelrechten Belagerung wahrscheinlich in einigen Wochen erlegen sein.

Weshalb nun aber ber General Prittwig weber gegen Alfen noch gegen Fribericia eine eruftliche Offenfibe hat er-

greifen wollen, barüber finbet fich in ber Darftellung bes "Staatsanzeigere" burchaus nichts.

Diefe Unterlaffung einer ernftlichen Dffenfive gegen Alfen und Fridericia mochte indeß noch bingeben, wenn die Offenfive in Jutland fonft energisch ergriffen mare. Dies mar bie britte Sauptaufgabe bei einem Rriege mit Danemarf; es mußte nicht nur bie Bertheibigung ber eigenen Ruften gefichert, und ben Danen ihre Sauptangriffspunfte, Alfen und Fribericia, entriffen werben, fondern es mußte auch ber auf bem Festlande von Jutland befindliche Feind mo möglich vernichtet werben. Barb auch nur biefe lette Aufgabe erfüllt. mard mithin bie Brigade bee Gen. Rine, Die bem Gros bes Ben. Brittwig beinahe 2 Monate lang gegenüberftant, vernichtet, fo war baburch bie banische Macht fo geschwächt, baß fie weber von Alfen noch von Fribericia aus mit Uebermacht batte angreifen tonnen. Allein unbegreiflicher Beife bat ber General Brittwig auch nicht einmal ben Berfuch gemacht, bas ihm gegenüberftebenbe Rye'sche Corps ju vernichten, und weshalb bies nicht gescheben fei, barüber giebt uns ber Urtifel bes "Staatsanzeigers" wieder gar feinen Aufschluß. Die beste Belegenheit, bas Dive'sche Corps ju vernichten, bot fich bar, ale fich baffelbe nach ben Treffen von Biuf und Beile am 7. und 8. Mai in bas Defile von Cfanberborg gezogen hatte, wo es nur eines raften Borbringens ber Reichstruppen gegen Sorfens und Marhaus bedurft hatte, um Ripe von ber Oftfufte Butlands abmichneiben. Babricheinlich mare hier bei einiger Energie bes Angriffe fein ganges Corps aufgerieben ober gefangen. Dagegen feben wir nun, wie erft am 13. Die preußische Division bei Sorfens und erft am 17. bie baierifche von Beile auf Ctanberborg vorrudt, bis gu

welcher Beit Rive fich naturlich aus ber gefährlichen Stellung bereits berausgezogen batte. Um bes Generals Bonin willen fann General Prittwig bier nicht gezogert haben, benn biefem ftand nur bie bei Gubeo bereits von ihm allein geschlagene banische Armee gegenüber, welche fich in Fribericia eingeschloffen und von hier aus bereits jum Theil nach Suhnen entfernt hatte. Sobald bas Rue'fche Corps nicht mit ber anderen banifchen Urmee vereinigt mar, fonnte General Bonin nichts von berfelben zu fürchten haben. Nochmals alfo, meshalb gogerte General Prittwig, nach ben Treffen von Biuf und Beile bem General Rye auf bem guß ju folgen? -Bir wiffen es nicht und ber " Preufische Staatsanzeiger" fagt es nicht. In ber am 23. Mai eingenommenen Stellung von Moosfee bis gur Meeresfufte feben wir bann bie Reichearmee unthatig bis jum 23. Juni, alfo faft einen gangen Monat, verharren, und nichts gegen bas Rpe'sche Corps un-Dann wird vom 20. bis 24. Juni eine combiternebmen. nirte Borbewegung gegen Marhund und Ranbers ausgeführt, "ba, - wie es im "Staatsanzeiger" heißt - bie Lage bes Blofade = Corps von Fribericia nach ben eingegangenen Delbungen als vollständig gesichert angesehen werben mußte." Allein dies fann ber Grund bes fo langen Berweilens auf einem Flede unmöglich gewesen fein, ba, wie schon bemerft, Die schleswig = holfteinische Urmee von ber banischen ohne bie Rpe'sche Brigabe nichts zu befürchten haben fonnte, biefe aber bem General Prittwig fortwährend gegenüberftand. - Bom Rbe'fchen Corps heißt es bann, es fei beim bieffeitigen Borruden fo zeitig in ber Richtung auf Belgenaes ausgewichen, "bağ es nicht erreicht werden fonnte." Diefe Ungabe fteht in giemlich birectem Biberfpruch mit einer Angabe, bie mir aus sonst guter Quelle geworden ist, wonach die Danen so zu sagen unter den Augen der einrückenden Reichstruppen aus Narhuus abzogen, ohne daß die Lettern hätten angreisen dürsen. — Ueberhaupt, es mag sein, daß, nachdem der General Rye einmal auf Helgenaes war, es schwierig war, ihm beizusommen, oder seine Bewegungen, sowie endlich seine dort erfolgte Einschlffung zu beobachten; allein daß der General Prittwiß, der ihm mit dreisach überlegener Macht unmittelbar gegenüberstand, ihn dahin hat entsommen lassen, das ist eben das Unerklärliche, was durch die Darlegung des "Staatsanzeigers" nicht ausgestärt wird.

Soviel über bie Kriegführung im Allgemeinen; jum Schluff noch wenige Worte über bas Berhalten bes Generals Brittwiß gegenüber ber Affaire vor Fribericia.

Um 4. Juli Abende langt ein banifcher Deferteur an, welcher querft fichere Runde von ber Ginschiffung ber Rue'schen Brigate und bem beabsichtigten Unternehmen auf Fribericia brachte. Run beginnt bas Unffare biefer Angelegenheit; ber "Staatsanzeiger" fagt: "Diefe Rachricht, fofort (alfo noch am 4. Abende) an General Bonin beforbert, traf in ber Racht vom 5. jum 6. Juli bei bemfelben ein, weil bie Briefrelais 13 Meifen au reiten hatten." - Die Rachricht bat alfo, um von Marbuus bis Fribericia, 13 Meilen weit, ju gelangen, mehr ale 24 Stunden aebraucht. In Sorfens aber fomobl als in Beile maren frifte Pferbe ju haben, und es leibet feinen Zweifel, bag bei zweimaligem Bechfel bie Rachricht in 8-9 Stunden hatte nach Fribericia gelangen fonnen, mitbin bereits am Bormittage bes 5. (In ber Racht vom 5. jum 6. fant erft bas Befecht ftatt.) In wie furger Zeit fich ber Beg von Narhuus bie Fribericia hatte gurudlegen laffen, sieht man auch daraus, daß eine Depesche des Generals Bonin vom 5. am selben Tage gegen Abend in Narhuus anlangt. Außerdem muß es befremden, daß der General Prittwiß, nachdem er jene Nachricht am Abend des 4. erhalten, erst am Nachmittag des 5. seine Dispositionen trifft, da doch augenscheinlich die größeste Eile Noth that. Auch möchte man sich die Frage erlauben, ob es, wie behauptet wird, wahr ist, daß nach Eingang jener Nachricht dem General Prittwiß sofort 1000 Wagen zur Disposition gestellt sind, auf desten eine ganze Brigade hätte besördert werden können, daß aber kein Gebrauch davon gemacht ist?

Endlich muß hier noch auf einen Bunkt aufmerkfam gemacht werben, ber gleichfalls fast unbegreiflich ift: General Bonin nämlich rapportirt an ben gang auf bem einen Flügel befindlichen Obercommandanten, und von diefem geben bie Anordnungen aus, ben General Bonin zu unterftugen. burch muß naturlich eine lange Zeit verloren geben, und bei einem concentrirten Angriff ber Feinde mußte bas Unglud bereits geschehen fein, wenn bie von General Brittwig beorberte Unterftutung eintraf. - Dagegen ware es gang einfach und auf ber Sand liegend gemefen, daß bei einer fo gebehn= ten Aufstellung, in welcher einige Corps Die Bestimmung baben, je nach Umftanden fich bald bier bald dorthin gur Unterftubung zu wenden, jedes Corps inftruirt gemefen mare, im Rothfall fich an bas ihm junachftftebenbe ju wenden, fo daß alfo bemgemäß ber General Bonin fich unmittelbar an bie ihm junachststehenbe combinirte furheffische Brigate Des General = Majore Spangenberg gewandt hatte, bie fur einen folchen Kall von Beneral Brittmit bereits vorher hatte inftruirt fein muffen. Statt beffen geht bie Anzeige bes Benerale Bonin vom 5. erft nach Aarhuns, und von bort werden erft die nothigen Dispositionen getroffen! -

Rurg die Darftellung bes "Staatsanzeigers", ftatt die Sache aufzuklaren, verwickelt fie nur noch mehr, und laßt die im Eingange erwähnte Aeußerung erklarlich finden, daß fie, wenn fie nicht beffer ausfallen konnte, lieber gang hatte unterbleiben follen."

## Siebenzehntes Kapitel.

1.

Die danischen Truppen hatten sich, wie der Lefer aus bem vorstehenden Kapitel ersieht, in der Festung Fridericia zusammengezogen, um von dort aus einen mörderischen Aussall auf die Belagerungstruppen zu machen; und diese Belagerungstruppen, sie waren kaum halb so stark, als die Belagerten. Der Ausgang, den eine solche Unternehmung der Danen haben mußte, war daher leicht voraus zu berechnen, und es hatte der ungeheuersten Sorgsalt des Generals von Bonin bedurft, um einen irgend wie bedeutenden Aussall der Danen zurüctzuschlagen.

Freilich wußte General von Bonin noch Nichts davon, daß General Rye sich eingeschifft, sich mit dem General von Bulow in Fridericia vereinigt habe. Aber obgleich er davon Nichts wußte, so mußte er doch immerhin wissen, daß auch ohne den General Rye die Belagerten eine den seinigen mindestens gleiche Stärke hatten, denn die Ginschiffung der Truppen von Alsen nach Fühnen konnte ihm nicht unbekannt geblieben sein.

General von Bonin hatte beshalb alle bisponiblen Streitfrafte herangiehen, er hatte fich vollständig auf einen Ausfall ver gesammten banischen Macht vorbereiten muffen, er mußte seine einzelnen Corps concentriren, mußte sie so aufstellen, daß sie in jedem Augenblide eng verbunden werden konnten; in keinem Falle durfte er mit der Sorglosigseit, die er wirklich an den Tag legte, eine weit ausgedehnte Stellung einnehmen, in welcher die einzelnen Corps nur zu leicht von einander abgeschnitten und einzeln aufgerieben werden konnten.

Bon bem Allen geschah indessen Richts. Fast schien es, als habe General von Bonin feine Uhnung von den Absichten ber Danen gehabt. Mag dies nun daher sommen, daß General von Bonin überhaupt sorglos und auf die Tapserfeit der Schleswig-Hosstener vertrauend war, mag General von Bonin andere Gründe gehabt haben, wir wissen es nicht und möchten einem Generale, der in mancher Schlacht fühn commandirt hat, nicht gern einen Borwurf machen, der begründet, der surchtbarste ist, welcher überhaupt einem Krieger gemacht werden kann. Nur das Eine wissen wir, daß, wie sehr auch die Armee selbst überzeugt war von einem baldigen Ueberfall der Danen, doch General von Bonin selbst die nösthigsten Borsichtsmaßregeln verabsäumte.

Hauptmann von Delius, ber frühere Chef bes Generalstabes, war tobt, hatte er gelebt, vielleicht ware bei seiner gewöhnlichen Umsicht, bei seiner tiefen Kenntnis bes Kriegsschauplages und aller ftrategischen Manover ber Aussall ber Schlacht von Fribericia ein ganz anderer gewesen.

Doch genug von diefen Vorausfehungen, geben wir über jur Befchreibung ber Schlacht felbft.

Ueber die Schlacht liefern wir dem Lefer wiederum ben offiziellen Bericht des Generals von Bonin. Er lautet folgendermaßen:

"Nachdem die schleswig-holsteinische Armee am Abend bes 7. Mai, dem Schlachttage von Gudsö, dis an die Wälle von Kridericia vorgedrungen und sich, dem höheren Besehle gemäß, in den Besit des Abschnitts Kolding-Snoghoi-Holze minde gesehlt hatte, stand dieselbe einem ganzen Besestigungssystem gegenüber, welches, die Kustenbattericen von Middelssahrt und Stritb mit umfassend, dem Feinde das Mittel darbot, in jedem Augenblicke mit überlegenen Krästen aus Fridericia nach Jutland bebouchiren zu können.

Die danische Armee war mit ihrer Hauptstarke auf ber Insel Fühnen zwischen Middelfahrt und Bogensee concentrirt und unterhielt ihre Communication mit der Festung durch eine stark armitte Flottille, bestehend aus Dampf- und Segelschiffen und einer großen Zahl von Kanonenboten.

Der Feind war somit in strategischer Beziehung im Bortheil, boch auch in tactischer Beziehung mußte das Berhältniß der schleswig-holsteinischen Truppen als ein ungunstiges angesehen werden, da der Raum, den sie von Snoghoi längs der ganzen Festungslinie einzunehmen hatten, ein sehr ausgebehnter war und das Tewain vor der Festung keine Gelegenheit bot, irgend eine Chance in das Gesecht legen zu können.

Bei bem Mangel an bem nöthigen schweren Geschüt und anderweitigem Material, und ber verhältnismäßig geringen Stärke ber diesseitigen Truppen konnte es nicht in der Absicht liegen, eine förmliche Belagerung zu unternehmen. Die sofort begonnenen Arbeiten bezweckten deshalb nur die Sicherung der eigenen Stellung und die Anlage von Batterrieen, um die Communication mit der Insel Fühnen möglichst zu erschweren oder ganz zu unterbrechen.

Durch bie bei Errites und an ber Bestseite erbauten Batterieen war es balb gelungen, ben Feind von brei nach einander bei Striib angelegten Landungsbruden zu vertreiben und die Communication so zu beschränken, daß Truppen-, Lebensmittel- und Munitionstransporte nur in ganz fleinen Fahrzeugen (hauptsächlich während der Nacht) ausgeführt werden konnten.

Die hierdurch oft herbeigeführten Geschützfämpfe, an welchen sich außer ben Bastionen ber Festung, die den Hafen beherrschen, auch die Strandbatterieen bei Striib und fast fammtliche Kanonenbote betheiligten, gehören wohl zu ben bedeutendsten, die in neuerer Zeit vorgesommen sein mogen und werden der schleswig-holsteinischen Artillerie stets zur Ehre gereichen.

Nachdem der Feind indeß ben Bau einer vierten, außerhalb des Bereiches der diesseitigen Kanonen liegenden Landungsbrücke auf Fühnen begonnen und von hier aus abermals eine Sommunication mit der Festung eröffnet hatte, wurde es für nothwendig erachtet, an der Nordseite der Festung eine Batterie anzulegen, um von hier aus das Seefort und den dortigen Landungsplat unter Feuer nehmen zu können, welcher ganz außerhalb des Gesichtsfreises der bisher erbauten Batterieen lag.

Wenngleich die diesseitige Stellung hierdurch noch weiter ausgedehnt werden mußte, so trug der commandirende General doch um so weniger Bedenken, den Bau dieser Batterieen zu beginnen und die 1. Infanteriedrigade nach einem bei Christinenberg erbauten Hüttenlager zu verlegen, als mit Gerwisheit vorauszusehen war, daß durch die Wirkung der hier auszustellenden schweren Geschüpe die Schiffscommunication

nach der Festung vollständig unterbrochen werden mußte, wo bereits Mangel an Lebensmitteln und Munition eingetreten fein follte.

Um 3. Juli Abends follten nach ber angestellten Berechnung die Batterieen hergestellt und die Geschütze eingefahren fein, um sofort das Feuer eröffnen zu können.

Durch die in den ersten Tagen Dieses Monats eingetretene schlechte Witterung war die Beendigung der Arbeit indes, trob aller angewandten Muhe, um einige Tage verzögert worden, so daß die Geschüße erst in der Nacht vom 5. jum 6. d. M. aufgestellt werden konnten.

Bereits am 4. d. M. wurde ein lebendigerer Schiffsverfehr von Bogensee und Striib nach der Festung wahrgenommen; und wenn es sich auch am 5. Mittags herausstellte,
daß die Besatung verstärft worden sei, so ließ sich doch bei
dem anhaltenden Regen und der nebeligen Witterung die Anzahl und Gattung der herübergeschissten Truppen nicht mit
Genauigkeit angeben.

Es mußte beshalb — da feine bestimmten Nachrichten eingegangen waren, daß die Brigade Rye, oder ein Truppencorps von Alsen aus nach Bridericia transportirt worden sei — angenommen werden, daß entweder die gewöhnliche Ablöfung stattgefunden habe, oder die bisher zwischen Bogensee und Middelsahrt gestandenen Truppen nach der Festung her-übergeschasst worden seien.

Einem etwanigen Ausfalle in biefer Starte fraftig und mit gutem Erfolge entgegentreten zu konnen, durfte der commandirende General, im Bertrauen auf die bewiefene Bravour feiner Armee, mit Bestimmtheit erwarten, und da berfelbe diesen bieher stets siegreich gewesenen Truppen einen Ruckzug aus det Position ohne Rampf nicht jumuthen konnte, so entschloß er sich, Dieselbe, wie Pflicht und Chre es gebot, auf bas fraftigfte zu vertheibigen.

Um 6. Juli fruh hatten bie Eruppen nachstehende Stellungen inne:

Die 1. Brigabe, mit ber Bertheibigung des linken Flugels beauftragt, hatte bas Terrain von der Fridericia Beilbyer Strafe bis jum Strande am Crercierplas befest.

Die 2. Brigade, mit der Bertheidigung des Centrums beauftragt, stand vollständig concentrirt zwischen Stoustrup und den Redouten Nr. 3 und 4, da 2 Bataillone, welche um 1 Uhr von den Borposten abgelöst waren, den Befehl erhalten hatten, erst um 3 Uhr in ihre dahinter liegenden Cantonnements abzurüden. Der rechte Flügel bei Fugtsang wurde durch 1 Bataillon der Avantgarde vertheidigt.

Die Avantgarden - Brigade felbst hatte Erritos und Enoghoi mit 3 Bataillons und 2 Batterien besetzt.

2 Escabrons und 2 reitende Geschütze cantonnirten in Igum und Igestow.

Die 2te 12 pfundige Batterie in Sorp.

Die Ravallerie Brigade und die reitende Artillerie bicht hinter dem Abschnitt bei Bredftrup.

Den Truppen war die größte Wachsamkeit eingeschärft und ber Beschl ertheilt worden, jedem feindlichen Ungriffe mit dem Bajonet entgegenzugehen. Die Brigade-Counmandeurs hatten detaillirte Instructionen erhalten.

Um 6. fruh furz nach 14 Uhr bebouchirte ber Feind in möglichfter Stille mit 2 ftarken Colonnen aus bem Rederund Wester-Thore ber Stadt und begann ben Angriff auf ber ganzen Linie vom Exercierplat am Rattegat bis zur Strafe von Friberieia nach Stouftrup ziemlich gleichzeitig und febr energisch.

In der Mitte war der Hauptangriff gegen unfere Laufgraben und die dahinter liegenden Redouten und Batterien, welche durch das 5. Bataillon besetht waren, gerichtet. Der Feind drang zu diesem Zwecke hier mit 6 Bataillonen vor, umging die Laufgraben auf beiden Flügeln und fturzte sich auf die Redoute Rr. 4. Die beiden Repli-Compagnien des 5. Bataillons waren bei dem ersten Gewehrschuß gegen diese Redoute vorgegangen und vertheidigten dieselbe und die Mörsferbatterie in Gemeinschaft mit ihren durch die seindlichen Colonnen zurückgedrängten Borposten auf das hartnäctigste, wurden aber durch die große Uebermacht des Feindes in beiden Flanken umgangen und zum Rückzug gegen die Redoute Rr. 3 gezwungen, welche Stellung inzwischen durch das aus dem Hüttenlager vorgerückte 4. Zägercorps unter Major von Schmidt besett worden war.

Gleichzeitig traf von Stouftrup die 6pfündige Batterie Feldtmann ein und fuhr nördlich der Redoute Rr. 3 auf. Diefe Batterie sowohl wie beide Bataillone vertheidigten nun gemeinschaftlich diefe Position, wobei der Major von Schmidt in umsichtsvoller Beise stets offensiv versuhr und mehrere wirksame Bajonet-Attaken gegen die heranrudenden danischen Colonnen ausführte.

Allein der Feind brachte stets neue Streitkräfte in's Gefecht, und mit welcher Bravour und Aufopferung die Stellung auch vertheidigt werden mochte, die Redoute Rr. 3 wurde vom Feinde in der linken Flanke umgangen und gleichzeitig durch eine allgemeine Bajonet-Attake in der Front angegriffen und bas 4. Jägercorps und 5. Bataillon bis zu

ber nordweftlich vom Suttenlager liegenden Sohe jurudgebrangt.

Nur der tapfere Major von Schmidt blieb, obwohl verwundet, mit einem Theile seines Corps in der Redoute Nr. 3, entschlossen, diesen wichtigen Posten bis auf den letten Mann zu vertheidigen. Gegen ihn wandte sich nun der Hauptangriff des Feindes. Bon allen Seiten avancirten die danischen Bataillone, gleichzeitig in der Front, in beiden Flanken und in der Kehle attakirend.

Biermal wurde ber Major von Schmidt, selbst unter ber Bedingung bes freien Abzuges, jur lebergabe aufgeforbert und nach erhaltener abschlägiger Antwort viermal ber Angriff vergeblich erneuert.

Das 6. Bataillon (Major von Thalbiger) hatte inzwisichen in das Gesecht eingegriffen, und war von der Chausse von Stoustrup nach Kriberieia, den Weg am nördlichen Ende der Ueberschwemmung verfolgend, gegen die Redoute Nr. 3 vorgerückt. Der Feind wurde hier nochmals auf einen Moment zum Haltmachen genöthigt, doch mußte sich auch das 6. Bataillon dem Rückluge anschließen.

Auf der Sohe am Huttenlager nahm der Oberft von Bastrow nunmehr mit der 2. Brigade, der Spfundigen Batterie und der inzwischen aus Torp herangekommenen 12pfundigen Batterie Position.

Der unerschroden vordringende Feind wurde von unsern Batterieen mit einem Kartatschenhagel bergestalt empfangen, daß seine größeren Soutiens, durch unser Artillerieseuer sehr gelichtet, eine rudgangige Bewegung nach ber Festung antraten.

In Diefem Moment ichien bie Möglichfeit vorhanden ju Die Feldzüge in Schledwig Solftein. 43

fein, bem Gefechte noch eine andere Bendung geben gu fonnen.

Das 8. Bataillon wurde in geschlossener Bajonet-Attake ben gleichfalls in Sturmcolonnen vorrückenden feindlichen Referven entgegengeführt, welcher sich bas 6. Bataillon so wie die Reste des 5. Bataillons und des 4. Jägercorps in Schügenlinien kampfend anschlossen.

Alle diese Truppen schienen ju fuhlen, daß das Geschick bes Tages von bem Erfolge biefer Bewegung abhängig fei.

Das 8. Bataillon, geführt von feinem helbenmuthigen . Commandeur, bem Major von Roques, brang am weitesten vor, und wurde burch unsere Batterteen wirksam unterftutt.

Der Feind wurde durch diesen Angriff trot seiner Ueberlegenheit vollständig über ben Hausen geworsen, das Hüttenlager in einem Anlause wieder erobert und der Major von Schmidt aus der Redoute Rr. 3, die er mit beispielloser Tapferseit bis jest behauptet hatte, befreit, wobei die zuruckgedrängten Colonnen ein scharfes Kartätschenseuer aus den beiben 84pfundigen Bombenkanonen der Redoute Rr. 3 erhielten.

Es war gegen 3 Uhr, und ber commanbirenbe General gab fich bei biefer glangenben Wenbung bes Gefechts im Centrum ber Hoffnung bin, feine Stellung behaupten bu fonnen.

Doch ber Feind brachte abermals 5—6 frische Bataillone und zahlreichere Artillerie in's Gefecht, mit welchen er das verlorene Terrain allmälig wieder eroberte und besonders in der Direction auf Beilby drangte. Eine abermalige Offensivbewegung mehrerer Abtheilungen des 5. und 6. Bataillons und 4. Jägercorps von Stoustrup gegen das Hüttenlager,

und bas Feuer ber vorwärts Stoustrup aufgefahrenen 12pfunbigen Batterie Rr. 2, fonnten bas Vorruden bes Feindes in ber vorangegebenen Direction nicht hindern.

Die hoffnung auf einen endlichen Sieg mußte somit um so mehr aufgegeben werben, als bereits bie Mehrzahl unserer Offiziere gefallen war und die Krafte ber Mannschaft nach einem so hartnädigen Rampfe vollständig erschöpft schienen.

Der commandirende General befahl beshalb, daß das Schlachtfeld geräumt und ber Rückzug auf Bredftrup angestreten werden sollte, nachdem die Avantgardenbrigade, welche bereits um 3 Uhr die Ordre erhalten hatte, von Erritso nach Stoustrup heranzurücken, dort eingetroffen war, um zur Deckung des Rückzuges verwendet zu werden. Der commandirende General zog diese Truppen, um sich noch eine Resterve zu erhalten, nicht mehr in das Gesecht der 1. und 2. Brigade.

Der Kampf ist mithin nur von 2 Brigaden (10 Bataillone, eirea 7000 Mann start) gegen 20 bis 22,000 Mann auf einem sehr kleinen Raum geführt worden. Die beiderseitigen Berlufte geben Zeugniß von der Erbitterung und Hartnädigkeit besselben.

Für die allgemeine Rückzugslinie war bereits früher sämmtlichen Befehlshabern die Straße nach Beile angegeben worden, und wenn gleich der Feind auf der Straße nach Kolding gar keinen bedeutenden Angriff unternahm, so fühlte sich der commandirende General doch um so mehr bewogen, seinen ursprünglichen Plan in Aussührung zu bringen, als die Behauptung der Defileen von Hoirup-Krug und Bredfirm zur Aufnahme der in ein sehr scharfes blutiges Gesecht verwickelten 1. Brigade durchaus nothwendig erschien. Die

2. Brigade erhielt bemnach den Befehl, einen langfamen Rudzug gegen Bredstrup anzutreten, während die 1. Brigade sich mit ihrem linken Flügel durch die Fuhrt bei Igestow, mit dem rechten Flügel aber, je nach dem Stande des Gesechts auf vorbereiteten Colonnenwegen über Igum auf Bredstrup zurückziehen sollte.

Der Commandeur der 1. Brigade, Major von Studradt, hatte auf die Meldung von dem erfolgten starken Angriffe auf das auf Borposten befindliche 2. Bataillon die beiden Bataillone im Hüttenlager (das 1. und 4.) sofort allarmirt und den in Igestow und Beilbye stehenden Truppen (3. Jägercorps und 3. Bataillon) den Befehl ertheilt, gegen Christinenberg vorzurücken. Sine Compagnie blied zurück, um die Fuhrt bei Igestow zu vertheidigen, durch welche der etwanige Rückzug der Brigade besohlen war. Später wurden noch 4 Geschüße der 1. Spfündigen Batterie zu diesem Behuse dorthin gesandt.

Das 2. Bataillon (Hauptmann von Wrangel) vertheisbigte die Laufgraben, Batterieen und Redouten auf das hartnädigste. Dreimal attafirte der Feind diese Position vergeblich, und wurde stets nach einem blutigen Kampfe, wo oft Mann gegen Mann mit dem Bajonet socht, zurudgesschlagen.

Gleichzeifig war bas 1. Bataillon unter Major von Woringen, unterstütt burch 2 Geschütze unter Lieutenant Gallus, gegen die Redoute Rr. 5 vorgegangen und hatte den Feind burch einen mit der größten Bravour ausgeführten Bajonetangriff zurückgeworfen.

Ingwischen war indeß bas 2. Bataillon burch einen gleichzeitigen Front. und Flankenangriff vom Stranbe am

Erercierplate her jum Rudzuge gegen Christinenberg genötigt, und ber rechte Flügel ber Brigade burch ftarke, in ber Direction auf Beilbye vordringende feindliche Colonnen in der Flanke bedroht worden, so daß das 1. Bataillon, nachdem ber Major von Woringen, ber Abjutant, 3 Hauptleute und fast sämmtliche Ofsiziere gefallen waren, gleichfalls ben Rudzug antreten mußte.

Das 4. Bataillon (Major von Staffelbt) murbe nunmehr in's Gefecht gezogen und wenngleich burch bas entfchiebene Borgeben beffelben bas Gefecht auf bem außerften linten Flügel jum Stehen gebracht, und ber Feind fogar auf bem bieffeitigen rechten Flugel jurudgeworfen murbe, fo erfcbien boch burch bas fortwährenbe Unbrangen frifcher feinblicher Maffen eine rudgangige Bewegung nothwendig, welche unter bem Schute ber beiben Geschute bes bereits verwunbet aus bem Gefecht getragenen braven Lieutenants Ballus mit großer Ordnung ausgeführt wurde. Mittlerweile waren bas 3. Jagercorps und bas 3. Bataillon herangefommen, und bem 3. Jagercorps (Sauptmann Rathlev) ber Auftrag ertheilt worden, bas 2. Bataillon, welches fich fortmabrend gegen Flanten- und Frontangriffe tapfer vertheibigt, auch bereits einen fehr bedeutenden Berluft erlitten hatte, im Beholy bei Chriftinenberg ju unterftugen. Die Befagung ber Reboute Rr. 5 (Sauptmann von Arenswald bes 2. Bataillons) hatte fich indes in berfelben behauptet, und noch lange, nachdem ber Rudjug bereits bis gegen Igestow fortgefest werben mußte, horte man bas lebendige Feuer Diefer helbenmuthigen Abtheilung.

Das 3. Bataillon (Sauptmann Lauer von Munchhofen) erhielt ben Befehl, die rechte Flanke ber 1. Brigabe, welche

durch bas Zurudgehen ber 2. Brigabe und burch bie in ber Direction auf Beilbhe vordringenden feindlichen Colonnen sehr bedroht war, zu ftuben.

Beide Bataillons griffen so umsichtig und fraftig in bas Gesecht ein, daß dasselbe jum Stehen kam, und die durch anhaltenden blutigen Kampf sehr erschöpften Compagnieen des 2., 1. und 4. Bataillons einen geordneten Rückzug auf Igestow in Ausführung bringen konnten.

Die beiben Borposten-Escabrons und die beiben reitenben Geschütze, bei beren Eintressen auf dem für sie angegebenen Punkte an der Fridericia-Trelber Straße der Feind bereits dis Christinenberg vorgedrungen war, fanden in dem hier fehr durchschnittenen Terrain keine Gelegenheit, eine Attake mit Aussicht auf Erfolg unternehmen zu können.

Das 3. Jägercorps fette seinen Rudzug auf Igestow, bas 3. Bataillon ben seinigen über Arnelpst auf Igum fort, beibe Bataillone burch einen überlegenen Feind stets hart bebrängt.

Das 4. Bataillon erhielt den Auftrag, die Fuhrt gur Aufnahme bes 3. Jägercorps zu halten.

Auf die beim Commandeur der 1. Brigade eingehende Meldung, daß der Feind eine Landung im Trelder "Holz bes werkstelligt habe, und die Passage über die Kuhrt nicht mehr für sämmtliche Truppenabtheilungen aussührbar sei, wurde das 3. Jägercorps und die eine halbe Batterie Nr. 1 unter Kührung des Hauptmanns Seveloh auf Beilbye dirigirt, wähsernd für die übrigen Abtheilungen der Rückzug über die Fuhrt ausgeführt werden sollte.

Die 4 genannten Geschütze fanden indeß ben Weg auf Beilbye bereits von banischen Jagern in Besit genommen,

und fielen nach der tapferften Gegenvehr des Haupimanns Seveloh und seiner Mannschaft in die Sande des Feindes.

Die übrigen Eruppentheile ber Brigabe bewerfftelligten ihren Rudjug, bei gegenfeitiger Unterftugung, burch bie Fuhrt.

Das 4. Bataillon ging indeß nochmals mit großer Ruhnheit gegen ben aus bem Trelder-Holz bebouchtrenden überlegenen Keind vor, und engagirte ein Gefecht, welches bas traurige Resultat hatte, daß sammtliche Diffziere und ein großer Theil der Mannschaft getödtet oder schwer verwundet in feindliche Gewalt geriethen.

Bahrend ber fo eben beschriebenen Bergange hatten auf bem rechten Glugel bas 7. Bataillon (Major von Springborn) und 10. Bataillon (Major von Marklowly) ibre Stellung an ben Redouten Rr. 1 und 2, an ber Biegelei und am bemolirten Blodbaufe festgehalten, ohne baß ber Reind anfänglich mit großer Ueberlegenheit gegen biefelben vorging. Dagegen wurde von ber Reftung aus bortbin ein febr fcharfes Feuer unterhalten. Spater ging ber Geind auch hier ju einem lebendigeren Angriff über, boch murde Die Blodhausbatterie fo lange gehalten, bis ber Bremierlieutenant Chriftianfen Beit gewann, biefelbe in Die Buft gu iprengen. Beibe Bataillone fchloffen fich, nachbem bie 2. Brigabe ihren Rudjug auf Bredftrub angetreten batte, und Die Bontion vorwarte Stouftrup und bei Fuglfang, in Rudficht auf ben augenblidlich allgemeinen Stand bes Gefechtes, nicht mehr gehalten werben fonnte, ber Avantgarbenbrigabe, melde in biefem Augenblid bei Stouftrup eingetroffen mar, au.

Der Rudjug ber 2. Brigabe gegen Brebftrup wurde unter Leitung des Oberften von Zaftrow, unter bem Schute ber 2. 12pfundigen Batterie (Lieutenant Schuch) und einer halben reitenden Batterie (Hamptmann Dalig) mit Benutzung aller zwischen Stoustrup und Bredftrup liegenden Positionen ausgeführt, wobei sich besonders für beibe Batterieen einige gunstige Momente darboten, den von Stallerup gegen Bredftrup vordrängenden Feind, mit Granaten, Rugeln und Kartäschen erfolgreich zu beschießen.

Bei Brebstrup angekommen, fand ber Oberst von Zastrow die 1. Brigade soeben im Begriff sich burch das Dorf abzugiehen, den Feind bereits im Besit der nördlichen Halfte beffelben, und im Rampfe gegen das sich hier noch haltende 3. Bataillon und einige Abtheilungen des 3. Jägercorps.

Der Commandeur ber 2. Brigabe, Oberklieutenant von Abercron erhielt beshalb ben Besehl, mit ben Schüßenzügen bes 5., 6. und 8. Bataillons das Dorf Bredstrup so lange zu halten, bis der Abzug aller später eintreffenden schleswig-holsteinischen Truppen geschehen sein wurde, was dieser Stabs-offizier auch mit bewährter Tapferkeit aussührte.

Die Avantgarden-Brigade (Major v. Gersdorf) hatte, sich bei Stoustrup dem Gesechte der 2. Brigade anschließend, die Bertheidigung der Straße von Fridericia über Torp nach Biuf übernommen, und das 10. und 7. Bataillon zu sich heranziehend, durch das 2. Jägercorps unter Hauptmann v. Buttstammer, welches bei Stoustrup das Gesecht mit dem Feinde engagirte, ausgenommen.

Bei Taarupgaard nahm der Major von Geredorff mit feiner Artillerie eine Aufstellung, und hielt hierdurch den Feind von einer ernsten Verfolgung auf dieser Straße ab.

Rachdem ber Rudjug der Avantgardenbrigade über das Defilee bewerkftelligt war, nahm der Major v. Geredorff hinter bemselben eine Aufstellung, und hinderte durch das Feuer

von 16 Geschüßen bas weitere Borbringen ber seinblichen Abtheilungen, welche mit bem noch jenseits bes Abschnitts postirten 1. Jägercorps (Hauptmann v. Sandrart) bereits ein lebhaftes Gesecht engagirt hatten.

Um 8 Uhr Morgens war ber Abzug ber ganzen Armee über ben Abschnitt bewerkstelligt, ber durch ben Rands-Fjord gegangene Theil ber 1. Brigade herangezogen, und die 1. und 2. Brigade mit der ganzen Cavallerie, der 2. 12Pfünder- und reitenden Batterie hinter dem Abschnitt bei Bredstrup, und die Avantgardenbrigade mit der 1. 12pfündigen Batterie hinter dem Abschnitt bei Taarup vollständig gesechtsbereit aufgestellt.

Rachdem ben von einem langen hartnädigen Kampfe erschöpften Truppen hier einige Erholung vergönnt worden war, hielt ber commandirende General es in Rücksicht auf die ihm zugehende Nachricht, daß eine Berstärfung aus dem Norden Jütlands nicht vor 3 Tagen zu erwarten war, für angemessen, mit der ganzen Armee auf Beile zu marschiren, wosselbst dieselbe Abends 6 Uhr eintraf, nördlich der Stadt ein Bivout bezog und daselbst diesenige Ruhe fand, deren sie, nach Swöchentlichen, mit vielfachen Gesechten verbundenen, seltenen Anstrengungen benöthigt war.

Die Armee hat in biefem hartnädigen, blutigen Kampfe, ber burch bie Uebermacht bes Feindes und durch die anderweitigen ungunstigen Umstände, mit einer rückgängigen Bewegung verbunden sein mußte, durch ihre Haltung eine Probe abgelegt, wie sie den altesten Truppen zur großen Ehre gereicht baben wurde.

Alle Truppentheile haben bie glangenbsten Beweise von Bravour und Tobesverachtung gegeben; die Soldaten find mit Begeisterung bem helbenmuthigen Beispiele ihrer Offigiere

gefolgt, und nur einer so bebeutenben Uebermacht konnte es gelingen, uns jum Rudzuge aus einer Position zu nöthigen, bie, mit allen Kräften zu vertheibigen, die Armee angewiesen und verpflichtet war.

Ich habe beshalb die Ueberzeugung, daß die Achtung und Theilnahme, welche sich die Armee bei ihren deutschen Wassenbrüdern bereits erworben hatte, durch ihre von einem Kriegerischen Geiste Zeugniß gebende Haltung in und nach dem Gesechte sicherlich nicht vermindert worden ist, und ich darf an der Spike dieser mit frischem Muthe erfüllten Truppen freudig einem baldigen abermaligen Kampse entgegenssehen.

Der Berluft ber Armee beträgt 65 Offiziere und circa 2800 Unteroffiziere und Soldaten, von benen 32 Offiziere und ca. 850 Unteroffiziere und Soldaten in den hiefigen Lagarethen Aufnahme gefunden haben. Die übrigen sind auf dem Schlachtfelbe geblieben, oder großentheils schwer verwundet, dem Keinde in die Hände gefallen.

Der Berlust an Geschützen beläuft sich auf: 5 Feldgeschütze (6 Pfünder); 3 24pfündige Granatkanonen; 7 24pfündige Rugelkanonen; 8 84pfündige Bombenkanonen; 5 168spfündige Mörser, welche größentheils unbrauchbar gemacht worden fünd.

Gerettet find bagegen: 8 24pfündige Rugelfanonen; 1 24pfündige Granatfanone; 1 168pfündiger Mörfer.

Ich nenne unter ben gefallenen und an ihren Bunden gestorbenen Braven, besonders die Majore v. Woringen, v. Roques, die Hauptleute v. Gleißenburg, v. Unruh, die Lieutenants v. Emme, v. Negelein, Ottens. Bon mehreren Andern fehlt noch die sichere Kunde.

Schließlich entlebige ich mich ber angenehmen Pflicht; es auszusprechen, daß sämmtliche Offiziere ihren Untergebenen wiederum mit dem schönften Beispiel von Muth und wahrer Todesverachtung vorangegangen sind. Ganz besonders aber muß ich des rühmenswerthen Benehmens des Obersten v. Zaftrew, des Oberstlieutenants v. Abercron und der Mojore v. Stückradt und v. Gersdorff Erwähnung thun, die mit der größten Bravour und Umsicht meine Besehle in Aussührung gebracht, frästig in den Gang des Gesechts eingegriffen, und die Ordnung in ihren Truppen aufrecht erhalten haben.

Hauptquartier Rolding, ben 13. Juli 1849.

Der commandirende General.

(gez) v. Bonin."

Aus dem vorstehenden Berichte ersieht der Lefer den ganzen unglücklichen Ausgang der Schlacht von Fridericia, einen Ausgang, der wahrhaft furchtbar, wahrhaft Schrecken erregend ist. General von Bonin giebt den Berlust der Mannschaften auf 65 Offiziere und ca. 2800 Unteroffiziere und Gemeine an. Bon diesen geriethen allein in Gesangenschaft der Danen 31 Offiziere, 1920 Unteroffiziere und Gemeine.

Das war gewiß ein schwerer, harter Berluft, und rechenet man dazu die ebenso gewaltigen Berluste an Geschützen und Munition, die Zerstörung der sammtlichen, Fridericia bedrohenden Schanzen, des Handwerkszeugs, der Bagage, so war der Ausfall der Schlacht von Fridericia ein wahrhaft Schrecken erregender.

Aber er wurde auch von den Danen theuer, sehr theuer erkauft. Mit ungeheurer Tapferkeit hotten die Schleswig-Holsteiner gekampft, seden Schritt ihres Ruckzuges hatten sie nur nach blutigen, heftigen Kampfen gethan, immer wieder waren fie auf ben Feind gestürzt, und wenn sie endlich besiegt wurden, so ist dies wohl nur natürlich bei ihrer außerorbentelich geringen Anzahl.

Ein preußischer Offizier sagt über diesen Sieg, den die Danen mit dem Bersufte von 75 Offizieren und 1842 Unteroffizieren und Gemeinen, von denen 25 Offiziere und 233 Unteroffiziere und Gemeine getöbtet worden waren, erkauft hatten, Folgendes:

"Der angegebene, beiberfeitige coloffale Berluft zeigt, baß beibe Theile fich mit gleicher Tapferfeit, gleicher Erbitterung und gleicher Tobesverachtung schlugen. Daß bie beiben, nur 7000 Mann gablenden fchleswig-holfteinischen Brigaden (benn bie 3., die Wantgarben-Brigade, wurde nicht ins Gefecht gejogen) in bem ungleichen Rampfe mit vier banischen Brigaben (17,800 Mann) julet unterliegen mußten, ift flar. -Diefe Rieberlage war um fo gewiffer, weil bie Bataillone biefer beiben Brigaben nur einzeln, wie fie ankamen, ins Befecht geführt werben fonnten, und weil ber, awischen ben Rebouten Rr. 3 und 5 befindliche, 4000 Schritt weite Raum unbefett blieb; fo bag in bemfelben bie banifchen Angriffs-Colonnen gwischen ben Bortruppen ber 1. und 2. Brigabe porbringen und beibe von einander trennen fonnten, che die weit jurud cantonnirenden Truppen Beit gewannen, ben umgangenen Bataillonen ju Sulfe ju fommen. — Warum ber General v. Bonin - ba er ben naben großen Ausfall ber banischen Armee mit Gewißbeit vorausfab, wie bie am letten Abend gegebenen Befehle beweifen - ben leeren Raum gwischen ben Redouten Rr. 3 und 5 nicht burch bie in 3gesfow, Beilby und 3gum cantonnirenden Trupven - wenige

stens für diese gesahrdrohende Nacht — ausstüllte? und die weit entsernten Batterieen, so wie die ganze Cavallerie, von Torp, Pjedsted ic. nicht ebenfalls dahin vorschod? ist eben so schwer zu beantworten, wie die, sich jedem Unbesangenen aufdrängenden Fragen: Warum man den Bau der nördlichen Strandbatterieen, welche die Landungsbrücke dei Fridericia beschießen konnten, dei den ersten Meldungen der Matrosenwachen, nicht mehr beeilte? — und warum das Belagerungs-Corps nicht dei Zeiten durch eine vierte Brigade verstärkt wurde? da diese zur vollkommenen Einschließung von Fridericia durchaus nothwendig war, und der General von Prittwis sie in Nord-Jütland leicht entbehren konnte.

Bei dem gänzlichen Mangel einer Referve war es durchsaus nothwendig: den äußersten linken Flügel schnell aufzugesben, die 1. Brigade an die 2. in größter Eile heranzuziehen, links derfelben die ganze disponible Cavallerie nebst der reistenden Batterie, auf dem freien Felde aufzustellen und die Avantgardenbrigade von Erritso nach Stoustrup als Reserve zu holen. In dieser Position — durch Schanzen gedeckt — durfte man den Ausfall des übersegenen Feindes getrost erswarten."

Der Schreiber ber vorstehenden Zeilen, Bremier Lieutenant von Rothenburg, einer der talentvollften, geistreichsten, strategisch durchgebildetsten preußischen Offiziere kann gewiß nicht einer Boreingenommenheit gegen das preußische Militär oder democratischer Gesinnungen beschuldigt werden. Die von ihm aufgeworfenen, aber unbeantwortet gebliebenen Fragen geben einen tiesen Blid auf die Kriegsührung, welche die Riederlage vor Friderieia bewerkstelligt hatte.

Che wir weiter gehen, bem Lefer ben Schluß Diefes

Werkes, die eflen Friedensunterhandlungen zu übergeben, wollen wir ihm noch zur Charafteristif der Niederlage von Fridericia, und um ihm zu beweisen, wie tapfer die Schleswig-Holsteiner auf allen Punkten des Schlachtseldes kampften, wie heldenmüthig sie widerstanden, zwei Berichte von Augenzeugen mittheilen, die selbst Kämpfer an jenem Tage waren. Wir entnehmen diese Berichte der "Norddeutschen Freien Presse." Sie lauten:

I.

"Den 5. Abende 10 Uhr fam une, Die wir mit ber Batterie in Klord lagen, die Meldung au, und auf Alles gefaßt zu machen (indem ein Ausfall ber Danen zu befürchten ftanb), bamit wir schleunigst bei ber Sand fein tonnten; wir ließen fogleich schirren und fatteln und erhielten gegen 2 Uhr Befehl vom Generalcommando, in Carriere vorzuruden. Ru war Alles bei ber Sand und wir fprengten auf bem Wege nach Fribericia burch bas Dorf Stouftrup in möglichfter Gile pormarte; ebe wir biefe halbe Deile gurudlegten, famen uns ichon Maffen Bermunbeter entgegen, bie nichts Gutes weiffagten, boch vorwarts ging's in die Schlacht und ehe wir uns verseben, fteben wir mitten in ber Tirailleurkette und die Rugeln pfiffen rechts und links; es murbe abgeprost und bie Batterie fing an mit Rartatfchen auf Die immer avancirenben Danen ju fchießen, bis bas Rleingewehrfeuer uns alle zu vernichten brobte, worauf wir wieder gurudmußten und eine andere Stellung bezogen. Das Surrahrufen ber Danen ertonte immer naber, und wie ich mich umfebe, wird unfere lette hauptschange genommen. Defter flieg ich pom Pferbe und brauchte letteres ale eine Schange, ba bie

Rugeln immerfort pfiffen. Abermale gog bie Batterie gurud, nahm verschiedene Stellungen, die aber auch wieder unhaltbar wurden, ba die Danen immer im Sturmfdritt vorrudten; Bermundete wurden in Daffe vorbeigebracht, Offiziere und Rachbem wir noch öfter Bofition genommen und auch theilweise mit Erfolg bas Befecht etwas jum Steben gebracht hatten, und unfere Munition endlich zu mangeln begann (wir hatten nur noch 8 Schuß fur jede Kanone), jogen wir uns burch Brebftrup nach ber Gegend von Beile gu. Bredftrup war aber ichon theihweise von ben Danen befest, nur der Rirchhof gehorte und noch, indeffen famen wir ohne Berluft bavon. 3ch felbst war zweimal in Gefahr, nicht fowohl burch bie feindlichen Rugeln, ale baburch, bag ich mit meinem Pferbe in einen Sumpf gerieth und felbiges fich mit mir überschlug, wobei ich von Blud ju fagen hatte, daß mehrere Infanteriften in ber Rabe waren und mich aus ber Berlegenheit jogen; mehrere Male that ich Orbonangtienfte. -Gegen Abend jogen wir durch Beile und bezogen ein Bis vouaf, eine Biertelmeile von Beile entfernt; ich hatte, wie alle meine Rameraben, in buchftablichem Sinne 15 Stunden auf bem Pferbe gefeffen, ohne irgend envas zu genießen. Wir schliefen jest unter freiem Simmel und blieben überhaupt im Bivouaf bis jum 8. Abends.

Coviel über bas, was unmittelbar unter meinen Augen vorging. 3ch füge unn noch einige Bemerkungen über ben Kampf im Ganzen binzu.

In ber letten Zeit hatten bie Danen immer mehr Truppen nach Fribericia gezogen. Rach bem letten Ausfall herrschte eine unheimliche Ruhe. Die jungen Sofdaten zwar waren voller Zuversicht und glaubten mit ben Danen leicht fertig zu werben, die alteren Unteroffiziere behaupteten indeß fortwahrend: wir werden Schläge bekommen. So vergingen 8 Tage, wo unsere Truppen surchtbar durch Borpostendienste und Schanzarbeiten mitgenommen wurden; endlich kam der 5. heran, und kurz vor ober bereits nach dem Beginn des Treffens soll Bonin von Prittwig die Meldung erhalten haben: "Ich habe keinen Feind mehr vor mir! seien Sie auf Ihere Huth."

Betrachten Gie fest ben Blan unferer Befestigungemerte, fo werben Gie awischen ber nordlichsten Batterie und ben berfelben weftlich junachft gelegenen Batterieen einen großen Raum finden, ber feine Schangen hat. Diefer Blat war febr fchwach befest; allerdings gingen einige Laufgraben babin, aber es war und blieb ein fcmacher Bunft. Der Blan ber Danen scheint ber gewesen ju fein, burch ben offenen Raum porzubringen, fich mit Dacht auf bie bei ben nörblichen Schangen aufgestellte Brigabe ju werfen, felbige aufzuheben und ju vernichten, und barauf, wenn unfer rechter Klugel moch Stand halten follte, benfelben ju umgehen und in bem Defilee von Bubeo vorzubringen, ihren Salbfreis zwifden Rolbing und Gubes ju vollenden und unter Mitwirfung ber Kanonenbote unfere gange Armee gu vernichten. Bu biefem Enbe brangen fie gegen 2 Uhr Morgens in großen Maffen aus bem Rorberthore binaus, gegen unfere Laufgraben und Schangen vor. Da ihnen von ben Jagern, Die Die Laufgraben befest hatten, arg jugefest wurde, ohne bag fie benfelben auf biefelbe Art fchaben fonnten, fo ging ein Theil jurud und holte Felbfteine, ein anderer Theil fprang in die Laufgraben hinein und es foll hier ein gräulicher Bajonetkampf ftattgefunden haben. Die in bie Laufgraben bineingeworfenen Steine mogen wohl

auch baju beigetragen baben, baß felbige nicht langer ju balten waren. Best formirten bie Danen Sturmcolonnen und indem fie eine fcmache Planklerfette vorschoben, brangen fie entschloffen und mit einer rafenben Schnelligfeit vor, ohne auf Rartatichen - und Bewehrfeuer ju achten; immer weiter brangen ihre Colonnen, eine ber Schangen wurde nach ber anderen genommen und in weniger benn einer Stunde waren unfere fammtlichen Schangen in ihrer Sand und wir beinabe eine Meile von Fribericia gurudgebrangt. Ihre Colonnen folgten ihren Tirailleurs fo fchnell, daß fie biefelben bieweilen überholten. In unferem Centrum brangten fie am argften, naturlich um unfere Linie ju burchfchneiben; vollftanbig gelang es ihnen nicht, benn bas Terrain war uns ju gunftig. Den unberechenbarften Bortheil batten bie Danen, ale bie Conne querft am Borigonte erschien und uns ins Beficht leuchtete, fo bag es mir wenigstens nicht möglich war, bie. Danen ju feben; bies mag vielen fo ergangen fein; fo wie Diefelbe bober flieg, mar es weniger ber Rall. Um 6 Ubr waren wir allenthalben vollftanbig aufgeloft, Jager und Infanteriften von fast allen Bataillonen und Corps waren burch einander, gogen fich aber auch ba noch fechtent gurud. --Große Chre und Ruhm bat fich wiebernm ber Lieutenant Christiansen erworben, ber in feinen Schangen Alles vernichtete, ebe er biefelben verließ, und fich gludlich ju une burchfolug; bie Danen brangen jest immer weiter por, nahmenunfere gange Munitionecolonne um 9 Uhr Mergene. Diefelbe ftanb anberthalb Deilen von Fribericia entfernt. Bart von 6 Befchuten (Belagerungegefchus, bas ebenfalls bort fanb), wurde mit genauer Roth gerettet. -Es herrichte ftellemveife eine fo vollftanbige Corglofigfeit, ale Die Felbzüge in Schleewig : Bolftein.

waren wir mitten im Frieden; die wenigsten dachten daran, daß es den Danen möglich sein wurde, unsere Verschanzungen zu durchbrechen. Der nun einmal bei und beliebt gewordene Ausbruck: "feiger Dane" hat sich hier empfindlich gerächt." — —

## II.

"3ch will es versuchen, Dir in Nachftebenbem eine Schilberung ber erschütternben Greigniffe ju entwerfen, von benen ich in ben letten Tagen Beuge gewesen bin. In ber Racht pom 5. jum 6. Juli hatte bas 2. Bataillon Die Borpoften auf bem außersten linfen Flügel. 3ch hatte eine betachirte Bache von 12 Mann auf einem Borfprung am Stranbe. Die Nacht mar ruhig und mondhell; die nahe Festung, Die Beltfahren waren beutlich ju überfeben. Auf bem Belt war es febr lebhaft, fortwährend maren ein Baar Dampfichiffe beschäftigt, in mehreren großen Brabmen Mannschaften nach Aribericia binuberaufegen. Schon feit mehreren Tagen hatten fie bied gethan, noch am verfloffenen Rachmittag hatten wir mehrere Escabronen Sufaren überfegen feben. Es war offenbar, baf bie Danen etwas beabfichtigten. Auch hatte uns ber (heutige) Corpsbefehl ichon ju besonderer Bachsamfeit aufgeforbert. Die gange Wache war munter, jeber schaute, fein Bewehr im Arm, nach ber Feftung bin. Aber febon war Mitternacht vorbei und noch alles ruhig. Um 1 Uhr fam unfere Ablofung und wir waren gerabe im Begriff, ind Replis jurudzugehen, als ein Bewehrschuß fiel, bem gleich barauf mehrere andere und bann Galve auf Galve folgte. Sogleich machten wir Front und besetten ben Laufgraben. Der Laufgraben am außerften linken Flügel war ca. 10 Di-

nuten lang, links mundete er ins Deer, fein rechter Ausgang war durch eine Infanteriereboute gebedt. Diefen Abschnitt befette bas 2. Bataillon und gwar fo, baf bie 3. Compagnie ben außersten linten Flügel, Die 2. bas Centrum und ben rechten Flügel bes Laufgrabens, Die 4. Compagnie Die Reboute besette. Wo die 1. Compagnie mar, weiß ich nicht, glaube aber, daß fie noch rechts von ber Redoute Stellung gehabt hat. Unfere Bosition war fehr ftart, aber wir hatten auch bie Aussicht, und einige Stunden lang gang allein balten ju muffen, bie wir vom rechten Flugel aus Berftarfung erhalten wurden. Denn wir hatten gar nichts binter une, nicht einmal eine Section als Coutien, ba bas Bange in Rette aufgeloft war. Leiber war ber Angriff fo überrafchend gewesen, bag nicht alles so angeordnet werden fonnte, wie es wohl zu wunschen gewesen ware. Ramentlich war die Rette am linten Flugel ju bunn, im Gentrum ju bid, fo baß hier nicht einmal alle Plat jum Schießen finden fonnten. Grabe ber linke Flügel aber mar ber gefährlichfte Bunkt, benn gelang es ben Danen bier unfere Rette gu burchbrechen, und und von ber Ceite und im Ruden gu faffen, fo maren wir verloren. Cobald wir ben Laufgraben bejett hatten, wurde auf ber gangen Linie ein außerft lebhaftes Wefecht eröffnet. 3ch weiß nicht wie ftart bie Danen gegen uns porbrangen; aus ber Starfe bes Bewehrseuers aber barf ich wohl fchließen, baß fie mit wenigstens einer Brigabe gegen Die Bofition bes 2. Batailions vorbrangen. Das Befecht bauerte in biefer Beife ungefahr eine Stunde lang. Es war noch buntel und ber Bulverbampf fo bid, bag man feine 5 Schritt por fich feben fonnte. 3ch glaube, bag bas gange Beuern ziemlich zwedlos war, benn obgleich uns bie Rugeln

schaarenweise über bie Ropfe weaflogen, famen boch nur eingelne Berwundungen vor. Auf einmal nahm bas Befecht aber einen anbern Charafter an, benn ploglich wurden wir nicht allein von vorn, fondern auch von ber Seite und von binten beschoffen. Die Danen hatten burch einen maffenhaften Angriff Die schwache Rette ber 3. Compagnie burchbrochen und fo am Baffer die Umgehung bewerkftellint. lieutenant Friedrichfen fuchte mit ber größten Entschloffenheit Die Leute ju einem Bajonetangriff jufammengubringen, aber eine furchtbare Bewehrfalve ftredte ihn felbft und ben großten Theil feiner Leute ju Boben. Jest ward unfere Lage fritisch, ber Reft ber 3. Compagnie hatte fich auf bas Centrum gurudgeworfen, wir ftanden in ben Laufgraben gufammengepreßt, und wurden nunmehr von 3 Seiten befchoffen. Much rechts von der Redoute waren die Danen durchgebrochen und fo waren wir im eigentlichen Ginne bes Borts umgin-Best erfchien auch Artillerie auf bem Rampfplag und Die Rartatschen muhlten ringe um une bie Erbe auf; na= mentlich aber richteten die Danen ihr Ranonenfeuer gegen Die Redoute. Tropdem verloren wir wenig Leute, ba wir in bem Laufgraben vortreffliche Dedung hatten, mahrend unfere Schuffe in ben bichten Saufen ber Danen furchtbare Berwuftungen anrichteten; namentlich bei ber Reboute ging es beiß ber. Die Danen versuchten bier breimal einen Sturm und murben breimal jurudgeschlagen. Es lagen gange Saufen von Tobten um Die Reboute berum; aber lange fonnte es boch nicht mehr fo fortgeben. Schon begann es uns an Munition ju mangeln, und nur bie Bebergteren magten fich noch biefem fürchterlichen breifachen Rugelregen auszuseten, ber faft jebem, ber fich eine Bloge gab, bad leben toftete.

Satten wir noch Aussicht gehabt auf Erfat burch unfern rechten Flügel, aber bie Schlacht, welche mittlerweite auch im Centrum und am rechten Flügel entbrannt mar, jog fich immer weiter rechte, ihr Donner brang immer fcwacher an unfer Dhr. Es bemachtigte fich unfer bie traurige Bewißheit, bag uns nur noch bie Bahl bliebe gwischen Tob und Befangenschaft. Als bie Danen jest von zwei Geiten einen Bajonetangriff auf bie Laufgraben machten, leiftete bas ermattete Bataillon nur ichwachen Wiberftand, ein großer Theil gerieth in Befangenschaft, von benen, die in meiner Begend ftanden, ift wohl fein Mann entfommen. Die Gefangenen wurden in die Rirche von Fribericia einquartiert, Die Berwundeten unter uns aber mit ben danischen Berwundeten nach Fühnen hinübergeschafft. Es murben mit mir gugleich menigstens 4-500 banische Verwundete nach Ruhnen transportirt, barunter viele Dffigiere. Wie bie Schlacht abgelaufen, weiß ich nicht, und febe einem Bericht barüber fehnfüchtig entgegen. 3ch befinde mich im Barnifonshofpitale in Dbenfe, wo wir es in Beziehung auf Lager und Berpflegung recht gut haben; nur die argtliche Pflege ift nicht genugend, weil bas Lagareth mit Bermunbeten überfüllt ift."

2.

Die Schlacht von Fridericia, jene furchtbare, bas Geschied Schleswig-Holfteins besiegelnde Schlacht war geschlagen. Die schleswig-holsteinische Armee fehrte, obgleich besiegt, doch mit dem Stolze einer siegreichen Armee vom Schlachtselbe zurud, denn, wie herbe Verluste sie auch erlitten hatte, sie hatte das Bewußtsein der treuen Pflichterfüllung, sie hatte das Bewußtsein des tapferften Kampfes, bes ausopfernbsten Helbenmuthes.

Diese Armee wenn sie auch besiegt war, sie hatte bennoch einen moralischen Sieg ersochten, und die Danen, welche ben Sieg mit so herben Berluften erkauft hatten, welche in jener Schlacht einen ihrer besten Generale, ben General Ryc, und eine große Anzahl ihrer tüchtigsten Offiziere verloren hatten, die Danen konnten sehr wohl nach bem Siege sagen, noch einen solchen Sieg, und wir sind vernichtet.

Das wußten die schleswig-holsteinischen Soldaten und fie trösteten sich über den Berluft der Schlacht. Aber herbere Schläge, als diese verlorene Schlacht, sollten hereinbrechen über das unglückliche Holstenland. Auf dem Schlachtselde konnte man, wenn man auch einmal bestegt worden war nach so vielen Siegen, noch auf neue Siege hossen, aber auf dem Felde der Politik war man rettungslos den Intriguen einer geheimen Cabinets-Politik Preis gegeben, und auf diesem Kelde sollte das arme Holstenvolk eine größere Niederlage als die bei Kribericia erleiben.

Schon langst hatte Preußen nicht mehr Luft, ben Krieg gegen Danemark weiter fortzuführen, jenen Krieg, dessen Jwecke jeht erreicht waren, jenen Krieg, den man ja nicht begonnen hatte für die Schleswig-Holfteiner, sondern gegen dieselben, und bessen man jeht nicht mehr bedurfte.

Schon waren beshalb Unterhandlungen mit Danemark im Gange, an welchen aber die Schleswig-Holkeiner natürtich keinen Theil hatten; selbst die so gut preußisch-gesinnte Statthalterschaft unterrichtete man kaum von diesen Unterhandlungen, die Landesversammlung, die Bertretung des schles-wig-holkteinischen Bolkes noch viel weniger. Auf den Willen

ves Bolles kam es bei den Berhandlungen der Cabinette nicht an, was kummerte das Bolf die Cabinette! Freilich, hatte man auf den Bolkswillen hören wollen, dann hatte so-wohl die Statthalterschaft, als die preußische Regierung seltschame Forderungen bewilligen muffen, Forderungen, die machtig rege geworden waren im schleswig-holsteinischen Bolke, und welche gradezu verkießen gegen alle Grundsätze einer Gottesgnadenpolitik.

Schon mit dem Beginn des Jahres 1849 hatte, sich im Bolle der Wunsch geregt, endlich die lästige Personal-Union mit Danemarf auszuheben. Der schlichte Menschenwerstand der schleswig-holsteinischen Bauern konnte es nicht begreisen, daß ein König, der Krieg gegen seine eigenen Unterthanen führte, noch länger König des Landes sein könne. Das Mährchen vom gezwungenen Könige, der nur ungern Krieg führte, nur deshalb, weil er in den Händen einer aufrührerischen Partei in Kopenhagen sei, wurde längst nicht mehr geglaubt, und der schleswig-holsteinische Bauer, dessen gesunder, kerniger Natur alle diese Cabinets-Intriguen widerlich waren, wünschte deshalb mit jedem Tage mehr und mehr die Trennung Schleswig-Holsteins von seinem Erbseinde Danemark.

Tiefer Bunich wurde bringender, gewaltiger mit jedem Tage, mit jedem Siege, welchen die schleswig-holsteinischen Baffen über die danischen ersochten, und er wurde gegen die Landesversammlung in ungähligen Adressen mit einer ungebeuren Masse von Unterschriften ausgesprochen. Rathe und Stadtverordnete verschiedener schleswig-holsteinischer Städte richteten solche Betitionen eben sowohl an die Landesversammlung, als die Bolssvereine im ganzen Lande.

Aber die Landesverfammlung, mas that biefe?

Ohne Rudficht auf die Wunsche des schleswig-holsteinisichen Boltes, zu dessen Bertretung sie erwählt war, nur mit Rudficht auf ihre eigene, kleinliche Denkungsweise wagte sie es nicht, den Willen des Bolkes zum Gesehe zu erheben und die Forderung nach Ausschedung der Personal-Union zu ihrem Beschlusse zu erheben. Sie erkannte es in einer Adresse an die Statthalterschaft an, daß der allgemeine Wunsch des Bolkes die Ausschedung der Personal-Union sei, aber sie hatte dessen ungeachtet nicht den Muth, sie zu fordern, sondern sie überließes in aller Demuth der Statthalterschaft, zu thun, was ihr rathsam scheine.

Aber bie Statthalterschaft?

Die Statthalterschaft hatte schon in einer Denkschrift an bie Landesversammlung sich bahin ausgesprochen, bag bie Sache ber Herzogthumer nur ihre Kraft in ihrem Rechte habe, von bem Rechte abweichen, heiße bie Kraft verlieren.

Freilich, das war richtig, aber auf welchem Rechte fußte das Bolf? Etwa auf dem durch alte, veraltete Berträge bafirten Rechte? Enwa auf dem, welches dem Könige gestattet, seine Unterthanen zu behandeln, als die seinem Willen vollfommen unterworfenen Sclaven? Etwa auf dem, welches alte, vergelbte Pergamente aufbewahren und welches heut zu Tage kein Mensch mehr recht kennt?

In einem folchen Rechte wurzelt wahrlich die Kraft des Bolfes nicht, fie wurzelt in dem ewigen Menschenrechte der Bolfer, welches diesen gebietet, den Willen der Majorität mächtig zur Geltung zu bringen.

Aber ein folches Recht fannte bie Statthalterschaft nicht. Ihr war in ihrer beschränkten Ibee bange vor bem bewaffneten Bolfe, ihr war felbst bie banifche Unterbrudung lieber,

als die energische Freiheitsbewegung, Die bemofratische Entwidlung ber Schleswig-Holsteiner, fie schwantte zwischen Danemart und Breußen.

Preußen wurde nun und nimmermehr feine Einwilligung zu einer Aufhebung der Personal-Union gegeben haben, und ohne Breußen, glaubte man, Richts thun zu können, wollte man Richts thun.

Schon hatte die preußische Ariegführung ben Schleier von ben preußischen Absichten fast vollkommen gelüftet, aber bennoch hielt die Statthalterschaft fest an Breußen, bennoch wagte sie es nicht, dem gefährlichen Bundesgenossen, welcher eher wie ein Feind, als wie ein Freund zu betrachten war, energisch gegenüberzutreten.

Aber hier wirft fich uns die Frage auf, tonnte benn überhaupt in jener Zeit Schleswig-Holftein ohne Preußen fertig werben? bedurfte man nicht ber preußischen Sulfe, um dem banischen Erbfeinde gegenüberzutreten?

Bir antworten unbedingt: man bedurfte berfelben jest nicht mehr.

hatte die Statthalterschaft, hatte die Landesversammlung dem Bunsche bes Bolfes gemäß eine Landwehr errichtet, waren alle Manner der Herzogthumer, wie sie es wünschten, bewehrt worden, hatte man die Arnee auf den Stand gebracht, den die Mittel des Landes und die Hilfe Deutschlands gestatteten, hatte man sich an das deutsche Bolf und nicht an die deutschen Fürsten um Hülfe gewendet, wahrlich im Sommer 1849 wurde Schleswigs Geschick eine andere Gestaltung gewonnen haben.

Aber man wird erwidern, wenn die Schleswig-Holfteiner bies thaten, bann wurde aus bem Bundesgenoffen Preugen

ein Feind, bann hatten bie preußischen Truppenmassen Schleswig-Holstein überschwemmt, mit ben Danen gemeinschaftliche Sache gemacht, und Schleswig-Holstein ware dann sicher verloren gewesen.

Wenn auch Schleswig-Holstein, und bas wird jett wohl faum Jemand bezweifeln, im Stanbe gewesen ware, ohne frembe Beihulfe Danemarf zu bekampfen, nimmermehr ware es im Stanbe gewesen, Preußen und Danemark zusammen zu befriegen.

Freilich, das scheint ein wichtiger Borwurf. Aber werfen wir nur einen Blick auf die damalige politische Lage Preußens, so werden wir sehen, daß dieser Borwurf in sich zerfällt.

Preußen follte eine Armee nach Schledwig-Holftein senben gegen die Schledwig-Holfteiner. Gesetzt, es hatte eine folche Armee gehabt, wurden dann die preußischen Soldaten gegen die Schledwig-Holfteiner gefämpft haben, dieselben Soldaten, welche noch vor wenigen Tagen treu vereint den Schledwig-Holfteinern zur Seite gestanden hatten, welche mit ihnen für Schledwig-Holftein gegen Danemark gesämpft hatten, wurden diese Soldaten die Waffen gegen Schleswig-Holftein geführt haben?

Wir wollen dies dahin gestellt fein laffen; aber eins wiffen wir, daß wenigstens sicher die suddeutschen Hulfstruppen nicht gegen Schleswig-Holstein gefämpft haben wurden, wenn es auch wirklich die preußischen gethan hatten!

Außerdem wirft sich uns noch eine Frage auf: Woher follte benn Preußen seine Truppen entnehmen?

In Berlin bedurfte man bedeutender Truppenmaffen, benn bort herrschte noch ber Belagerungezustand und felbft, als

berfelbe aufgehoben worden war, bedurfte man immerbin eines ziemlich ftarken Armeecorps, um die zum Aufruhr geneigte Stadt im Zaume zu halten.

Dresben war faum unterjocht, und ber König van Sachsen war preußischer Gulfe benothigt, um fein Land, welches noch eben im vollen Aufstande begriffen gewesen war, ju zügeln.

In Baben und ber Pfalz herrschte noch ber Krieg, bort burfte man sicherlich keine preußischen Truppen entsernen, benn in Süddeutschland war der Heerd der deutschen Revolution, bort war das Bolk in Wassen aufgestanden für die deutsche Reichsverfassung, bort bedurfte man aller Kraft, die irgend zusammengebracht werden konnte, um die Revolution zu unterbrücken. Richt weniger bedroht waren die preußischen Rheinprovinzen, nicht weniger bedroht auch Schlessen, woher sollte also Preußen Truppen nehmen?

Für's Erfte war sicherlich von Preußen Nichts zu fürchten, und hatte daher die Statthalterschaft den Muth gehabt, sich an das deutsche Bolf zur Gulfe zu wenden, hatte sie die Freischaaren, die zur Gulfe famen, der Armee zuertheilt und dieselben in die Regimenter eingereiht, wenn sie nun doch einmal nicht mit Freischaaren operiren wollte, eine mächtige Armee ware in furzer Zeit entstanden, eine Armee, mit der man nach der Besiegung Danemarks selbst Preußen im Schach halten konnte.

Dies hatte die Statthalterschaft thun fonnen, daß fie es aber nicht that, lag gang in ihrer Ratur. Wie sollten die Manner der Statthalterschaft, wie sollte ein Graf Reventlow, ein liberaler Aristofrat, wie sollte Beseler, ein liberaler Bureaustrat, wie sollten biese den Muth haben, sich auf die Kraft

eines selbstbewußten Bolfes ber Fürstenmacht gegenüber zu ftugen. Jene Gothaer, Die nur in der Halbheit ihr Dasein zu fristen vermögen, haben nie die Kraft gehabt zu energischen Schritten, und ihnen ist baher der Untergang Schleswig-Holsteins zur Laft zu legen.

Wenn es zu Anfang ber Bewegungen des Jahres 1849 unmöglich war, sich loszureißen von Preußen, so ware es im Sommer 1849 möglich gewesen, und nur dadurch war der Sieg ber Herzogthumer zu erkampfen.

So wagte man es benn nicht, gegen Preußen Etwas zu thun, man blieb vollständig im preußischen Schlepptau, und Preußen schlep am 10. Juli abermals einen Waffenstillstand, ber würdig dem Waffenstillstande von Malmö an die Seite geset werden konnte, einen Waffenstillstand, der nur das Vorspiel sein sollte zu dem später zwischen Preußen und Dasnemark geschlossenen Frieden, das Vorspiel zu dem im Jahre 1851 in Verbindung mit Desterreich bewirften Einschreiten Preußens gegen Schleswig-Holstein.

Diefer Waffenstillstands - Convention ging bas folgende Protofoll voran, welches bie Friedenspraliminarien ein- leitete:

"Die unterzeichneten Bevollmächtigten, welche resp. von Sr. Majestät bem Könige von Preußen und Sr. Majestät bem Könige von Preußen und Sr. Majestät bem Könige von Danemark ernannt worden sind, um die Grundlagen eines endlichen Friedens festzustellen, welcher die Streitfrage, die sich hinsichtlich der Verhältnisse des Herzogthums Schleswig zwischen Ihnen erhoben hat, zu schlichten bestimmt ist, sind unter Mitwirfung des Gesandten Ihrer Majestät der Königin von Großbritannien am Hofe zu Berlin, des Grafen von Westmoreland, als Repräsentanten der

vermittelnden Macht über folgende Friedenspraliminar-Artifel übereingekommen.

- Art. I. Das Herzogthum Schleswig foll, was feine gesetgebenbe Bewalt und seine innere Berwaltung betrifft, eine abgesonderte Berfaffung erhalten, ohne mit dem Herzogsthum Holstein vereinigt zu sein und unbeschadet der politischen Berbindung, welche das Herzogthum Schleswig an die Krone Danemark knupft.
- Art. II. Die definitive Organisation des herzogthums Schleswig, welche aus jener Grundlage hervorgeht, wird ben Gegenstand weiterer Unterhandlungen bilden, an welchen Großbritannien als vermittelnde Macht Theil zu nehmen von den hohen contrahirenden Theilen eingeladen werden wird.

Mrt. III. Die Bergogthumer Solftein und Lauenburg werben fortfahren, Mitglieder bes beutschen Bundes gu fein.

Die befinitive Regulirung ber Stellung, welche biese Berzogthumer in bem oben genannten politischen Körper in Folge ber Beränderungen einnehmen werden, welche der Berfassung Deutschlands bevorstehen, ist einer ferneren Berständigung unter den hohen contrahirenden Theilen vorsbehalten. Eine der Aufgaben dieser Berständigung wird sein, so weit es mit dem im Art. 1. der gegenwärtigen Uebereinfunst festgestellten Princip und der zufünstigen Stellung des Herzogthums Holstein zu den anderen deutschen Staaten verseindar ist, die nicht politischen Bande der materiellen Interessen aufrecht zu erhalten, welche zwischen den Herzogthumern Holstein und Schleswig bestanden haben. Seine Majestät der König von Danemark, Herzog von Holstein, wird diesem Herzogthume in der kürzesten Frist eine Repräsentativ-Bersassung ertheilen.

Art. IV. Man ift übereingekommen, daß in den vorstehenden Artikeln enthaltenen Bestimmungen in keiner Beife, weder der Frage wegen der Erbfolge in den unter dem Scepter Sr. Majestät des Königs von Danemark vereinigten Staaten, noch den eventuellen Rechten dritter Personen präjudiciren sollen. Bur Beseitigung der Berwickelungen, welche aus den binsichtlich der Erbfolge erhobenen Zweiseln hervorgehen könnten, wird Seine gedachte Majestät sogleich nach erfolgtem Friedensschlusse die Initiative zu Vorschlägen ergreifen, welche zum Zweik haben, im gemeinsamen Ginverständnisse mit den Großmächten diese Erbfolgefrage zu ordnen.

Art. V. Die hohen contrabirenden Theile fommen dabin überein, die Garantie der Großmächte fur die genaue Ausführung des definitiven Friedens in Betreff des Herzogthums Schleswig in Unspruch zu nehmen.

Das gegenwärtige in doppelten Cremplaren ausgefertigte Protocoll soll mit der Genehmignug Er. Majestät des Königs von Preußen und Er. Majestät des Königs von Dänemark versehen werden, und die beiden solchergestalt von den hohen Theilen genehmigten Exemplare sollen zu Berlin in der Frist von acht Tagen, oder wo möglich früher, von dem Tage der Unterzeichnung an gerechnet, ausgewechselt werden, welchemnächst Mittheilung dieses Protocolls von der einen und der anderen Seite an Ihre Majestät die Königin von Großbritannien stattsinden soll.

Bur Urfund beffen haben bie Bevollmächtigten bas gegenwärtige Protocoll mit ihrer Unterschrift und ihrem Wappen versehen.

Befchehen ju Berlin, ben 10. Juli 1849.

(geg.) v. Schleinis.

(gez.) v. Reebs.

Die Baffenftillftanbe-Convention felbft lautete:

"Nachbem am heutigen Tage bie Untezeichnung ber Frieoenspraliminarien zwifchen Gr. Dajeftat bem Ronige von Breugen einerfeits und Er. Majeftat bem Ronige von Danemark andererfeits ftattgefunden hat, fo ift von gedachten Ihren Majeftaten, welche von bem lebhaften Bunfche befeelt find, ben Drangfalen bes Rrieges und bem Blutvergießen fofort Einhalt zu thun, und welche es überdies als angemeffen erachten, rudfichtlich bes Bergogthums Schleswig Die geeigneten Magregeln zu ergreifen, um bafelbft bie Bieberberftellung eines befinitiven und bauerhaften Friedens in Gemäßheit bes im Urtifel I. ber obgebachten Braliminarien aufgestellten Grundfages vorzubereiten, beschloffen worben, gur Erreichung Diejes doppelten Bredes, eine Baffenftillftande - Convention abzuschließen, und haben zu biefem Ende zu Ihren Bevollmachtigten ernannt, namlich Ge. Majeftat ber Ronig von Breußen

ben Rammerherrn, Freiherrn Alexander Guftav Abolph von Schleinig 2c. 2c.

und Ce. Majeftat der Konig von Danemart

ben Kammerberrn Holger Christian von Reedh ic. 2c., welche umter Mitwirkung bes Grafen von Westmoreland, Königlich Großbritannischen Ministers zu Berlin, als Repräsentant der vermittelnden Macht, und nach Auswechselung
ihrer, in gehöriger Form befundenen Bollmachten, folgende
Artikel sessenzelt haben.

Art. I. Bom Tage ber Auswechselung ber Ratificationen ber gegenwärtigen Convention angerechner, sollen bie Feinbseligfeiten zu Lande und zur See vollständig eingestellt werben, mahrend eines Zeitraums von 6 Monaten, und über venfelben hinaus noch während 6 Bochen nach Auffindigung bes Waffenstillstandes von ber einen oder von ber andern Seite.

Wenn ber gegenwärtige Waffenstillstand aufgekundigt würde, so sollen die preußischen und beutschen Truppen das Festland des Herzogthums Schleswig besehen können, welches in diesem Falle von den neutralen Truppen, welche nach Alt. V. sich etwa noch daselbst besinden dürften, geräumt werden wurde.

Art. II. Se. Majestät ber König von Preußen wird bem Oberbefehlshaber ber in Jutland und in den Herzogthümern Schleswig und Holstein vereinigten preußischen und beutschen Heeresmacht ben Befehl zugehen lassen, Jutland zu räumen und während bes Zeitraums von 25 Tagen, die in den Art. III. und V. bezeichneten Stellungen einzunehmen.

Art. III. Der Oberbefehlshaber ber preußischen und beutschen, sowie ber banischen Truppen werben preußische und banische Offiziere ernennen, welche behuss der Abgrenzung ber beziehungsweise von den preußischen und neutralen Truppen zu besehenden Gebietöstrecken auf einer Karte eine Demarcationslinie ziehen und bestimmen werden, welche sich von einem Punkte an der Kuste in der Rahe und im Sudost der Stadt Blensburg bis zu einem Punkte an der Kuste nordwestlich von der Stadt Tondern erstreckt und die erstere Stadt, sowie die jutlandischen Enclaven nordwärts, die Stadt Tondern dagegen sudwärts der vorgenannten Demarcationslinie liegen läßt.

Art. IV. Ge. Majestät ber König von Preußen foll während ber Dauer bes Baffenstillkandes im Herzogthum Schleswig und im Guben ber vorbefagten Demarcationslinie

ein Armeecorps belaffen können, beffen Starte die 3ahl von 6000 Mann nicht überschreiten wird. Ge. Majestat der Ronig von Danemark wird fortfahren, die Infeln Alfen und Arroe militarisch besetzt zu halten.

Art. V. Diese banischen und preußischen Truppen werben die einzigen Streitkrafte sein, welche in dem Gerzogthum Schleswig während der Dauer des Wassenstellstandes verbleiben, mit Ausnahme eines Corps neutraler Truppen, dessen Stärke 2000 Mann nicht übersteigen darf und welches den nordwärts der Demarcationslinie belegenen Theil des Festlandes vom Herzogthum Schleswig besepen wird.

Der Unterhalt und Die Besoldung ber besagten neutralen Truppen fallen Gr. tonigl. banischen Majestat zur Laft.

Die hohen contrahirenden Theile werden Ge. Majestät ben König von Schweden und Narwegen ersuchen, bieses neutrale Truppencorps stellen zu wollen.

Während der Dauer des Waffenstillstandes wird in die jutlandischen Enclaven innerhalb des Herzogthums Schleswig eine Garnison weber von der einen noch von der andern Soite gelegt werden.

Art. VI. Gleichzeitig mit ber Einnahme ber im Art. III. bezeichneten Stellungen von Seiten des die vereinigte preußische und deutsche Seeresmacht commandirenden Oberbefehlschabers, wird Se. Majestät der König von Danemarf die Aufhebung der durch ihre Seemacht ausgeführten Blofade der preußischen und deutschen Hafen anordnen.

Die jur Bollziehung ber vorstehenden Artifel erforders lichen Befehle werben an einem und bemfelben Tage an die, Befehlshaber ber resp. Land und Seemacht ausgesertigt werden.

Die Telbzüge in Chleewig : Bolftein.

Art. VII. Alle seit Beginn der Feindfeligfeiten von der einen oder der anderen Seite aufgebrachten Handelsschiffe werden sammt deren Ladungen unmittelbar nach der Aufhebung der Blofade freigegeben. Sollten Schiffe und Ladungen verstauft worden sein, so wird deren Werth erstattet.

Dagegen verbürgt sich Se. Majestät der König von Preußen, alle Contributionen in baarem Gelbe, welche von den preußischen und deutschen Truppen in Jutland erhoben worden sind, zu erstatten und erstatten zu lassen, desgleischen den Werth der zum Gebrauch der preußischen und deutsschen Truppen requirirten Pferde, welchen ihren rechtmäßigen Eigenthümern seitdem nicht zurückgestellt worden sind.

Die Berpflegungs- und Einquartierungs-Unkoften fur bie gedachten Truppen, sowie bie Unkoften fur die ihnen gelieferte Fourage fallen bem Lande gur Laft.

Behufs ber Regulirung bieses Liquidations Geschäftes, wird Se. Majestät ber König von Preußen und Se. Majestät ber König von Danemark je einen Commissar ernennen, welche beibe Commissare sich 6 Wochen nach Auswechselung ber Ratissicationen ber gegenwärtigen Convention an Ort und Stelle vereinigen werden.

Die Commissare werben dies Geschäft während eines Zeitraums von 4 Wochen abschließen. Sollten nach Ablauf dieser Frist noch etwa streitige Forberungen vorhanden sein, über welche es ihnen nicht gelungen wäre, sich zu einigen, so würden diese Forberungen der Entscheidung eines Schiedsmannes unterworsen werden, zu dessen Ernennung die hohen contrahirenden Theile die Regierung ihrer königl. Großbritann. Majestät einladen würden.

Die Erstattung bes Betrages ber verschiebenen Erfat-

fummen foll fpatestens feche Monate vom Tage ber Auswechsfelung ber Ratificationen ber gegenwärtigen Convention ansgerechnet, erfolgen.

Art. VIII. Sammtliche Kriegs und politische Gefangene sollen von beiden Theilen ohne Ausnahme in Freiheit geseht werden. Die Auswechselung der Gefangenen wird in Flensburg spätestens in 25 Tagen nach Auswechselung der Ratisicationen der gegenwärtigen Uebereinfunst bewirft werden.

Art. IX. Se. Majestät ber König von Preußen wird sämmtliche Regierungen, welche einen thätigen Antheil an bem bermaltgen Kriege gegen Danemarf genommen haben, einlaben, baldmöglichst ihren Beitritt zur gegenwärtigen Convention zu erklären, beren Bestimmungen baburch für dieselben ebenso verbindlich werden, als solche hinsichtlich ihrer zur vollen Anwendung kommen.

Art. X. Es wird für bas ganze Herzogthum Schleswig eine Berwaltungscommission (Landesverwaltung) errichtet werden, welche während ber Dauer bes Waffenstillstanbes diese Land im Ramen Gr. Majestät bes Königs von Danemark regieren wird.

Sie soll aus zwei Mitgliebern bestehen, von benen bas eine von Er. Majestät bem Könige von Preußen, bas andere hingegen von Er. Majestät bem Könige von Danemark gewählt und benen ein Commissarius beigeordnet werden wird, zu bessen Ernennung Ihre Majestät die Königin von Großbritannien eingeladen werden soll, um in der Eigenschaft eines Schiedsrichters bei etwa vorkommenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden andern Mitgliedern Entscheidung zu treffen.

Die Functionen biefer Commission werben barin besteben,

das Herzogthum Schleswig in Gemäßheit ber bestehenden Gesete zu verwalten und in demselben die Ordnung und Ruhe aufrecht zu erhalten. Bu diesem Zwede foll dieselbe mit der nöthigen vollen Autorität bekleibet werden, jedoch mit Ausnahme der gesetzgebenden Gewalt, welche während der Dauer des Wassenstillstandes suspendirt bleiben soll.

Hinfichtlich aller Gesethe, Berfügungen und Berwaltungs-Maßregeln, die seit dem 17. Marz 1848 für das Herzogthum Schleswig erlassen worden sind, soll die besagte Commission befugt sein, zu prüfen und zu entscheiben, welche von jenen Gesethen, Berfügungen und Berwaltungsmaßregeln im wohlverstandenen Interesse des Landes etwa wieder aufzuheben oder beizubehalten sein durften.

Art. XI. Die zur Erhaltung ber Ordnung nöthigen Streitfräfte werden der Berwaltungs-Commission, auf beren Requisition, zur Berfügung gestellt werden, je nach den Districten, in welchen diese Truppen stationirt sind, also im südlichen Theil des Herzogthums Schleswig durch den Oberbesehlstzaber der preußischen Truppen, für die Inseln Alsen und Arröe durch den Oberbesehlshaber der dänischen Truppen und für den Theil des Festlandes des Herzogthums Schleswig, welcher nördlich von der Demarcationslinie belegen ist, durch den Oberbesehlshaber der neutralen Truppen.

Urt. XII. Die Berwaltungscommission bes herzogthums Schleswig wird sich mit ber banischen Regierung über eine Interims-Flagge verständigen, deren die schleswigschen Schiffe sich während ber Dauer des Waffenstillstandes bedienen konnen, und unter welcher sie dieselben Bortheile, wie die danisschen Schiffe, genießen können.

Art. XIII. Der Poftenlauf umb bie fonffigen inneren

Berbindungsmittel werden in regelmäßiger Beise wieder hergestellt werden. Der freie Berfehr der Bosten durch das Herzogthum Holstein, sowie der Fortbestand der Postbehörde ju hamburg werden ausbrudlich vorbehalten.

Art. XIV. Die gegenwärtige Convention wird ratificirt werden, und die Andwechselung der Ratification binnen 8 Tagen, oder womöglich früher, von dem Tage der Unterzeichnung angerechnet, zu Berlin stattsinden.

Die gegenwärtige, in doppelten Cremplaren ausgefertigte Convention ift in frangösischer, beutscher und danischer Sprache abgefaßt worden. Bei etwa entstehenden Zweifeln über bie Auslegung bes Tertes der Convention, ist man bahin übereingekommen, ben frangösischen Tert als maßgebend zu betrachten.

Bur Urfund beffen haben die Bevollmächtigten die gegenwärtige Convention vollzogen und ihre Siegel beibrucken laffen.

Geschehen zu Berlin, den zehnten Juli Gin taufend acht hundert neun und vierzig.

(geg.) v. Schleinis.

(gez.) v. Reeb p.

Diese Waffenstilffands-Convention wurde der Statthalterschaft durch den preußischen Major und Flügel-Adjutanten von Manteuffel am 14. Juli mit folgendem Schreiben des Grafen Brandenburg übergeben:

"Einer Hochlöblichen Statthalterschaft in ben Bergogthumern Holftein und Schleswig beehrt ber Unterzeichnete fich anzuzeigen, daß der königl. Major und Flügel-Adjutant Seiner Majestat des Königs, Freiherr von Manteuffel, beauftragt ift, Derfelben die am 10. d. M. zwischen bem diesseitigen und dem königl. dänischen Bevollmächtigten, Freiherrn v. Schleinig und Kammerherrn v. Needh, abgeschlossene umd unterzeichnete Uebereinkunft über einen Wassenstillstand auf sechs Monate, sowie das an demselben Tage aufgenommene Protokoll über die Basis des künstigen Friedens mitzutheilen. Beide Ucte bedürfen noch der binnen acht Tagen in Aussicht gestellten Ratisication. Die königl. Regierung hat aber nicht unterlassen wollen, schon jest und so schleunig als irgend möglich gewesen, die Hochlöbliche Statthalterschaft vollständig von dem Inhalte der getrossenen Uebereinkunft in Kenntniß zu seinen. Der Major von Manteussel wird zugleich alle etwa wünschenswerthen Erläuterungen mündlich hinzuzusügen im Stande sein.

Der Unterzeichnete hegt das volle Vertrauen zu der Hochlöbl. Statthalterschaft, daß Dieselbe die Wichtigkeit und den Ernst des Augenblicks in vollem Maße erkennen umd ihrersfeits dazu beitragen werde, daß diese Angelegenheit in befriedigender Weise ihrem nunmehr nahe bevorstehenden Ende zugeführt werde. Sie wird nicht verkennen, wie viel dabei von ihr abhängt, und wird est sicherlich als ihre Aufgabe ansehen, zur Veruhigung des Landes nach Krästen mits und einer Aufregung entgegenzuwirken, welche von Denjenigen, die den Frieden und die Beruhigung des Landes nicht wollen, etwa versucht werden möchte.

Die königl. Regierung hat sich nicht verhehlen burfen, wie wichtig, ja nothwendig für die Herzogthumer selbst die endliche Beendigung des so lange andauernden Kriegszustandes sei. Dies auf die bestmögliche Weise zu erreichen, hat sie sich zur Aufgabe stellen muffen; und sie glaubt, durch die abegeschlossene Uebereinfunft einen Zustand herzestellt zu haben,

welcher ben wahren Bedurfniffen ber Bergogthumer genugt, und benfelben mannigfache Bortheile gewährt.

Daß bie Bafis bes Friebens, wie fie bier angenommen worben, von ber proviforischen Centralgewalt fur Deutschland fcon am 3. Rebruar b. 3. feffgeftellt worben, ift ber Statthalterichaft befannt. Breugen fonnte bei ben jegigen Unterbandlungen nicht von biefer einmal angenommenen Bafis abgeben; und wir find ber Ueberzeugung, daß Diefelbe, wenn fie redlich und vollständig buschgeführt wird, bem mabren Bortheil ber Berrogthumer entspricht. Daß bies geicheben, baß eine Die Gelbftftanbigfeit Schleswigs fichernbe Berfaffung gewährt und vollständig ausgeführt werbe, wird bie fonigl. Regierung ju ihrem fteten Augenmerf bei ben weiteren Friebensunterhandlungen machen, und nur mit voller Rudficht Darauf ben Frieden abichließen. Die Bergogthumer werben also volltommen beruhigt barüber fein tonnen, baß sowohl ihre politische Stellung, wie ihre materiellen Interessen und Die Gemeinsamkeit ber beiben Bergogthumer in letteren fo weit es irgend practisch moglich ift, gewahrt werben.

Die Bedingungen bes Waffenstillstandes sind mit Ruckficht auf die einmal angenommene Basis des Friedens festgefrellt worden. Die dadurch eintretende Ruhe wird den Herzogthümern die Möglichfeit gewähren, sich von den schweren
Opfern, welche der Krieg ihnen auferlegt hat, zu erholen.

Bie fehr ce baher im Interesse ber Letteren liegt, baß bie Aussührung bes Wassenstillstandes nunmehr ohne alle Schwierigkeit erfolge, bedarf keiner weitern Bemerkung; und ber Unterzeichnete rechnet baher mit Zuwersicht auf die fraftige und besonnene Mitwirkung ber Hochlöblichen Statthalterschaft zur Besettigung aller sich etwa ergebenden Anstände ober

Sinderniffe. Er glaubt sich in dem Bertrauen nicht zu täufchen, daß Dieselbe Alles aufbieten werde, um dem Lande am Schluß ihrer von der königlichen Regierung gern anerkannten Birkfamkeit, noch diesen wesentlichen Dienst zu leiften.

Berlin, vom 12. Juli 1849.

Der Ministerprafibent: (geg.) Graf v. Branbenburg.

So war benn alfo ber Waffenstillftanb geschloffen worben, so hatte man benn nach ber Schlacht von Fribericia ber schleswig-holsteinischen Armee feine Gelegenheit mehr gegeben, bie vor ben Mauern ber banischen Festung erhaltene Scharte auszuwehen.

Armes Schleswig - holftein! Ueber bie heiligsten Intereffen war auf bem Wege ber Cabinets - Politif abgeurtheilt worben!

Als im Marz 1848 Schleswig - Holftein die Waffen ergriff gegen Danemark, da erhielt der Herzog von Augustenburg das bekannte Schreiben des Königs Briedrich Wilhelm IV. von Preußen, in dem als die Rechtsgrundfaße für
Schleswig - Holftein ausgesprochen wurden, daß die Herzogthumer setbstskändige, fest mit einander verbundene Staaten
feien, und daß der Mannostamm in den Herzogthumern herrsche.

Das hatte ber König von Preußen felbst geschrieben und jest gingen bie Friedensprasiminarien dahin, daß Schleswig eine von Holstein abgesonderte Verfassung erhalten, daß es nicht mit Holstein vereinigt werden sollte, ja es wurde nicht undeutlich ausgesprochen, daß Schleswig dem Königreiche Danemark einverkörpert werden wurde.

Und ber Baffenftillftanb, ber nach fo manchen Siegen

ber schleswig-holsteinischen Waffen, nach nur einer Riederlage geschloffen wurde, war nicht weniger brudend, weniger schimpflich für bas unglückliche Holstenland.

Schleswig wurde den Danen überlaffen, die SchleswigHolfteiner mußten ihre Truppen aus Schleswig zuruckziehen,
und eine von England, Preußen und Danemart gemeinsam
ernannte Regierungs-Commission follte in Schleswig herrschen,
das Bolf selbst hatte in dieser Commission feine Stimme;
die Statthalterschaft sollte ihre Regierung nur in Holstein
weiter führen, und dieser Wassenstillstand war geschlossen worben, ohne daß man die Schleswig-Holsteiner im Geringsten
befragt hatte. Das Bolf wurde weber in seiner Landesversammlung, noch in der Statthalterschaft zu Rathe gezogen.

Man octropirte ben fampfesmuthigen Schleswig-Holfteinern einen Waffenstillstand, wie gern fie auch ben Krieg weiter geführt, wie gern fie auch die Nieberlage von Fribericia burch neue Siege ausgeweht hatten.

Das war benn boch felbft ber Statthalterschaft zu arg und fie erließ beshalb folgendes Schreiben an ben preußischen Premier-Minifter, Grafen von Brandenburg:

"Durch ben Major und Flügeladjutanten, Freiherrn von Manteufiel, ist bas gefällige Schreiben bes föniglich preußisichen Minister-Präsidenten, Herrn Grafen von Brandenburg, vom 12. d. M., nebst ber darin angezogenen Waffenstillstands-Convention vom 10. d. M. und dem Protofoll über die Friedenspräliminar-Artifel von demfelben Dato, der Statthalterschaft der Herzogthumer Schleswig-Holstein am gestrigen Tage übergeben worden.

Aus bem Schreiben Em. Ercellenz erfieht bie Statthalterschaft, wie die Ansicht obgewaltet hat, bag bas in bem

Art. I. bes Protofolls vom 10. b. M. ausgesprochene Pringip für die fünftige Stellung Schleswigs mit ber von ber proviforischen Centralgewalt Deutschlands am 3. Februar b. 3. angenommenen Friedensbafis übereinstimme. Gine Beratei= chung beiber Actenftude bestätigt biefe Unsicht nicht. In bem Schreiben bes Reichsminifter = Brafidenten herrn von Gagern an ben englischen Gefandten Lord Cowley vom 3. Februar b. 3. wird die von der Brittischen Regierung vorgeschlagene Friedensgrundlage dahin angegeben, daß Schleswig eine abgesonderte Berfaffung erhalten folle, verschieden von ber Danischen auf ber einen Seite und von ber Solfteinischen auf ber anderen; ale Grundfat diefer Bafie wird die Unabhangigfeit Schleswigs bezeichnet. Dagegen besagt ber Urt. 1. der Friedenspraliminarien vom 10. d. D., daß Schleswig in ber gesetgebenben Gewalt und inneren Berwaltung von Solftein abgefondert werde, unbeschadet ber politischen Berbindung, welche bas Bergogthum Schleswig an die Krone Danemark fnupfe. Die Bafis vom 3. Februar murbe vermoge ber Unabhangigfeit Schleswigs es geftatten, buß biefes Bergogthum unbehindert burch Danemart, Diejenige Berbindung mit Solftein fich erhalte, welche ben beiberfeitigen Intereffen und Bunschen entspricht. Die Braliminarien vom 10. d. M. dagegen geben bavon aus, bag zwischen Danemarf und Schledmig eine politische Union bestehe, welche bem Begriffe ber Unabhängigfeit Schleswigs gradezu widersprechen wurde; Diefelben scheinen insofern mehr mit ber foniglich banifchen Erflarung vom 24. Marg v. 3., durch welche der Krieg Deutschlands mit Danemark veranlaßt warb, übereinzustimmen. Diefen Umftand hervorzuheben bat bie Statthalterschaft fich um fo mehr verpflichtet gehalten, als bie Ratification ber Friedenspräkiminarien noch nicht erfolgt ist. Daß nach dem Art. Ill. der Friedenspräkiminarien die micht politischen Bande der materiellen Interessen zwischen Schleswig und Holstein insoweit Fortbestand haben sollen, als es mit dem Prinzip des Art. I. vereinbar ist, kann nicht zu hinlänglicher Beruhisgung dienen, da die Erhaltung der Bande der materiellen Interessen, übrigens anch noch andere und höhere Interessen, als die materiellen, beide Herzogthümer mit einander verbinden. Die Aufrechterhaltung dieser Berbindung ist bekanntlich von dem Könige von Dänemark wiederholt als Necht der Herzogthümer anerkannt, und dieses Necht zu schüßen hat der deutsche Bundestag, haben alle deutschen Regierungen, die königlich preußische insonderheit, auf das bestimmteste zusgesagt.

Die Statthalterschaft muß es tief beklagen, daß der königlich preußische Bevollmächtigte jum Abschluß eines, die Rechte der Herzogthumer entschieden verlegenden Präliminarprotokolls in der Boraussegung der Gebundenheit an eine von der provisorischen Centralgewalt längst wieder zurückgenommene frühere Friedensbasis, und in irrthümlicher Aunahme der Uebereinstimmung mit dieser Basis, sich hat verleiten lassen. Daß Deutschland auf einen definitiven Abschluß nach Maßgabe des Präliminarprotokolls vom 10. d. M. eingehen sollte, kann die Statthalterschaft nicht glauben. So lange Sinn für Recht und Shre in Deutschland herrscht, ist dies nicht möglich. Die Statthalterschaft befindet sich im völligen Cinverständniß mit dem hiesigen Lande, wenn sie ihre Bestrebungen nach wie vor unadänderlich und mit allen Krästen auf den Schuß der Rechte des Landes richten wird. Ein

anderes Berhalten wurde die Statthalterschaft als mit ihrer Bflicht unvereindar anschen muffen, am wenigsten aber wurde sie einer, an sich so wenig für die Herzogthumer, wie für Deutschland rechtsverbindlichen Bereindarung ihre Zustimmung geben können, welche dem Bortsinne nach der Auslegung Raum giebt, daß die von sammtlichen Deutschen Fürsten, vor Allen von Er. Majestät dem Könige von Preußen, als rechtmäßig anerkannte Erhebung der Herzogthumer nunmehr für underechtigt befunden worden sei.

Die Bedingungen der Waffenstillstands-Convention sind, wie Ew. Ercellenz bemerfen, mit Verüdsichtigung der Friedensbasis entworfen. Ist die legtere, wie oben ausgeführt, mit den Rechten der Herzogthumer im geradesten Widerspruch, so entsprechen die ersteren denselben ebensowenig. Die Herstellung getrennter Verhältnisse in den Herzogthumern, welche bisher die Organe des öffentlichen Lebens mit einander gemeinsam hatten, kann von der Statthalterschaft nur als unaussuhrbar oder, soweit sie im Einzelnen durchgeführt wurde, unfägliches Unheil über das Land bringend, betrachtet werden.

Die nachste Zukunft ber Gerzogthumer ist dunkel; die Statthalterschaft aber sieht, in sester Einigkeit mit dem ganzen Lande, der weiteren Entwickelung der Ereignisse, welche auch für die diesseitigen Maßnahmen bestimmend sein wird, mit derjenigen Ruhe entgegen, welche das Vertrauen auf die Kraft einer gerechten Sache und die Zuversicht auf eine höhere Lenkung der Geschicke eines treuen Bolkes gewähren.

Gottorff, den 15. Juli 1849. Die Statthalterschaft der Herzogthumer Schleswig Holftein. Revent lou.

harbou.

Aber mit einem folden Schreiben war es nicht genug. Wollte die Statthalterschaft die Rechte des Bolfes wahren, so mußte sie kräftig, energisch, mit der That auftreten, sie mußte die Landesversammlung auffordern, ihr die Mittel zu gewähren zur Fortsegung des Krieges, sie durfte sich der Baffenstillstands-Convention nicht fügen, und troß Preußen mußte sie den Krieg weiter führen.

Bon bem Allen geschah Richts, und auch bie Bertretung bes Bolfes, bie Landesversammlung, machte ihren Born lebiglich in ohnmächtigen Worten Luft, im Uebrigen aber fügte sie fich in den Waffenstillstand.

Während am 19. Juli die Landesversammlung beschloß, daß der Wassenstillstand ohne jegliche Rechtsverbindlichkeit für die Herzogthümer sei, daß sie es sur ihre unverbrüchliche Pflicht halte, die durch jene Verträge aus's Aeuserste gefährbeten Rechte des Landes mit allen ihr zu Geboten stehenden Kräften zu schüen, beschloß dieselbe am 7. August der Wassenstillstands-Convention gemäß, den Rückmarsch der schleswig-holsteinischen Truppen hinter die Sider gut zu heißen, und am 23. August, sich dem Wassenstillstande zu fügen und der Statthalterschaft das Weitere zu überlassen.

So war benn ber Krieg im Jahre 1849 beendet, jener Krieg, der bei seinem ersten Beginnen so herrliche Erwartungen für die Freiheit des schleswig-holsteinischen Bolles hervorgerusen hatte, jener Krieg, den zu erzählen eine Freude war, eine Freude, denn es waren Siege unserer deutschen Brüder, die wir dem Leser zu schildern hatten, jener Krieg, der so vieles Blut, so viele Menschenleben gekostet hatte, der den Handel Deutschlands, der preußischen Offsee-Proprinzen insbesondere, auf lange Zeit gelähmt hatte, jener Krieg war

beendet durch ein murdiges Stud Cabinets-Politik. Die Bertretung des Bolkes hatte sich gefügt, hatte geduldig dem Bestehle der preußischen Regierung gehorcht.

Wohl gluhte im innerften Herzen bes schleswig-holfteinischen Bolfes noch immer bie frendige Hoffnung, bag nach Ablauf bes Waffenstillstandes Schleswig-Holftein allein mit bem Erbseinde Danemark fertig werden könne, wohl hoffte man, die Zeit, welche man gewann, zu gewaltigen Ruftungen zu benuten, aber auch diese Hoffnung sollte getäuscht werden.

Der Leser kennt die Geschichte des Jahres 1850, er kennt die muthigen Kampfe der Schleswig-Holsteiner waherend des Jahres 1850, er kennt die Niederlagen, welche unserer tapkeren Brüder unter der Kührung des preußischen Generals Willisen erlitten haben, er kennt endlich auch das furchtbare Geschick, welches die Schleswig-Holsteiner erreicht hat, er weiß, daß Desterreich und Preußen gemeinsam im gegenwärtigen Augenblicke Truppenschaaren nach Schleswig-Holstein gesendet haben, daß die Armee jenes Landes entwassent, entlassen worden ist.

Wir haben bem Nichts mehr hinzuzufügen, und fo schliesen wir benn viese traurige Geschichte, aber wir schließen sie, indem wir nicht mit trüben traurigen Bliden in die Zukunft schauen. Die Kraft bes Bolkes wohnt in seinem Rechte! das sagte dereinst die Statthalterschaft von Schleswig-Hein, und dies auch rufen wir im gegenwärtigen Augen-blide aus.

Die Kraft ber Schleswig-Holfteiner wohnt in ihrem Rechte, und bies Recht ber Schleswig-Holfteiner wird fich gewaltig Bahn brechen, wie auch die Cabinets-Politif bie Schiffele jenes Landes leiten mag!

Rach ben truben, traurigen Jahren 1815—1848 ift bas Morgenroth ber Freiheit bes Jahres 1848 gefolgt. Freilich ist die Freiheitssonne wieder von dunklen, schwarzen Gewitter-wolfen bedeckt, freilich scheint sie jest kaum noch, aber die Sonnenstrahlen dringen doch, wenn auch jest nur wenig, durch jene schwarzen Nachtwolfen hindurch; freilich scheint es, als ware jene Morgenröthe der Freiheit nur der blutige Glanz eines Meteors am Nachthimmel gewesen.

Aber wir verlieren die Hoffnung nicht, wir schauen ohne Furcht, ohne Zagen in die Zukunft, in jene Zukunft, die jest so dunkel und trübe vor und zu liegen scheint. Mit Hoffnung bliden wir vorwärts, denn wir wissen, daß das deutsche Bolf ein frästiges ist, wir wissen, daß es erwacht ist zum Selbsibewußtsein seines Rechtes, und wir wissen, daß, wenn auch gegenwärtig der Anregung vom Jahre 1848 die Ersichlassung des Jahres 1851 gesolgt ist, dieser Erschlassung dereinst auch wieder das Erwachen der alten Kraft solgen wird.

Jener Zeit bliden wir entgegen mit Freude und Hoffnung, und so rufen wir Dir benn, Leser, zum Schlusse zu: Blide auch Du fröhlich und freudig in die Zukunst! Stärke Dich in Muth und Kraft, auf daß, wenn Du dereinst gerusen wirst, Du stark seiest und bem Ruse freudig und kräftig folgen mögest, um das zu thun, was Dir obliegt!! Stereotypirt von Carl Leman in Berlin, Friedrichoftrage Rr. 96. Gebrudt bei 2B. Pormetter, Kommandantenftrage Nr. 7.

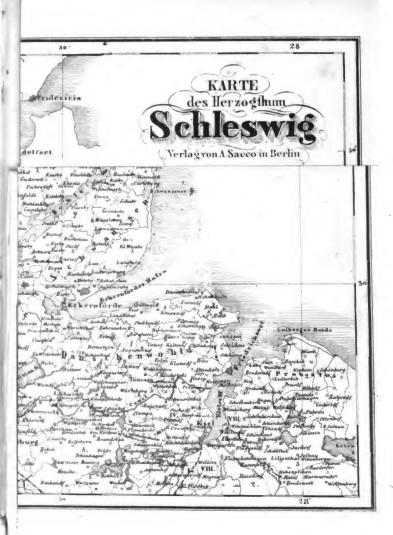

ans \$ 1,70



